

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





PODTICO (6)





# Goethe's Werke.

Elfter Band.

**Gin Leit**ung. — Wilhelm Meisters Jehrjahre. Erster Cheis.

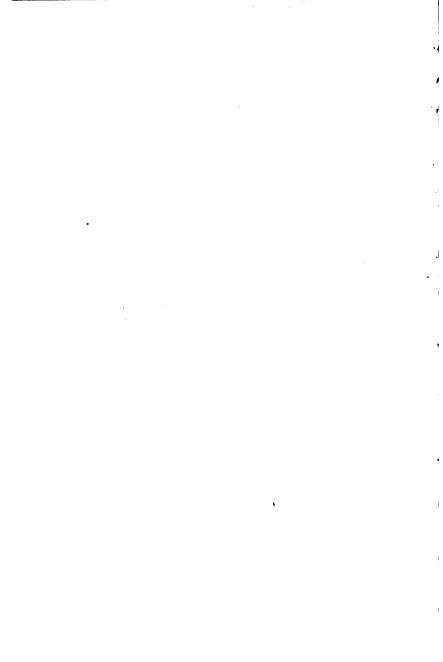

# Goethe's Werke.

Mit erläuternden Einleitungen.

Pweite verbesserte Auflage.

Elfter Band.

Berlin, G. Grote'iche Verlagsbuchhandlung. 1881.





Drud von B. G. Cenbner in Leipzig.

## Einleitung.



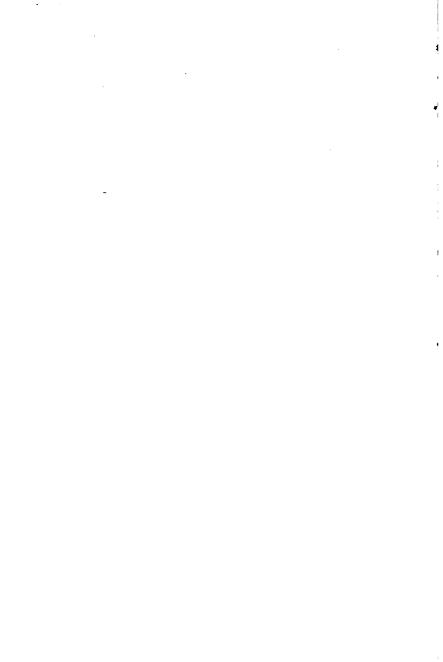

Der Roman Bilbelm Meisters Lehrjahre ift zu fehr veridiebenen Zeiten von Goethe niebergeschrieben worben. Er war noch nicht lange nach Beimar überfiebelt, als bort auf feine Beranlaffung am Sofe ein Liebhabertheater errichtet murbe. Es mag junachst bas Interesse an ben Aufführungen gewesen fein, bie er bier zu arrangiren hatte, welches ihn auf ben Bebanten brachte, bas Schauspielwesen jum Gegenstand einer größeren Ergablung ju machen. Das allgemeine Intereffe bes gebilbeten Bublifums für bas Theater wirkte natürlich mit. Am 5. August 1778 schrieb er an Merd, er fei bereit, bas gange Theaterwefen in einem Roman, wovon bas erfte Buch schon fertig fei, vorzutragen. italianischen Reise bat er nun in vielen Abfaten baran gearbeitet. Das Werk war bamals auf zwölf Bucher berechnet. Nach einer Meußerung von Goethes Mutter, welche fpater auf einem Bucher= brette in ihrem Rimmer bie feche erften Bucher bes Wilhelm Meifter in ber alteren Bearbeitung bewahrte, war bes Dichters Absicht, ben Roman mit ber Beirat Bilbelms und Marianens abzuschließen \*).

Aus ben Briefen an die Stein ersehen wir, daß ihm biese Dichtung vielsach Beranlassung wurde, Selbsterlebtes barin niederzulegen. Namentlich sind Wilhelms Erzählung vom Puppentheater und seinen eignen ersten theatralischen Bersuchen burchaus des Dichters eigne Erlebnisse und dem alten Meister sind einige Züge von Goethes Bater gegeben. In den Besenntnissen einer schönen Seele (im sechsten Buche) erhalten wir die Geschichte von Goethes älterer, frommer Jugenbfreundin Katharina von Klettenberg und man hat in den Gestalten des Romans die Originale mit Sicherheit ers

<sup>\*)</sup> Ludwig Tied von Ropte I, S. 329.

kannt: in Nargiß ben Dr. juris von Olenschläger, in Philo ben fpatern Darmftabter Minifter, bamaligen Geheimen Legationerath Rarl von Mofer, im Oberbrebiger ben Bfarrer Fresenius, im abeligen Apostel einen herrn von Bulow und in bem Argt ben Frankfurter Dr. Det. Bei bem graflichen Chepaare, auf beffen Schlosse bie Sandlung bes britten Buches spielt, bat bem Dichter ber Graf und bie Grafin Werther porgefdwebt, bie er in Begleitung bes Bergogs auf ihrem Schlof Reunheiligen 1781 besuchte und bann öfter in Weimar fab. Er berichtet, baf bas bortige Leben seine .. epische und bramatische Borrathstammer" um ein Gutes reicher mache. Er fcilbert bie Grafin als eine Frau, in welcher "Richtigfeit ber Beurtheilung, ein ungerftorliches Leben und eine Gute fei", bie ibm taglich neue Bewundrung und Freude erregten. Er fchreibt: "Wie oft habe ich bie Worte Welt, große Welt, Welthaben u. f. w. hören muffen und babe mir nie etwas babei benten konnen . . Diefes kleine Befen bat mich erleuchtet: biese hat Welt, ober vielmehr fie hat bie Welt, fie weiß die Welt au bebanbeln (la manier) . . . Sicher ibres Werthe, ibres Rangs, banbelt fie zugleich mit einer Delicateffe und Aisance, bie man feben mun, um fie au benten u. f. m." Der Graf, ber fruber Gefandter in Spanien gewesen mar, hatte ein bochvornehmes Befen. bielt in feinem Schlosse auf eine feltfam ceremonielle Sausorbnung und machte fich durch paradore Behandlung ber Dienerschaft lächerlich, ließ Bauernjungen ichwarz farben, um fie als Mobren zu verwenben u. bergl. Much bas fonftige Schidfal ber Grafin im Roman erinnert an ihr Borbild. Frau von Werther war leibend. Bergog Rarl August liebte fie, aber seine Liebe machte ihn nicht gludlich, benn bie Beliebte mar ,an ben leibigften Rarren geschmiebet und für bies Leben verloren". Als fie 1782 einige Tage mit ihrem Manne in Weimar zum Besuche gewesen war, berichtete bas Goethe mit ben Borten: "Die ichone Grafin ift beute fruh weg. Sie fieht aus und ift wie eine fcone Geele, die aus ben letten Flammenfpipen eines nicht verbienten Fegefeuers scheibet und fich nach bem himmel fehnend erhebt." - Bei bem Bringen, beffen Befuch auf bem Schlosse bie bortigen Aufführungen veranlaßt, wird an Bring Beinrich von Breugen, ben Bruber Friedrichs bes Großen, zu benten fein.

Erft in ber aweiten Salfte bes Jahres 1782 mar bas aweite Buch bes Romans beenbigt, welches Goethe bamals bem Berroge und ber Bergogin vorlas. In bemfelben Jahre noch wurde mit Sulfe ber Frau pon Stein, ber er ofter bictirte, bas britte Buch fertig. Bon ba an verfprach er ibr, ihren Geburistag (12. November) jebes Jahr burch Beenbigung eines neuen Buches au feiern. Bureben trieb ibn an bie Arbeit, wenn fein Intereffe ju ermatten brobte. Bon bem fünften Buche, welches 1784 beenbigt worben ift. wiffen wir, bag es großentheils auf Gefchaftereifen, bieweilen in fpaten Rachtftunben, niebergeschrieben wurbe. Much im folgenben Sabre gelang es ibm, ben felbitgefetten Termin mit bem fechsten Buche inneguhalten. Als er es ber Freundin übersandte, schrieb er ibr bazu: "wenn es fo fort geht, werben wir alt ausammen, ebe wir biefes Lunftwert beenbet feben." Die bamals abgefcbloffenen feche Bucher entsprechen ben gegenwärtigen vier erften. Das Lieb Mignons "Rur wer bie Sebnfucht tennt", fand urfprünglich im fecheten Buche. Gegen Knebel flagte Goethe, fein Bert entbebre, weil es in einem gerftreuten Leben und unter taufenbfach gerftudelten Arbeiten geschrieben fei. in jebem Betrachte bes fliegenben einheit= lichen Guffes. Es wieberbolte fich eben auch an biefer Arbeit basfelbe, was die ganze erfte Beriode von Goethes weimarichem Aufentbalte kennzeichnet: bie mannigfaltigen Anforberungen, welche fein Amt, bie Geselligfeit und ber Sof an ihn ftellten, liegen es ju feiner rechten Sammlung feiner bichterifden Rraft tommen, unb als er, um fich bem unerträglichen Buftanbe ju entreißen, nach Stalien fluchtete, nahm er mit ben anbern unvollenbeten größeren Dictungen (Rauft, Aphigenie, Egmont, Taffo) auch bas Manuscript bes Bilbelm Deifter mit. Borber hatte er fich ben Plan gu ben feche folgenden Buchern niebergeschrieben und bie Samletftubien au -Enbe gebracht, welche im fiebenten verwerthet wurden. Riemer bebauptet, in Italien fei ber Bilbelm Meifter burch Betrachtungen über Runft angeschwollen, nachweisen läßt fich bavon nichts, unb in ber italianifchen Reife flagt Goethe ausbrudlich, bag ibm bie Fortsehung bes Romans unter bem bortigen himmel nicht möglich fei (22. Marg 1787). Bebenfalls ift bas berühmte Lieb "Rennft bu bas Land" icon vor ber Reife gebichtet worben. Erft 1791 nahm

Soethe auf eine Mahnung ber Bergogin Amalie bie Arbeit wieber auf und arbeitete alles Frubere um. Aber erft brei Jahre fpater waren bie erften Bucher brudfertig, und bie folgenben wurben nun bis 1796 vollenbet. Der Briefwechsel mit Schiller, bem bie erften Bucher gebrudt, bie anbern im Manuscript porgelegt murben, zeigt, wie alles nach und nach fertig wurde. Schillers lebhaftes Intereffe für bie Dichtung wirkte aukerorbentlich forberlich; seine fritischen Bemertungen murben von Goethe forgfältig benutt. Beim fünften (früher fiebenten) Buche, von bem Schiller betennt, er babe es mit einer orbentlichen Trunkenheit gelesen und es habe ihn mehr als alles Krübere ergriffen, macht biefer bie febr bezeichnenbe Bemerfung, es fei bem Schauspielwefen bier mehr Raum gegeben, als fich mit ber weiten und freien 3bee bes Bangen vertrage. "Es fieht qu= weilen aus, als ichrieben Gie für ben Schauspieler, ba Gie boch nur von bem Schaufpieler ichreiben wollen." Der Lefer muffe ber= mutben, baf eine Brivatvorliebe für biefe Gegenftanbe in bem Autor fich übergebührlich hervorgebrangt habe. Aus Goethes Er= wiberung geht hervor, bag er bei ber letten Ueberarbeitung, um iene besondere Tenbeng möglichst gurudzubrangen, fein ursprungliches Manuscript faft um ein Drittel verfürzt batte. Man wirb nicht irren, wenn man annimmt, bag bie Ibee in ber Seele bes Dichters überhaupt eine etwas andere geworben war, als ihm fast 20 Jahre früher vorgeschwebt hatte. Ursprünglich wollte er wohl bas Theater= mefen nach ben verschiebenften Seiten und in ben verschiebenften Reprafentanten barftellen. Den jungen Raufmannsfohn giebt unüberwindliche, von früher Jugend an lebendige Reigung gur Bubne. Alle Berbaltniffe, in bie er eintritt, beziehen fich bei ihm auf biefen Mittelpunkt feines Intereffes. Nichts beutet barauf bin, bag feine Singabe an bie bramatifche Runft nur ein Durchgangspuntt fein merbe. Es scheint im Gegentheil, als ob er burch allerlei Erfahrungen von unftatem Dilettantismus ju ebler und echter Runftubung fortidreiten und bie Runft, welche ihm urfprünglich nur Spiel und Liebhaberei gewesen war, als wirkliche Lebensaufgabe üben follte. Freilich faat Goethe in ben Annalen "bis 1786" felbft, bie Anfange bes Bilhelm Deifter feien aus einem bunteln Borgefühl ber großen Wahrheit entsprungen, bag ber Mensch oft etwas versuchen möchte,

worn ibm Anlage von ber Natur verfagt ift, unternehmen und auss üben möchte, wozu ibm Fertigfeit nicht werben fann. "Gin inneres Gefühl warnt ibn abanftebn; er tann aber mit fich nicht ins Rlare fommen und wird auf falidem Bege zu falidem Zwede getrieben. ohne baß er weiß, wie es zugeht. ... Gar viele vergeuben bierburch ben iconften Theil ihres Lebens. . . . Und boch ift es moglich, bak alle bie faliden Schritte zu einem unschätbaren Gute binführen eine Ahnung, bie fich im Bilbelm Deifter immer mehr entfaltet, aufflart und bestätigt, ja fich julest mit flaren Borten ausspricht: bu tommft mir vor wie Saul, ber Sobn Ris', ber ausging, feines Baters Efelinnen au fuchen, und ein Ronigreich fanb." Bas aber bier "buntles Borgefühl" beißt, wurde wohl erft im weiteren Berlaufe bewufter Blan. Bilbelm Deifter entbedt nun, bak er im Grunde aum Schaufvieler nicht binlanglich befähigt ift, und eine seine Entwidlung überwachenbe gebeimnisvolle Macht weift ibn barauf bin, bie Bollenbung feiner Bilbung im praktifchen Leben au suchen. Durch bie bisher gesammelten Erfahrungen ift er soweit gereift, um in iene geselligen Kreife aufgenommen zu werben, bie fich früher zwar feine Leistungen gefallen ließen, ihn aber burchaus nicht als ibres gleichen angesehen und behandelt batten. - Diesem Amede bienen bie fammtlichen neuen Begiehungen, in welche er bom fechsten Buche an tritt, und baneben galt es nunmehr, bie verschies benen früher angesponnenen Faben gu entwirren. Aus bem Gegenfate bes ibealifirenben Dilettantismus und ber echten Runft, welche. Shatefpeares großem Mufter folgenb, bas Leben felbft reproducirt. wurde jest ber Gegenfat zwifden Ibealismus und Realismus über= baupt; bas Theater aber fonnte ber veranberten Grunbanichauung bienen, inbem es eine von ben Bruden bilbet, welche bie Belt ber Bhantafie mit ber wirklichen Welt verbinden. Gin Sauptfat Goetheicher Lebensweisheit ift es, bag ber Menich nicht gludlich wirb, fo lange er fich in feinem Streben von ben Bilbern feiner Bhantafie leiten und beshalb von ben wibersprechenben, oft genug nieberbrudenben Erfahrungen bes taglichen Lebens beirren und ent= muthigen laft. Die Bilbung bes Ginzelnen besteht barin, bag er bie Meniden und bie gegebenen Berhaltniffe nehmen lerne, wie fie find, und in ber ihm augewiesenen Thatigkeit wirke, so weit es ihm

1

möglich ift. In biefer fconen, fich felbft begrenzenben humanität. welche milb und wohlwollend gegen Andre bleibt, batte ber Dichter fein eignes Riel gefunden. Daffelbe fett er nun auch feinem Wilhelm Meister. So ift bie Ibee, welche ihm bei bem Romane porschwebte, eine größere, aber auch eine viel allgemeinere geworben. und befibalb griff ber Dichter, um bas Bange gum Abichlug gu bringen, ju einem Mittel, welches er von ba an mit Borliebe anwandte: er verwebte bie eigentliche Erzählung mit allerhand Allegorien, welche auf feine eigentlichen Abfichten binweifen follten. Daber berricht, wie tein unbefangner Lefer bes Romans beftreiten wirb, in ben brei letten Buchern ein gang andver Ton, als in ben früheren. Ein Freund wie Schiller, ber bas Wert entfteben und wachsen fah, bem ebenfalls bas Berhaltnig von Ibeal und Birklich: feit ein Lieblingsgegenftanb ber Betrachtung mar, tonnte bie bebentliche Richtung, in welche Goethes Boefie bamit gerieth, unmöglich fo flar burchichauen, als wir. Ums liegt eine gange Reihe fpaterer Goetheicher Werte vor, welche burch bie Reigung jum Geheimniß= vollen, burch allerlei fdmer verftanbliche fombolifche Begiehungen beeintrachtigt worben finb. Bollen wir ehrlich fein, fo werben wir auch Lothario, ben Abbe, felbft bie gefeierte Natalie unter biejenigen Gestaften gablen muffen, welche fein rechtes Fleifch unb Blut baben; jener geheimnisvolle Bund bes Thurmes lagt uns gleichgültig, ber gange Gang ber handlung verliert bie überzeugenbe Folgerichtigfeit. Babrend bie Erzählungen ber alten Barbara gang in bas frifche Leben ber erften Galfte gurudverfegen und Dignons Tob und Begrabnif, obicon von Sonberbarfeiten nicht frei, boch von jener hoben Boefie getragen ift, welche ber Dichter biefem wunderbaren Befen einzuhauchen wufte, erscheint Bilbelms Bertehr mit ben Mannern bes Thurmes völlig vom Bufalle abhängig. Es ift eine ftarte Rumuthung, baf wir uns fein ganges bisberiges Leben pon ihnen geleitet benten follen. Dan erfahrt nirgenbs, was ber Grund ibres Intereffes für ben im Grunde unbebeutenben Sungling ift. Bat boch Goethe felbft über ihn gegen ben Rangler Müller geaußert: "Bilbelm ift freilich ein armer Sund, aber nur an folden laffen fich bas Wechfelfpiel bes Lebens und bie taufenb verschiebenen Lebensaufgaben recht beutlich zeigen, nicht an abgeichlossen, sesten Charakteren." Benn bann in jenem Schranke bes Saales verschlossen Kollen bie Lehrbriefe Wilhelms, Lotharios und Jarnos enthalten, so grenzt bies geradezu an das Komische. Wilhelms frühere Liebesverhältnisse haben sämmtlich psychologische Bahrheit, und man fühlt sehr wohl durch, daß bet Dichter hier wieder manche "Confession" niedergelegt hat. Dagegen wird er in seinen Beziehungen zu Therese und Natalie in solchem Grade unselbständig, daß der ohnehin schwache Charakter hier seinen lehten halt verliert. Uebrigens scheint auch eine Neuberung Goethes in den Annalen von 1796 den Mangel an Einseit in der Handlung des Romans anzuerkennen. "Es bleibt dieses", sagte er davon, "eine der incalculabelsten Productionen, man mag sie im Ganzen oder in ihren Theilen betrachten; ja, um sie zu beurtheilen, sehlt mir sast selbs ber Maßstab."

Schon beim sechsten Buche, ben Bekenntnissen ber schönen Seele, können wir die Empfindung nicht los werden, daß man aus ber freien heiteren Atmosphäre ber früheren Erzählung in eine fremde Welt entrückt wird. Die Episode dient dazu, Nataliens Bergangenheit vorzuführen, außerdem soll die Stiftsdame, welche nur eine heilige ist, einen Gegensatz zu Natalien bilden, welche als heilig und menschlich zugleich und darum als ein Engel erscheint, während Aberese als eine vollkommne Irdische zu bezeichnen ist. Wer wird leugnen, daß der Dichter mit der größten Wahrheit und ber zartesten Schonung einen Gemüthszustand geschilbert hat, der seiner eignen Richtung ziemlich sern lag. Im Zusammenhang des Romans bildet diese Partie nichtsbestoweniger einen etwas fremden Bestandtbeil.

Sieht man aber von biefen letten Blichern ab und betrachtet bas ganze Werk als ein Fragment, so gehört bieses zu ben allerebelften Erzeugnissen ber Goetheschen Muse. Es ist kein Charakter barin, ber nicht individuelles Leben hätte. Die vollste realistische Wahrheit verdindet sich mit der höchsten Boesie —, benn den Ge-Kalten Mignons und des Harfners hat kaum die gesammte Literatur etwas Vergleichbares an die Seite zu seben —, die Darstellung sessel in ihrem ruhigen klaren Flusse die Ausmerksamkeit, und

<sup>\*)</sup> Shiller.

überall finden sich in reicher Fülle die golbnen Körner echter Beisheit. Wenn die Lesewelt des vorigen Jahrhunderts, wenn selbst ein Herber sich daran fließ, daß uns die Erzählung in gar zu schlechte Gesellschaft bringe, so antwortete Goethe selbst in jenem venetianisschen Epigramme darauf, welches auf den Wilhelm Meister zu beziehen ist:

"haft bu nicht gute Befellicaft gefehn? Es zeigt uns bein Buchlein Baft nur Gauller und Boll, ja, was noch niebriger ift." Gute Gefellicaft hab' ich gefehn; man nennt fie die gute, Benn fie jum tleinften Gebicht feine Gelegenheit gibt.

Ein anbrer oft gehörter Tabel richtet fich gegen bie angebliche Un= fittlichkeit mancher Situationen; biefe rugte u. a. eine Rritit von R. S. Jacobi. Darauf hat bereits Schiller vortrefflich geantwortet. Er fcreibt: "Sobalb mir Einer merten läßt, bag ihm in poetischen Darftellungen irgend ctwas naber anliegt als bie innere Rothwenbigkeit und Bahrheit, so gebe ich ihn auf. Konnte Jacobi Ihnen zeigen, bag bie Unfittlichkeit Ihrer Gemalbe nicht aus ber Natur bes Objects fließt, und bag bie Art, wie Sie baffelbe behanbeln, nur von Ihrem Subject fich herschreibt, so wurben Sie allerbings bafür verantwortlich fein, aber nicht besmegen, weil Sie por bem moralischen, sonbern weil Sie vor bem afthetischen Korum fehlten." In ber That gebort eine gewisse Engbergiafeit bagu, an ben betreffenben Stellen bes Wilhelm Meifter Anftog au nehmen. Es ift bie Bflicht und bas Recht bes Dichters, uns ein Bilb bes wirklichen Lebens ju geben, und er verbient bie bochfte Bewunberung, wenn er, wie es bier geschehen ift, bie Sinnlichkeit burch bie vollenbete Runft seiner Darftellung in ben reinen Aether bes Schönen erhebt.

Ein klares Bilb aber seiner Zeit und seines Berfassers ift unser Roman in jeder Beziehung. So wie uns in diesem Buche der Abel geschilbert ift, so lebten damals die meisten seiner Witglieder auf ihren Schlössern; — aber es fehlt diesem ganzen Treiben der ernste hintergrund und selbst die Beschäftigung mit der Kunst muß hier momentaner Laune dienen, so daß ihre eigentliche Würde dabei versloren geht. Ebensowenig erfreulich ist es, wenn nun ein Burgerslicher, um an diesem hohlen Wesen theilzunehmen, die Sphäre

feiner Kamilie verläßt und fich in Situationen begibt, bie etwas Salbes, Zweifelhaftes behalten und baburch peinlich wirten. fühlt recht beutlich, wie febr einer berartigen Gesellschaft bie Theilnahme an bobern, allgemeinern Intereffen abgebt, wie febr es bier an wirklich nationalem Leben fehlt. Da ift Alles Schein, Unwahrbeit. Oberfläcklichkeit. Darum muß ber Dichter ben ernftlich ftrebenben Burger, welcher nach echter Bilbung fucht, an bas Theater und bie Runft verweisen\*). Er war fich bes Busammenhangs mit ben bamaligen Buftafiben Deutschlanbs wohl bewufit. Er rühmte einmal (gegen Müller) Balter Scotts Zauber, ber auch auf ber Berrlichkeit ber brei britischen Ronigreiche und ber unerschöpflichen Mannigfaltigfeit ihrer Geschichte berube, "mabrenb", fuhr er fort, "in Deutschland fich nirgenbs zwischen bem Thuringer Balb unb Medlenburgs Sandwüften ein fruchtbares Relb für ben Roman: fcreiber finbet, fo bag ich in Bilhelm Meifter ben allerelenbeften Stoff babe mablen muffen, ber fich nur benten lagt: berumgiebenbes Romobiantenvolt und armfelige Lanbebelleute, nur um Bewegung in mein Gemalbe zu bringen". Bie febr ibm bie bramatifchen Un= gelegenheiten Bergensfache maren, bas zeigt jene meifterhafte Analyfe bes Samlet, welche noch jest Englander für bas Befte erflaren, mas über bie Tragobie gesagt ift, und welche für abnliche afthetische Erörterungen unübertreffliches Mufter ift. - Daß fich auch in Meifter Buge von Goethes eignem Wefen wieberfinden, verfteht fich von felbft. Namentlich fein leichtentzunbbares Berg, feine liebensmurbige Gutmuthigfeit finden wir im Bilhelm wieber. - In ber unvergleichlichen Durchlichtigfeit und Beiterfeit ber Darftellung erblidte Schiller jene fünftlerische Bollenbung, bie er nicht mube wird zu preisen, und bie ibn icon nach Lecture ber erften Bucher fo wunderbar ergriffen hatte, bag er fagte: "Ich tann bas Gefühl, bas mich beim Lefen biefer Schrift burchbringt und befist, nicht beffer als burch eine fuße und innige Behaglichkeit, burch ein Gefühl geiftiger und leiblicher Befundbeit ausbruden, und ich wollte bafur burgen, bag es baffelbe bei allen Lefern im Gangen fein muß. 3ch erklare mir biefes Boblsein von ber burchgängig barin berrschenben Rlarbeit, Glätte

<sup>\*)</sup> Bemerfung bon Rabel.

und Durchsichtigkeit, die auch nicht das Geringste zurückläßt, was das Semüth unbefriedigt und unruhig läßt, und die Bewegung besselben nicht weiter treibt als nöthig ist, um ein fröhliches Leben in dem Menschen anzusachen und zu erhalten." — Die Wirkung des Wishelm Meister war nicht eine so plöhliche und gewaltsame als die des Göh und Werther, aber eine um so nachhaltigere. Goethes Roman war die Ursache, wenn die jüngere Generation der romantischen Poeten den Roman überhaupt für die vollsommenste Dichtgatung erklärten. Diesem Muster schossen sich in Anlage und Bau eine ganze Reihe andrer Erzählungen an, Jean Pauls Titan wie Tiecks Sternbald und junger Tischlermeister. Selbst Novalis' heinrich von Ofterdingen gehört in diese Reihe, und man kann sie die zu manchem Romane jeht lebender Dichter versolgen. Das Borbild hat freilich keiner auch nur annähernd erreicht.

Mendt.

### Wilhelm Meisters Tehrjahre.

Erster Theil.

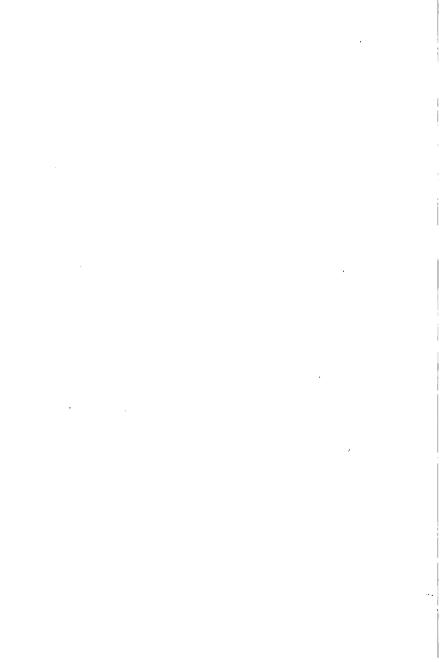

### Erftes Bud.

### Erftes Capitel.

Pas Schauspiel bauerte sehr lange. Die alte Barbara trat einigemal ans Fenster und horchte, ob die Kutschen nicht rasseln wollten. Sie erwartete Marianen, ihre schöne Gebieterin, die heute im Nachspiele, als junger Officier gekleidet, das Publicum entzuckte, mit größerer Ungebuld, als sonft, wenn sie ihr nur ein mäßiges Abendessen vorzusehen hatte; dießmal sollte sie mit einem Packet überrascht werden, das Norberg, ein junger reicher Kausmann, mit der Post geschickt hatte, um zu zeigen, daß er auch in der Entsernung seiner Geliebten gedenke.

Barbara war als alte Dienerin, Bertraute, Rathgeberin, Unterhändlerin und Haushälterin im Besitz des Rechtes, die Siegel zu eröffnen, und auch diesen Abend konnte sie ihrer Neugierde um so weniger widerstehen, als ihr die Gunst des freigedigen Liedhabers mehr als selbst Marianen am Herzen lag. Zu ihrer größten Freude hatte sie in dem Packet ein seines Stilck Nesseltuch und die neuesten Bänder sür Marianen, sür sich aber ein Stilck Cattun, Halstücher und ein Röllchen Geld gefunden. Mit welcher Neigung, welcher Dankbarkeit erinnerte sie sich des abwesenden Norbergs! wie lebhaft nahm sie sich vor, auch bei Marianen seiner im besten zu gedenken, sie zu erinnern, was sie ihm schuldig sei und was er von ihrer Treue hossen und erwarten müsse.

Das Neffeltuch, burch bie Farbe ber halbaufgerollten Banber belebt, lag wie ein Chriftgeschent auf bem Tischhen; bie Stellung ber Lichter erhöhte ben Glanz ber Gabe, alles war in Orbnung, als bie Alte ben Tritt Marianens auf ber Treppe vernahm und ihr entgegen eilte. Aber wie sehr verwundert trat sie zuruck, als das weibliche Officierchen, ohne auf die Liebkolungen zu achten, sich an ihr vorbei branate, mit

ungewöhnlicher Haft und Bewegung in bas Zimmer trat, Feberhut und Degen auf ben Tisch warf, unruhig auf und nieber ging und ben seierlich angezündeten Lichtern keinen Blid gönnte.

Bas haft bu, Liebchen? rief die Alte verwundert aus. Ums himmels willen, Töchterchen, was giebt's? Sieh hier diese Geschenke! Bon wem können sie sein, als von beinem zärtlichsten Freunde? Rorberg schidt bir das Stück Musselin zum Nachtsteide; bald ift er selbst da; er scheint mir eifriger und freigebiger als jemals.

Die Alte kehrte sich um und wollte die Gaben, womit er auch sie bedacht, vorweisen, als Mariane, sich von den Geschenken wegwendend, mit Leidenschaft ausries: Fort! fort! heute will ich nichts von allem diesem hören; ich habe dir gehorcht, du hast es gewollt, es sei so! Wenn Norberg zuruckkehrt, bin ich wieder sein, bin ich wieder bein, mache mit mir, was du willst; aber dis dahin will ich mein sein, und hättest du tausend Zungen, du solltest mir meinen Borsatz nicht ausreden. Dieses ganze Mein will ich dem geben, der mich liebt und den ich liebe. Leine Gesichter! Ich will mich dieser Leidenschaft überlassen, als wenn sie ewig dauern sollte.

Der Alten sehlte es nicht an Gegenvorstellungen und Gründen; boch da sie in sernerem Wortwechsel hestig und bitter ward, sprang Mariane auf sie son und saßte sie bei der Brust. Die Alte lachte überlaut. Ich werde sorgen müssen, rief sie aus, daß sie wieder bald in lange Kleider sommt, wenn ich meines Lebens sicher sein will. Fort, zieht euch aus! Ich hosse, das Mädchen wird mir abbitten, was mir der slüchtige Junker Leids zugesügt hat; herunter mit dem Rock und immer so fort alles herunter! Es ist eine unbequeme Tracht, und sür euch gesährlich, wie ich merke. Die Achselbänder begeistern euch.

Die Alte hatte Sand an fie gelegt, Mariane riß fich los. Richt fo geschwind! rief fie aus; ich habe noch beute Besuch zu erwarten.

Das ift nicht gut, versette bie Alte. Doch nicht ben jungen, gärtlichen, unbefieberten Raufmannssohn? Eben ben, versette Mariane.

Es icheint, als wenn bie Großmuth eure herrichenbe Leibenschaft werben wollte, erwiederte die Alte spottend; ihr nehmt euch der Unmündigen, der Unvermögenden mit großem Eiser an. Es muß reizend sein, als uneigennützige Geberin angebetet zu werben. —

Spotte, wie du willst. Ich lieb' ibn! ich lieb' ibn! Mit welchem Entzilden sprech' ich jum erstenmal diese Worte aus! Das ist biese Leibenschaft, die ich so oft vorgestellt habe, von ber ich keinen Begriff

hatte. Ja, ich will mich ihm um ben hals werfen! Ich will ihn fassen, als wenn ich ihn ewig halten wollte. Ich will ihm meine ganze Liebe zeigen, seine Liebe in ihrem ganzen Umfang genießen.

Mäßigt euch, sagte bie Alte gelaffen, mäßigt euch! 3ch muß eure Freude burch Ein Bort unterbrechen: Norberg tommt! In vierzehn Tagen tommt er! Dier ift sein Brief, ber bie Geschenke begleitet bat. —

Und wenn mir die Morgensonne meinen Freund rauben sollte, will ich mir's verbergen. Bierzehn Tage! Belche Ewigleit! In vierzehn Tagen, was kann ba nicht vorsallen, was kann sich da nicht verändern!

Bilhelm trat hinein. Mit welcher Lebhaftigkeit flog fie ihm entgegen! Mit welchem Entzüden umschlang er die rothe Unisorm, brückte er das weiße Atlaswesichen an seine Bruft! Wer wagte hier zu beschreiben, wem geziemt es, die Seligkeit zweier Liebenden auszusprechen. Die Alte ging murrend bei Seite, wir entsernen uns mit ihr und laffen die Glidlichen allein.

### Bweites Capitel.

Als Wilhelm seine Mutter bes andern Morgens begrüßte, eröffnete sie ihm, daß der Bater sehr verdrießlich sei und ihm den täglichen Besuch des Schauspiels nächstens untersagen werde. Wenn ich gleich selbst, suhr sie fort, manchmal gern ins Theater gehe, so möchte ich es boch oft verwührschen, da meine häusliche Rube durch deine unmäßige Leidenschaft zu diesem Bergnügen gestört wird. Der Bater wiederholt immer, wozu es nur nütze sei? wie man seine Zeit so verderben könne?

Ich habe es auch schon von ihm hören muffen, versetzte Wilhelm, und habe ihm vielleicht zu hastig geantwortet; aber ums himmels willen, Mutter! ist benn alles unnlitz, was uns nicht unmittelbar Gelb in ben Beutel bringt, was uns nicht ben allernächsten Besitz verschafft? Hatten wir in bem alten Hause nicht Raum genug? und war es nöthig, ein neues zu bauen? Berwenbet ber Bater nicht jährlich einen ansehn-lichen Theil seines Handels-Gewinnes zur Berschsterung ber Zimmer? Diese seibenen Tapeten, biese englischen Mobilien, sind sie nicht auch unnstit? Könnten wir uns nicht mit geringeren begnügen? Wenigstens bekenne ich, daß mir biese gestreiften Wände, die hundertmal wieder-

holten Blumen, Schnörkel, Körbchen und Figuren einen burchans unangenehmen Eindruck machen. Sie kommen mir höchstens vor wie unser Theatervorhang. Aber wie anders ist's, vor diesem zu sitzen! Wenn man noch so lange warten muß, so weiß man doch, er wird in die Höhe gehen, und wir werden die mannigsaltigsten Gegenstände sehen, die uns unterhalten, aufklären und erheben.

Mach' es nur mäßig, sagte die Mutter; ber Bater will auch Abends unterhalten sein; und dann glaubt er, es zerstreue dich, und am Ende trag' ich, wenn er verdrießlich wird, die Schuld. Wie oft mußte ich mir das verwilnschte Puppenspiel vorwersen lassen, das ich euch vor zwölf Jahren zum heiligen Christ gab, und das euch zuerst Geschmack am Schauspiel beibrachte!

Schelten Sie bas Auppenspiel nicht, lassen Sie sich Ihre Liebe und Borsorge nicht gerenen! Es waren die ersten vergnügten Augenblick, die ich in dem neuen leeren Hause genoß; ich sehe es diesen Augenblick noch vor mir, ich weiß, wie sonderbar es mir vorlam, als man uns, nach Empsang der gewöhnlichen Christgeschenke, vor einer Thüre niedersitzen hieß, die aus einem andern Zimmer herein ging. Sie eröffnete sich; allein nicht wie sonst zum Sin- und Biederlausen, der Eingang war durch eine unerwartete Festlichkeit ausgestüllt. Es baute sich ein Portal in die Höhe, das von einem mussischen Borhang verdeckt war. Erst flanden wir alle von serne, und wie unsere Reugierde größer ward, um zu sehen, was wohl Blinkendes und Rassellabes sich hinter der halb durchsichtigen Hülle verbergen möchte, wies man jedem sein Stühlschen an und gebot uns, in Geduld zu warten.

So saß nun alles und war still; eine Pseise gab das Signal, der Borhang rollte in die Höhe und zeigte eine hochroth gemalte Aussicht in den Tempel. Der Hohepriester Samuel erschien mit Jonathan, und ihre wechselnden wunderlichen Stimmen kamen mir höchst ehrwürdig vor. Kurz darauf betrat Saul die Scene, in großer Berlegenheit siber die Impertinenz des schwerlöthigen Kriegers, der ihn und die Seinigen herausgesordert hatte. Wie wohl ward es mir daher, als der zwerggestaltete Sohn Isai mit Schäferstab, Hirtentasche und Schleuber hervorhüfte und sprach: Großmächtigster König und Herr Herr! Es entsalle keinem der Muth um deswillen; wenn Ihre Majestät mir erlauben wollen, so will ich hingehen und mit dem gewaltigen Riesen in den Streit treten. — Der erste Act war geendet, und die Zuschauer höchst begierig zu sehen, was nun weiter vorgehen sollte; jedes wünschte, die

Musik möchte nur balb aushören. Endlich ging der Borhang wieder in die höhe. David weihte das Fleisch des Ungeheuers den Bögeln unter dem himmel und den Thieren auf dem Felde; der Philister sprach hohn, stampste viel mit beiden Füßen, siel endlich wie ein Klotz und gab der ganzen Sache einen herrlichen Ausschlag. Wie dann nachher die Jungfrauen sache einen herrlichen Ausschlagen. David aber Zehntausend! der Kopf des Riesen vor dem kleinen Ueberwinder herzeitagen wurde, und er die schöfen Königstochter zur Gemahlin erhielt, verdroß es mich doch bei aller Freude, daß der Glücksprinz so zwergmäßig gebildet sei. Denn nach der Idee des großen Goliath und kleinen David hatte man nicht versehlt, beide recht charakteristisch zu machen. Ich bitte Sie, wo sind die Puppen hingekommen? Ich habe versprochen, sie einem Freunde zu zeigen, dem ich viel Bergnügen machte, indem ich ibn neulich von biesem Kindersviels untervielt.

Es wundert mich nicht, daß du dich bieser Dinge so lebhaft erinnerst: benn du nahmst gleich den größten Antheil daran. Ich weiß, wie du mir das Büchlein entwendetest und das ganze Stills auswendig lerntest; ich wurde es erst gewahr, als du eines Abends dir einen Goliath und David aus Wachs machtest, sie beide gegen einander peroriren ließest, bem Riesen endlich einen Stoß gabst und sein unförmliches Haupt auf einer großen Stecknadel mit wächsernem Griff dem Kleinen David in die Hand klebtest. Ich hatte damals eine so herzliche mitterliche Freude über dein gutes Gedächtniß und beine pathetische Rede, daß ich mir sogleich vornahm, dir die hölzerne Truppe nun selbst zu übergeben. Ich dachte damals nicht, daß es mir so manche verdrießliche Stunde machen sollte. —

Laffen Sie fich's nicht gereuen, verfette Wilhelm; benn es haben uns biefe Scherze manche veranifate Stunde gemacht.

Und mit biesem erbat er sich die Schluffel, eilte, fand die Puppen und war einen Augenblid in jene Zeiten versetzt, wo sie ihm noch belebt schienen, wo er sie burch die Lebhaftigkeit seiner Stimme, burch die Bewegung seiner Hand ju beleben glaubte. Er nahm sie mit auf seine Stube und verwahrte sie sorgfältig.

### Driffes Capitel.

Edenn bie erfte Liebe, wie ich allgemein behaupten höre, bas Shönste ift, was ein Herz früher ober später empfinden kann, so mussen wir unsern helben dreisach glücklich preisen, daß ihm gegönnt ward, die Wonne dieser einzigen Augenblicke in ihrem ganzen Umfange zu genießen. Nur wenig Menschen werden so vorzüglich begünstigt, indeß die meisten von ihren frühern Empfindungen nur durch eine harte Schule geführt werden, in welcher sie, nach einem kimmerlichen Genuß, gezwungen sind, ihren besten Wünschen entsagen, und das, was ihnen als höchste Glückscligkeit vorschwebte, für immer entbehren zu lernen.

Auf ben Filigeln ber Einbilbungstraft hatte fich Bilhelms Begierbe zu bem reizenden Mäbchen erhoben; nach einem kurzen Umgang hatte er ihre Neigung gewonnen, er sand sich im Besitz einer Person, die er so sehr liebte, ja verehrte: benn sie war ihm zuerst in dem günstigen Lichte theatralischer Borstellung erschienen, und seine Leidenschaft zur Bühne verband sich mit der ersten Liebe zu einem weiblichen Geschöpse. Seine Jugend ließ ihn reiche Freuden genießen, die von einer lebhaften Dichtung erhöht und erhalten wurden. Auch der Zustand seiner Geliebten gab ihrem Betragen eine Stimmung, welche seinen Empfindungen sehr zu hülse lam; die Furcht, ihr Geliebter möchte die übrigen Berhältnisse vor der Zeit entdecken, verdreitete über sie einen liebenswürdigen Auschein von Sorge und Scham; ihre Leidenschäft für ihn war lebhaft, selbst ihre Unruhe schien ihre Zärtlichkeit zu vermehren; sie war das lieblichste Geschöft in seinen Armen.

Als er aus bem ersten Taumel ber Freude erwachte und auf seine Leben und seine Berhältnisse zurückblickte, erschien ihm alles neu, seine Pflichten heiliger, seine Liebhabereien lebhafter, seine Kenntnisse beutlicher, seine Tasente kräftiger, seine Borsätze entschiedener. Es ward ihm baber leicht, eine Einrichtung zu treffen, um den Borwürsen seines Baters zu entgeben, seine Mutter zu beruhigen und Marianens Liebe ungestört zu genießen. Er verrichtete des Tags seine Geschäfte pünktlich, entsagte gewöhnlich dem Schauspiel, war Abends dei Tische unterhaltend und schlich, wenn alles zu Bette war, in seinen Mantel gehüllt, sachte zu dem Garten hinaus nud eilte, alle Lindors und Leanders im Busen, unausbaltsam zu seiner Geliebten.

Bas bringen Sie? fragte Mariane, als er eines Abends ein Bfinbel hervorwies, bas die Alte, in Hoffnung angenehmer Geschenke, sehr ausmerksam betrachtete. Sie werben es nicht errathen, versetzte Wilhelm.

Wie verwunderte sich Mariane, wie entsetzte sich Barbara, als die aufgebundene Serviette einen verworrenen Hausen spamenlanger Buppen sehen ließ. Mariane lachte laut, als Wilhelm die verworrenen Drähte aus einander zu wickeln und jede Figur einzeln vorzuzeigen bemilhet war. Die Alte schlich verdrießlich bei Seite.

Es bebarf nur einer Rleinigfeit, um zwei Liebenbe ju unterhalten, und fo vergnügten fich unfre Freunde biefen Abend aufe befte. Die fleine Truppe wurde wemuftert, jebe Rigur genau betrachtet und be-Ronig Saul im fowarzen Sammtrode mit ber golbenen lacht. Krone wollte Marianen gar nicht gefallen; er febe ihr, fagte fie, zu fteif und pebantifch aus. Defto beffer behagte ihr Jonathan, fein glattes Rinn, fein gelb und rothes Rleib und ber Turban. Auch wußte fie ibn gar artig am Drabte bin und ber zu breben, ließ ibn Reverengen machen und Liebesertlarungen berfagen. Dagegen wollte fie bem Bropheten Samuel nicht bie minbefte Anfmertfamteit ichenten, wenn ihr gleich Wilhelm bas Bruftschilben anpries und ergählte, bag ber Schillertaft bes Leibrods von einem alten Rleibe ber Großmutter genommen David war ihr ju flein, und Goliath ju groß; fie hielt fich an ibren Jonathan. Sie mufte ibm fo artig zu thun und zulett ihre Liebtofungen von ber Buppe auf unfern Freund berüber au tragen, baß auch biegmal wieber ein geringes Spiel bie Ginleitung gludlicher Stunben marb.

Ans der Susigleit ihrer zärtlichen Träume wurden fie durch einen Lärm gewedt, welcher auf der Straße entstand. Mariane rief der Alten, die, nach ihrer Gewohnheit noch fleißig, die veränderlichen Materialien der Theater-Garderobe zum Gebrauch des nächsten Stückes anzupassen beschäftigt war. Sie gab die Anskunft, daß eben eine Gesellschaft lustiger Gesellen aus dem Italiäner Keller nebenan heraus taumle, wo sie bei frischen Austern, die eben angekommen, des Champagners nicht geschont hätten.

Schabe, sagte Mariane, baß es uns nicht frilher eingesallen ift; wir hatten uns auch was ju gute thun follen.

Es ift wohl noch Zeit, verfette Bilhelm und reichte ber Alten einen Louisb'or bin; verschafft Sie uns, was wir wünschen, so foll Sie's mit genießen.

Die Alte war bebend, und in turger Zeit ftand ein artig bestellter Tifch mit einer wohlgeordneten Collation vor ben Liebenben. Die Alte mußte fich bagu feten; man ag, trant und ließ sich's wohl fein.

In solchen Fällen sehlt es nie an Unterhaltung. Mariane nahm ihren Jonathan wieber vor, und die Alte wußte das Gespräch auf Wilhelms Lieblingsmaterie zu wenden. Sie haben uns schon einmal, sagte sie, von der ersten Aufführung eines Puppenspiels am Weihnachts-Abend unterhalten; es war lustig zu hören. Sie wurden eben unterbrochen, als das Ballet angehen sollte. Run kennen wir das herrliche Personal, das jene großen Wirkungen hervorbrachte.

Ja, sagte Mariane, erzähle uns weiter, wie war bir's zu Muthe? Es ist eine schöne Empsindung, liebe Mariane, versetzte Wilhelm, wenn wir uns alter Zeiten und alter unschällicher Irrthilmer erinnern, besonders wenn es in einem Augenblide geschieht, da wir eine Hohe glüdlich erreicht haben, von welcher wir uns umsehen und den zurückgelegten Weg überschauen können. Es ist so angenehm, selbstzusrieden sich mancher Hindernisse zu erinnern, die wir oft mit einem peinlichen Gesühle für unüberwindlich hielten, und dassenige, was wir jetzt entwickelt sind, mit dem zu vergleichen, was wir damals unentwickelt waren. Aber unaussprechlich glüdlich sühl' ich mich jetzt, da ich in diesem Augenblicke mit dir von dem Bergangenen rede, weil ich zugleich vorwärts in das reizende Land schaue, das wir zusammen hand in hand durchwandern können.

Wie war es mit bem Ballet? fiel bie Alte ihm ein. 3ch fürchte, es ift nicht alles abgelaufen, wie es follte.

D ja, versetzte Wilhelm, sehr gut! Bon jenen wunderlichen Sprüngen der Mohren und Mohrinnen, Schäfer und Schäferinnen, Zwerge und Zwerginnen ist mir eine dunkse Erinnerung auf mein ganzes Leben geblieben. Nun siel der Borhang, die Thüre schloß sich, und die ganze kleine Gesellschaft eilte wie betrunken und taumelnd zu Bette; ich weiß aber wohl, daß ich nicht einschlafen konnte, daß ich noch etwas erzählt haben wollte, daß ich noch viele Fragen that, und daß ich nur ungern die Wärterin entließ, die uns zur Aube gebracht hatte.

Den anbern Morgen war leiber bas magische Gerüfte wieber verschwunden, ber mystische Schleier weggehoben, man ging burch jene Thüre wieber frei aus einer Stube in die andere, und so viel Abenteuer hatten keine Spur zurückgelassen. Meine Geschwister liefen mit ihren Spielsachen auf und ab, ich allein schlich hin und her, es schien mir

unmöglich, daß da nur zwo Thürpfosten sein sollten, wo gestern so viel Zauberei gewesen war. Ach, wer eine versorne Liebe sucht, kann nicht unglöcklicher sein, als ich mir damals schien.

Ein freubetrunkener Blid, ben er auf Marianen warf, überzeugte sie, baß er nicht fürchtete, jemals in biesen Fall kommen zu können.

### Biertes Capitel.

Hein einziger Bunsch war nunmehr, suhr Wishelm fort, eine zweite Aufführung bes Stücks zu sehen. Ich lag ber Mutter an, und biese suchte zu einer gelegenen Stunde ben Vater zu bereben; allein ihre Mühe war vergebens. Er behauptete, nur ein seltenes Bergnügen könne bei ben Menschen einen Berth haben, Kinder und Alte wüßten nicht zu schähen, was ihnen Gutes täglich begegnete.

Bir hatten auch noch lange, vielleicht bis wieber Weihnachten, warten muffen, hatte nicht ber Erbauer und heimliche Director bes Schauspiels selbst Luft gefühlt, die Borftellung zu wieberholen und babei in einem Nachspiele einen gang frisch fertig geworbenen Hanswurft zu produciren.

Ein junger Mann von ber Artillerie, mit vielen Talenten begabt, besonders in mechanischen Arbeiten geschickt, der dem Bater während bes Bauens viele wesentliche Dienste geleistet hatte und von ihm reichlich beschenkt worden war, wollte sich am Christseste ver kleinen Familie dankbar erzeigen und machte dem Hause seines Gönners ein Geschenk mit diesem ganz eingerichteten Theater, das er ehmals in müßigen Stunden zusammen gebaut, geschitzt und gemalt hatte. Er war es, der mit Hilse eines Bedienten selbst die Buppen regierte und mit verstellter Stimme die verschiedenen Rollen hersagte. Ihm ward nicht schwer, den Bater zu bereden, der einem Freunde aus Gesälligkeit zugestand, was er seinen Kindern aus Ueberzeugung abgeschlagen hatte. Genug, das Theater ward wieder ausgestellt, einige Nachbardlinder gebeten und das Stück wiederdolt.

Hatte ich bas erstemal die Freude der Ueberraschung und des Staunens, so war zum zweitenmale die Wollust des Ausmerkens und Forschens groß. Wie das zugehe? war jetzt mein Anliegen. Daß die Buppen nicht selbst redeten, hatte ich mir schon das erstemal gesagt; daß sie sich nicht von selbst dewegten, vermuthete ich auch; aber warum das alles doch so hibsch war? und es doch so aussah, als wenn sie selbst

rebeten und fich bewegten? und wo bie Lichter und bie Lente fein möchten? Diese Rathsel bennruhigten mich um besto mehr, je mehr ich wunschte, zugleich unter ben Bezanberten und Zauberern zu sein, zugleich meine hanbe verbedt im Spiel zu haben und als Zuschauer die Freude ber Musson zu genießen.

Das Stlid war zu Eide, man machte Borbereitungen zum Rachfbiel, bie Bufdauer maren aufgestanden und ichmatten burch einander. 3ch brangte mich naber an bie Thure und horte inwendig am Rlappern, baf man mit Aufraumen beschäftigt fei. 3d bub ben untern Teppich auf und gudte awischen bem Gestelle burd. Meine Mutter bemertte es und zog mich zurud; allein ich hatte boch fo viel gesehen, bag man Freunde und Reinde, Saul und Goliath und wie fie alle beigen mochten, in Ginen Schiebkaften padte, und fo erhielt meine halbbefriebigte Reugierbe frifche Nahrung. Dabei batte ich ju meinem größten Erfaunen ben Lieutenant im Beiligthume febr gefchäftig erblictt. tonnte mich ber Banswurft, fo febr er mit feinen Abfagen flapperte, nicht unterhalten. Ich verlor mich in tiefes Nachbenken und war nach biefer Entbedung rubiger und unruhiger als vorber. Nachbem ich etwas erfahren batte, tam es mir erft vor, als ob ich gar nichts wiffe, und ich batte Recht: benn es feblte mir ber Zusammenbang, und barauf fommt boch eigentlich alles an.

### Fünftes Capitel.

Die Kinder haben, suhr Wilhelm sort, in wohleingerichteten und geordneten Sausern eine Empfindung, wie ungefähr Ratten und Mäuse haben mögen: sie sind ausmerksam auf alle Rigen und Löcher, wo sie ju einem verbotenen Naschwerk gelangen können; sie genießen es mit einer solchen verstohlnen wollüstigen Furcht, die einen großen Theil des kindischen Glücks ausmacht.

Ich war vor allen meinen Geschwistern ausmerksam, wenn irgenb ein Schlüssel steden blieb. Je größer bie Ehrsurcht war, die ich für die verschlossenen Thüren in meinem Herzen hernmtrug, an denen ich Wochen und Monate lang vorbeigehen mußte, und in die ich nur manchmal, wenn die Mutter das Heiligthum öffnete, um etwas herans zu holen, einen verstohlnen Blick that, besto schneller war ich, einen

Augenblid zu benuten, ben mich bie Nachlässigleit ber Birthschafterinnen manchmal treffen ließ.

Unter allen Thiren war, wie man leicht erachten tann, bie Thire ber Speifetammer biejenige, auf bie meine Sinne am icarfften gerichtet waren. Wenig abnungsvolle Freuden bes Lebens glichen ber Empfinbung, wenn mich meine Mutter manchmal bineinrief, um ihr etwas beraustragen au belfen, und ich bann einige geborrte Bflaumen entweber ibrer Gute ober meiner Lift zu banten batte. Die aufgebäuften Schate übereinanber umfingen meine Ginbilbungefraft mit ibrer Rulle, unb felbft ber wunberliche Geruch, ben fo mancherlei Spegereien burcheinanber aushauchten, hatte fo eine ledere Wirfung auf mich, bag ich niemals verfaumte, fo oft ich in ber Nabe mar, mich wenigftens an ber eröffneten Atmosphäre zu weiben. Dieser mertwürdige Schluffel blieb eines Sonntag Morgens, ba bie Mutter von bem Geläute übereilt warb, und bas gange Baus in einer tiefen Sabbathftille lag, fteden. Raum batte ich es bemerkt, als ich etlichemal sachte an ber Wand bin und ber ging. mich enblich ftill und fein anbrangte, bie Thure öffnete, und mich mit Einem Schritt in ber Nabe fo vieler langgewünschter Gludfeligkeit fühlte. 3d befab Raften, Gade, Schachteln, Buchfen, Glafer mit einem fonellen zweifelnben Blide, mas ich mablen und nehmen follte, griff enblich nach ben vielgeliebten gewelften Bflaumen, versab mich mit einigen getrochneten Aepfeln und nahm genfigsam noch eine eingemachte Bomerangenschale baut, mit welcher Beute ich meinen Weg wieber rudwarts glitichen wollte, als mir ein baar nebeneinanberftebenbe Raften in bie Augen fielen, aus beren einem Drabte, oben mit Balden verseben, burch ben übel verschloffenen Schieber berausbingen. Abnungsvoll fiel ich barüber ber; und mit welcher überirbischen Empfindung entbedte ich, bag barin meine Belben- und Rreubenwelt aufeinander gebadt fei! 3ch wollte bie oberften aufheben, betrachten, bie unterften bervorzieben; allein gar balb verwirrte ich bie leichten Drabte, tam barliber in Unrube und Bangigkeit, besonbers ba bie Röchin in ber benachbarten Ruche einige Bewegungen machte, baf ich alles, fo gut ich tonnte, ausammenbrudte, ben Raften jufcob, nur ein geschriebenes Buchelden, worin bie Romobie von David und Goliath aufgezeichnet mar, bas obenauf gelegen batte, au mir ftedte und mich mit biefer Beute leife bie Treppe binauf in eine Dadtammer rettete.

Bon ber Zeit an manbte ich alle verftohlenen einsamen Stunben barauf, mein Schauspiel wieberholt zu lesen, es auswendig zu lernen,

und mir in Gebanken vorzustellen, wie herrlich es sein mitste, wenn ich auch die Gestalten bazu mit meinen Fingern beleben könnte. Ich warb barüber in meinen Gebanken selbst zum David und Goliath. In allen Binkeln des Bodens, der Ställe, des Gartens, unter allerlei Umständen studirte ich das Stüd ganz in mich hinein, ergriff alle Rollen und lernte sie auswendig, nur daß ich mich meist an den Platz der Haupthelben zu setzen psiezt und die übrigen wie Trabanten nur im Gedächtnisse mitlausen ließ. So lagen mir die großmüthigen Reden Davids, mit denen er den übermüthigen Riesen Goliath heransforderte, Tag und Nacht im Sinne; ich murmelte sie oft vor mich hin, niemand gab Acht darauf, als der Bater, der manchmal einen solchen Ausruf bemerkte, und bei sich selbst das gute Gedächtniß seines Anaben pries, der von so wenigem Zuhören so mancherset habe behalten können.

Hierburch warb ich immer verwegener und recitirte eines Abends bas Stild jum größten Theile vor meiner Mutter, indem ich mir einige Bacheklumpchen zu Schauspielern bereitete. Sie merkte auf, brang in mich, und ich geftanb.

Glücklicherweise siel biese Entbeckung in die Zeit, da der Lieutenant selbst den Bunsch geäußert hatte, mich in diese Geheimnisse einweißen zu dürfen. Meine Mutter gab ihm sogleich Nachricht von dem unerwarteten Talente ihres Sohnes, und er wußte nun einzuleiten, daß man ihm ein paar Zimmer im obersten Stocke, die gewöhnlich seer standen, überließ, in deren einem wieder die Zuschauer sitzen, in dem andern die Schauspieler sein, und das Prosenium abermals die Oeffnung der Thüre ansstüllen sollte. Der Bater hatte seinem Freunde das alles zu veranstalten erlaubt, er selbst schien nur durch die Finger zu sehen, nach dem Grundsatze, man müsse den Kindern nicht merken lassen, wie lieb man sie habe, sie griffen immer zu weit um sich; er meinte, man müsse bei ihren Freuden ernst scheinen, und sie ihnen manchmal verderben, damit ihre Zusriedenheit sie nicht übermäßig und übermüthig mache.

### Bechftes Capitel.

Der Lieutenant schlug nunmehr bas Theater auf und besorgte bas übrige. Ich merkte wohl, baß er die Woche mehrmals zu ungewöhnlicher Zeit ins Haus kam, und vermuthete die Absicht. Meine Begierbe wuchs unglaublich, ba ich wohl fühlte, baß ich vor Sonnabends keinen Theil an dem, was zubereitet wurde, nehmen durfte. Endlich erschien der gewänsichte Tag. Abends um fünf Uhr kam mein Führer und nahm mich mit hinauf. Zitternd vor Freude trat ich hinein und erblickte auf beiden Seiten des Gestelles die herabhängenden Puppen in der Ordnung, wie sie austreten sollten; ich betrachtete sie sorgsältig, stieg auf den Tritt, der mich sider das Theater erhub, so daß ich num über der Kleinen Welt schwebte. Ich sacht ohne Ehrsucht zwischen die Brettchen hinunter, weil die Erinnerung, welche herrsiche Wirkung das Ganze von außen thue, und das Gesühl, in welche Geheimnisse ich eingeweiht sei, mich umfaßten. Wir machten einen Bersuch, und es ging gut.

Den anbern Tag, ba eine Gesellschaft Kinber gesaben war, hielten wir uns trefflich, außer baß ich in bem Fener ber Action meinen Jonathan fallen ließ und genöthigt war, mit der hand hinunter zu greisen und ihn zu holen; ein Zusal, der die Iluston sehr unterbrach, ein großes Gesächter verursachte und mich unsäglich frankte. Auch schien bieses Bersehn dem Bater sehr willtommen zu sein, der das große Bergnügen, sein Söhnchen so fähig zu sehen, wohlbedächtig nicht an den Tag gab, nach geendigtem Stille sich an die Fehler hing und sagte, es wäre recht artig gewesen, wenn nur dieß oder das nicht versagt hätte.

Mich tränkte bas innig; ich war traurig für ben Abend, hatte aber am kommenben Morgen allen Berdruß schon wieder verschlesen und war in bem Gebanken selig, daß ich, außer jenem Ungslick, trefslich gespielt habe. Dazu kam der Beisall der Zuschauer, welche durchaus behaupteten: obgleich der Lieutenant in Absicht der groben und feinen Stimme sehr viel gethan habe, so perorire er doch meist zu affectirt und steif, dagegen spreche der neue Anfänger seinen David und Jonathan vortresssich; besonders lobte die Mutter den freimlitzigen Ausdruck, wie ich den Goliath herausgesordert und dem Könige den bescheidenen Sieger vorgestellt habe.

Nun blieb zu meiner größten Freube bas Theater aufgeschlagen, und ba ber Frühling herbeitam und man ohne Feuer bestehen konnte, lag ich in meinen Frei- und Spielstunden in der Kammer und ließ die Puppen wacker durcheinander spielen. Oft lud ich meine Geschwister und Kameraden hinauf; wenn sie aber auch nicht kommen wollten, war ich allein oben. Meine Einbildungstraft brütete über der Kleinen Welt, die gar balb eine andere Gestalt gewann.

Ich hatte taum das erfte Stüd, wozu Theater und Schauspieler geschaffen und gestempelt waren, etlichemal ausgesührt, als es mir schon teine Freude mehr machte. Dagegen waren mir unter den Büchern des Großvaters die deutsche Schaubühne und verschiedene italiänischentsche Opern in die hände gekommen, in die ich mich sehr vertieste und jedesmal nur erst vorne die Personen überrechnete, und dann sogleich, ohne weiteres, zur Aussührung des Stüdes schritt. Da mußte nun König Saul in seinem schwarzen Sammitseide den Chaumigrem, Cato und Darius spielen; wobei zu bemerken ist, daß die Stüde niemals ganz, sondern meistentheils nur die fünsten Acte, wo es an ein Tobtstechen ging, ausgesührt wurden.

Auch war es natürlich, baß mich die Oper mit ihren mannigsaltigen Beränberungen und Abenteuern mehr als alles anziehen mußte. Ich sand barin stürmische Meere, Götter, die in Wolken herabkommen, und, was mich vorzüglich glücklich machte, Blitze und Donner. Ich half mir mit Bappe, Farbe und Papier, wußte gar trefflich Nacht zu machen, der Blitz war fürchterlich anzusehen, nur der Donner gelang nicht immer, doch das hatte so viel nicht zu sagen. Auch sand sich in den Opern mehr Gelegenheit, meinen David und Goliath anzubringen, welches im regelmäßigen Drama gar nicht angehen wollte. Ich sühlte täglich mehr Anhänglichkeit für das enge Plätzchen, wo ich so manche Freude genoß; und ich gestehe, daß der Geruch, den die Puppen aus der Speisekammer an sich gezogen hatten, nicht wenig dazu beitrug.

Die Decorationen meines Theaters waren nunmehr in ziemlicher Bollfommenheit; benn, daß ich von Jugend auf ein Geschick gehabt hatte, mit dem Zirkel umzugehen, Pappe auszuschneiben und Bilber zu illuminiren, kam mir jetzt wohl zu Statten. Um besto weber that es mir, wenn mich gar oft das Personal au Ausführung großer Sachen hinderte.

Meine Schwestern, indem sie ihre Puppen aus- und ankleibeten, erregten in mir den Gedanken, meinen Helden auch nach und nach bewegliche Kleider zu verschaffen. Man trennte ihnen die Läppchen vom Leibe, setzte sie, so gut man konnte, zusammen, sparte sich etwas Geld, kaufte neues Band und Flittern, bettelte sich manches Stilchen Taft zusammen und schaffte nach und nach eine Theater-Garberobe an, in welcher besonders die Reifröcke für die Damen nicht vergessen waren.

Die Truppe war nun wirklich mit Kleibern für bas größte Stlick verseben, und man batte benten sollen, es wurde nun erft recht eine Aufführung ber anbern folgen; aber es ging mir, wie es ben Kinbern öfter zu geben pflegt: sie sassen weite Plane, machen große Anstalten, auch wohl einige Bersuche, und es bleibt alles zusammen liegen. Diese Fehlers muß ich mich anklagen. Die größte Frende lag bei mir in ber Ersudung und in der Beschäftigung der Einbildungskraft. Dieß ober jenes Stild interessirte mich um irgend einer Scene willen, und ich ließ gleich wieder neue Kleider dazu machen. Ueber solchen Anstalten waren die ursprünglichen Kleidungsstilde meiner Helden in Unordnung gerathen und verschlehept worden, daß also nicht einmal das erste große Stild mehr ausgesührt werden konnte. Ich überließ mich meiner Phantasse, probirte und bereitete ewig, baute tausend Lustschlisser und spürre nicht, daß ich den Grund des kleinen Gebäudes zerstört batte.

Bährend dieser Erzählung hatte Mariane alle ihre Freundlichkeit gegen Wilhelm aufgeboten, um ihre Schläfrigkeit zu verbergen. So scherzhaft die Begebenheit von einer Seite schien, so war sie ihr boch zu einsach, und die Betrachtungen dabei zu ernsthaft. Sie seite zärtlich ihren Fuß auf den Fuß des Geliebten und gab ihm scheindare Zeichen ihrer Ausmerksamkeit und ihres Beisalls. Sie trank aus seinem Glase, und Wilhelm war überzeugt, es sei kein Wort seiner Geschichte auf die Erde gefallen. Nach einer kleinen Pause ries er aus: Es ist nun an dir, Mariane, mir auch deine ersten jugendlichen Freuden mitzutheilen. Noch waren wir immer zu sehr mit dem Gegenwärtigen beschäftigt, als daß wir uns wechselseitig um unsere vorige Lebensweise hätten beklimmern können. Sage mir: unter welchen Umständen bist du erzogen? Welche sind die ersten ledbaften Eindrilce, beren du dich erinnerst?

Diese Fragen würben Marianen in große Berlegenheit geseth haben, wenn ihr die Alte nicht sogleich zu husse gekommen wäre. Glauben Sie benn, sagte das kluge Weib, daß wir auf das, was uns früh begegnet, so ausmerksam sind, daß wir so artige Begebenheiten zu erzählen haben, und, wenn wir ste zu erzählen hätten, daß wir der Sache auch ein solches Geschid zu geben wüßten?

Als wenn es bessen bebürfte! rief Wilhelm aus. Ich liebe bieses gartliche, gute, liebliche Geschöpf so sehr, daß mich jeder Augenblick meines Lebens verdrießt, den ich ohne sie zugebracht habe. Laß mich wenigstens durch die Einbildungstraft Theil an deinem vergangenen Leben nehmen! Erzähle mir alles, ich will dir alles erzählen. Wir wollen uns womöglich tänschen und jene für die Liebe verlornen Zeiten wiederzu gewinnen suchen.

Wenn Sie fo eifrig barauf befteben, tonnen wir Sie wohl befrie-

bigen, sagte bie Alte. Erzählen Sie uns nur erst, wie Ihre Liebhaberei jum Schauspiele nach und nach gewachsen sei, wie Sie sich gesteht, wie Sie so glikklich zugenommen haben, daß Sie nunmehr für einen guten Schauspieler gelten können? Es hat Ihnen dabei gewiß nicht an lustigen Begebenheiten gemangelt. Es ist nicht der Mühe werth, daß wir uns zur Anhe legen, ich habe noch eine Flasche in Reserve; und wer weiß, ob wir balb wieder so ruhig und zusrieden zusammenstigen.

Mariane schaute mit einem traurigen Blid nach ihr auf, ben Bilbelm nicht bemerkte, und in feiner Ergblung fortfubr.

## Biebentes Capitel.

Die Zerstreuungen ber Jugend, da meine Gespannschaft sich zu vermehren ansing, thaten bem einsamen stillen Bergnügen Sintrag. Ich war wechselsweise bald Jäger, bald Solbat, bald Reiter, wie es unsre Spiele mit sich brachten; doch hatte ich immer darin einen kleinen Borzug vor den andern, daß ich im Stande war, ihnen die nöthigen Geräthschaften schiellich auszubilden. So waren die Schwerter meistens aus meiner Fabrit; ich verzierte und vergoldete die Schitten, und ein geheimer Justinct ließ mich nicht ruhen, die ich unsre Miliz ins Antike umgeschaffen hatte. Delme wurden versertigt, mit papiernen Büschen geschmidt, Schilde, sogar Parnische wurden gemacht, Arbeiten, dei denen die Bedienten im Hause, die etwa Schneider waren, und die Rähterinnen manche Rabel zerbrachen.

Einen Theil meiner jungen Gesellen sah ich nun wohl gerliftet; bie ilbrigen wurden auch nach und nach, boch geringer, ausstaffirt, und es tam ein stattliches Corps zusammen. Wir marschirten in Hösen und Gärten, schlingen uns brav auf die Schilbe und auf die Löpfe; es gab manche Mighelligkeit, die aber balb beigelegt war.

Dieses Spiel, bas bie andern sehr unterhielt, war kaum etlichemal getrieben worden, als es mich schon nicht mehr befriedigte. Der Anblick so vieler gerufteten Geskalten mußte in mir nothwendig die Ritteribeen ausreizen, die seit einiger Zeit, da ich in das Lesen alter Romane gefallen war, meinen Kopf aussillten.

Das befreite Jerusalem, babon mir Koppens Uebersetzung in bie Sanbe fiel, gab meinen hernmichweisenben Gebanten enblich eine bestimmte Richtung. Gang konnte ich gwar bas Gebicht nicht lesen; es

waren aber Stellen, die ich auswendig wußte, beren Bilber mich umschwebten. Besonders fesselte mich Chlorinde mit ihrem ganzen Thun und Lassen. Die Mannweiblichteit, die ruhige Fille ihres Daseins thaten mehr Birkung auf den Geist, der sich zu entwickeln anfing, als die gemachten Reize Armidens, ob ich gleich ihren Garten nicht verachtete.

Aber hundert und hundertmal, wenn ich Abends auf dem Altan, der zwischen den Giebeln des Hauses angebracht ift, spazierte, über die Gegend hinsah, und von der hinabgewichenen Sonne ein zitternder Schein am Horizont herausbämmerte, die Sterne hervortraten, aus allen Winkeln und Tiesen die Nacht hervordrang, und der klingende Ton der Grillen durch die seierliche Stille schrillte, sagte ich mir die Geschichte des traurigen Zweikamps zwischen Tancred und Chlorinden vor.

So sehr ich, wie billig, von ber Partei ber Christen war, stand ich boch ber heibnischen Helbin mit ganzem Berzen bei, als sie unternahm, ben großen Thurm ber Belagerer anzugunden. Und wie nun Tancred bem vermeinten Krieger in ber Nacht begegnet, unter ber bussern Hille ber Streit beginnt, und sie gewaltig tämpfen — ich tonnte nie bie Worte aussprechen:

Allein bas Lebensmaß Chlorinbens ift nun voll, Und ihre Stunde kommt, in ber fie fterben foll!

daß mir nicht bie Thränen in die Augen tamen, die reichlich stoffen, wie der unglitcliche Liebhaber ihr das Schwert in die Brust stößt, der Sinkenden den Helm löst, sie erkennt und zur Tause bebend das Baffer holt.

Aber wie ging mir bas herz liber, wenn in bem bezauberten Walbe Tancrebens Schwert ben Baum trifft, Blut nach bem hiebe fließt, und eine Stimme ihm in die Ohren tont, daß er auch hier Chlorinden verwunde, daß er vom Schicksal bestimmt sei, das, was er liebt, überall unwissend zu verletzen!

Es bemächtigte sich die Geschichte meiner Eindilbungstraft so, daß sich wir, was ich von dem Gedichte gelesen hatte, dunkel zu einem Ganzen in der Seele bildete, von dem ich dergestalt eingenommen war, daß ich es auf irgend eine Weise vorzustellen gedachte. Ich wollte Tancreden und Reinalden spielen und sand dazu zwei Rüstungen ganz bereit, die ich schon gesertigt hatte. Die eine von dunkelgrauem Papier mit Schuppen sollte den ernsten Tancred, die andere von Silber- und Goldpapier den glänzenden Reinald zieren. In der Lebhaftigkeit meiner

Borftellung ergählte ich alles meinen Gespannen, die davon gang entgüdt wurden und nur nicht wohl begreifen konnten, daß das alles aufgeführt, und zwar von ibnen aufgeführt werden sollte.

Diesen Zweiseln half ich mit vieler Leichtigkeit ab. Ich bisponirte gleich siber ein paar Zimmer in eines benachbarten Gespielen Haus, ohne zu berechnen, baß bie alte Tante sie nimmermehr hergeben würde; eben so war es mit bem Theater, worin ich auch keine bestimmte Ibee hatte, außer baß man es auf Balken sehen, die Coulissen von getheilten spanischen Wänden hinstellen und zum Grund ein großes Tuch nehmen müsse. Boher aber die Materialien und Geräthschaften kommen sollten, hatte ich nicht bebacht.

Filr ben Walb fanben wir eine gute Auskunft: wir gaben einem alten Bebienten aus einem ber häuser, ber nun Förster geworben war, gute Worte, baß er uns junge Birken und Fichten schaffen möchte, bie auch wirklich geschwinder, als wir hoffen konnten, herbeigebracht wurden. Nun aber sand man sich in großer Berlegenheit, wie man bas Stück, ehe bie Bäume verborrten, zu Stande bringen könne. Da war guter Rath theuer! Es sehlte an Platz, am Theater, an Borhängen. Die svanischen Wände waren bas einzige, was wir hatten.

In bieser Berlegenheit gingen wir wieber den Lieutenant an, dem wir eine weitläusige Beschreibung von der Herrlichkeit machten, die es geben sollte. So wenig er uns begriff, so behülstich war er, schob in eine kleine Stube, was sich von Tischen im Hause und der Nachbarschaft nur sinden wollte, an einander, stellte die Wände darauf, machte eine hintere Aussicht von grünen Borhängen, die Bäume wurden auch gleich mit in die Reihe gestellt.

Inbessen war es Abend geworden, man hatte die Lichter angezündet, die Mägde und Kinder saßen auf ihren Plätzen, das Stück sollte angehn, die ganze Helbenschaar war angezogen; nun spürte aber jeder zum erstenmal, daß er nicht wisse, was er zu sagen habe. In der Hite der Ersindung, da ich ganz von meinem Gegenstande durchdrungen war, hatte ich vergessen, daß doch jeder wissen milise, was und wo er es zu sagen habe; und in der Lebhastigkeit der Aussührung war es den übrigen auch nicht beigesallen; sie glaubten, sie würden sich leicht als Helben darstellen, seicht so handeln und reden können, wie die Personen, in deren Welt ich sie versetzt hatte. Sie standen alle erstaunt, fragten sich einander, was zuerst kommen sollte? und ich, der ich mich als Tancred vorne an gedacht hatte, fing, allein auftretend, einige Verse

aus bem Belbengebichte berausagen an. Beil aber bie Stelle gar ju balb ins Ergablenbe fiberging, und ich in meiner eignen Rebe enblich als britte Berfon vortam, auch ber Gottfrieb, von bem bie Sprache war, nicht beraustommen wollte, fo mußte ich unter großem Gelächter meiner Ruschaner eben wieber abgieben; ein Unfall, ber mich tief in ber Seele frantte. Berungliidt war bie Erpebition; bie Buschauer faken ba und wollten etwas feben. Gefleibet waren wir; ich raffte mich aufammen und enticolog mich turz und gut, David und Goliath gu ibielen. Einige ber Gefellichaft hatten ehemals bas Buppenfpiel mit mir aufgeführt, alle batten es oft gefebn ; man theilte bie Rollen aus. es verfprach jeber fein Beftes ju thun, und ein fleiner brolliger Junge malte fich einen fcwarzen Bart, um, wenn ja eine Lude einfallen follte, fie als Sanswurft mit einer Boffe auszufullen, eine Anftalt, bie ich. als bem Ernfte bes Stildes juwiber, febr ungern gescheben ließ. Doch fowur ich mir, wenn ich nur einmal aus biefer Berlegenbeit gerettet ware, mich nie, als mit ber größten Ueberlegung, an bie Borftellung eines Stude an magen.

# Maftes Capitel.

Dariane, vom Schlaf überwältigt, lehnte fich an ihren Geliebten, ber fie fest an fich brudte und in seiner Erzählung sortfuhr, indeß bie Alte ben Ueberreft bes Beins mit gutem Bedachte genoß.

Die Berlegenheit, sagte er, in ber ich mich mit meinen Freunden befunden hatte, indem wir ein Stild, das nicht existirte, zu spielen unternahmen, war bald vergessen. Meiner Leidenschaft, jeden Roman, den ich sas, jede Geschichte, die man mich lehrte, in einem Schauspiele darzustellen, konnte selbst der undiegsamste Stoff nicht widerstehen. Ich war völlig siberzeugt, daß alles, was in der Erzählung ergehte, vorgestellt eine viel größere Wirkung thun misse; alles sollte vor meinen Augen, alles auf der Bühne vorgehen. Wenn uns in der Schule die Beltgeschichte vorgetragen wurde, zeichnete ich mir sorgsältig aus, wo einer auf besondere Beise erstochen oder vergistet wurde, und meine Eindildungstraft sah siber Exposition und Verwicklung hinweg und eilte dem interessanten fünften Acte zu. So sing ich auch wirklich an, einige

Stude von hinten hervor zu fchreiben, ohne baß ich auch nur bei einem einzigen bis jum Anfange gekommen ware.

Bu gleicher Zeit las ich, theils aus eigenem Antrieb, theils auf Beranlassung meiner guten Freunde, welche in den Geschmad gekommen waren, Schauspiele aufzusühren, einen ganzen Wust theatralischer Productionen durch, wie sie der Zusall mir in die Hände sührte. Ich war in den gliicklichen Jahren, wo und noch alles gesällt, wo wir in der Menge und Abwechslung unstre Befriedigung sinden. Leider aber ward mein Urtheil noch auf eine andere Weise bestochen. Die Stücke gesielen mir besonders, in denen ich zu gesallen hoffte, und es waren wenige, die ich nicht in dieser angenehmen Täuschung durchlas; und meine ledhafte Borstellungskraft, da ich mich in alle Rollen denken konnte, versührte mich zu glauben, daß ich auch alle darstellen würde; gewöhnlich wählte ich daher bei der Austheilung diesenigen, welche sich gar nicht silt mich schieften, und, wenn es nur einigermaßen angehn wollte, wohl gar ein paar Rollen.

Rinber miffen beim Spiele aus allem alles zu machen : ein Stab wird jur Klinte, ein Studden Sols jum Degen, jebes Bunbelden aur Buppe, und jeber Bintel gur Gutte. In biefem Sinne entwidelte fich unfer Brivattheater. Bei ber völligen Untenntnif unfrer Rrafte unternahmen wir alles, bemerkten fein qui pro quo und waren überzeugt, jeber muffe une bafür nehmen, wofür wir une gaben. Leiber ging alles einen fo gemeinen Bang, bag mir nicht einmal eine mertwürdige Albernbeit zu erzählen übrig bleibt. Erft ipielten mir bie wenigen Stlide burch, in welchen nur Manneversonen auftreten ; bann verkleibeten wir einige aus unferm Mittel und gogen gulett bie Schmeftern mit ins Spiel. In einigen Baufern bielt man es für eine mugliche Beschäftigung und lub Gesellschaften barauf. Unser Artillerielieutenant verließ uns auch bier nicht. Er zeigte uns, wie wir tommen und geben, beclamiren und gesticuliren follten; allein er erntete für feine Bemilbung meistens wenig Dant, indem wir bie theatralifcben Rlinfte icon beffer als er zu verfteben glaubten.

Bir verfielen gar balb auf bas Trauerspiel: benn wir hatten oft sagen hören und glaubten selbst, es sei leichter, eine Tragsbie zu schreiben und vorzustellen, als im Lustspiele volltommen zu sein. Auch fühlten wir uns beim ersten tragischen Bersuche ganz in unserm Elemente; wir suchten uns ber Höhe bes Standes, ber Bortrefflichkeit ber Charaktere burch Steisbeit und Affectation zu näbern, und bünkten uns

burchaus nicht wenig; allein volltommen glücklich waren wir nur, wenn wir recht rasen, mit ben Füßen stampfen und uns wohl gar vor Wuth und Berzweislung auf die Erbe werfen burften.

Knaben und Mäbchen waren in biefen Spielen nicht lange beisammen, als die Natur sich zu regen, und die Gesellschaft sich in versichiebene Kleine Liebesgeschichten zu theilen ansing, da benn meistentheils Komöbie in der Komöbie gespielt wurde. Die glidlichen Paare drückten sich hinter den Theaterwänden die Hände auf das zärtlichste; sie versichwammen in Gläckseligkeit, wenn sie einender, so bebändert und aufgeschmildt, recht idealisch vorkamen, indeß gegenüber die ungläcklichen Rebenbuhler sich vor Reid verzehrten und mit Trop und Schabenfrende allerlei Unbeil aurichteten.

Diese Spiele, obgleich ohne Berstand unternommen und ohne Anseitung burchgeführt, waren boch nicht ohne Angen für uns. Bir übten unser Gebächtniß und unsern Körper und erlangten mehr Geschmeibigkeit im Sprechen und Betragen, als man sonst in so frühen Jahren gewinnen kann. Für mich aber war jene Zeit besonders Spoche, mein Geist richtete sich ganz nach dem Theater, und ich sand kein größer Glück, als Schauspiele zu lesen, zu schreiben und zu spielen.

Der Unterricht meiner Lehrer bauerte fort; man hatte mich bem Hanbelsstand gewibmet und zu unserm Nachbar auf bas Comptoir gethan, aber eben zu selbiger Zeit entsernte sich mein Geist nur gewaltsamer von allem, was ich für ein niedriges Geschäft halten mußte. Der Bühne wollte ich meine ganze Thätigkeit widmen, auf ihr mein Glick und meine Zufriedenheit finden.

Ich erinnere mich noch eines Gebichtes, bas sich unter meinen Papieren sinden nuß, in welchem die Muse der tragischen Dichtkunst und eine andere Franengestalt, in der ich das Gewerbe personisseirt hatte, sich um meine werthe Person recht wacker zanken. Die Ersindung ist gemein, und ich erinnere mich nicht, ob die Berse etwas taugen; aber ihr sollt es sehen, um der Furcht, des Abschenes, der Liebe und der Leidenschaft willen, die darin herrschen. Wie ängstlich hatte ich die alte Hansmutter geschildert mit dem Rocken im Glirtel, mit Schlüsseln an der Seite, Brillen auf der Nase, immer steifig, immer in Unruhe, zänkisch und hanshälterisch, kleinlich und beschwerlich! Wie klimmerlich beschried ich den Zustand bessen, der sich unter ihre Ruthe bilden und sein knechtisches Tagewerk im Schweiße des Angesichtes verdienen sollte!

Wie anders trat jene bagegen auf! Welche Erscheinung ward fie

bem beffimmerten Bergen! herrlich gebilbet, in ihrem Befen unb Betragen als eine Tochter ber Freiheit anguseben. Das Gefühl ihrer felbft gab ihr Birbe obne Stola; ihre Rleiber giemten ibr, fie umbillten jebes Glieb. ohne es an amangen, und bie reichlichen Kalten bes Stoffes wieberholten, wie ein taufenbfaches Coo, bie reigenben Bewegungen ber Gottlichen. Welch ein Contraft! und auf welche Seite fich mein Berg manbte, tannft bn leicht benten. And war nichts vergeffen, um meine Mufe tenntlich ju machen. Rronen und Dolche, Retten und Masten, wie fie mir meine Borganger Aberliefert hatten, waren ihr auch bier angetheilt. Der Bettftreit mar beftig, bie Reben beiber Bersonen contraftirten geborig, ba man im vierzehnten Jahre gewöhnlich bas Schwarze und Beife recht nab an einander zu malen pflegt. Die Alte rebete, wie es einer Berfon geziemt, bie eine Stednabel aufbebt, und jene wie eine, bie Konigreiche verschenkt. Die warnenben Drohungen ber Alten wurben verschmäht; ich fab bie mir versprochenen Reichthumer foon mit bem Ruden an; enterbt und nacht übergab ich mich ber Dufe, bie mir ihren golbnen Schleier juwarf und meine Bloge bebedte -

Hätte ich benten können, o meine Gesiebte! rief er aus, indem er Marianen sest an sich drildte, daß eine ganz andere, eine lieblichere Gottheit kommen, mich in meinem Borsatz stärken, mich auf meinem Bege begleiten würde; welch eine schönere Wendung würde mein Gebicht genommen haben, wie interessant würde nicht der Schluß besselchen geworden sein! Doch es ist kein Gedicht, es ist Wahrheit und Leben, was ich in beinen Armen sinde; saß uns das süße Glück mit Bewußtsein genießen!

Durch ben Druck seines Armes, burch bie Lebhaftigkeit seiner erhöhten Stimme war Mariane erwacht und verbarg burch Liebkosungen ihre Berlegenheit: benn sie hatte auch nicht ein Wort von bem letzten Theile seiner Erzählung vernommen, und es ist zu wünschen, daß unser Helb für seine Lieblingsgeschichten ausmerksamere Zuhörer künstig sinden möge.

## Meuntes Capitel.

So brachte Wilhelm seine Nächte im Genusse vertraulicher Liebe, seine Tage in Erwartung neuer seliger Stunden zu. Schon zu jener Zeit, als ihn Berlangen und Hossinung zu Marianen hinzog, sühlte er sich wie neu belebt, er sühlte, daß er ein anderer Mensch zu werden beginne; nun war er mit ihr vereinigt, die Befriedigung seiner Wünsche ward eine reizende Gewohnheit. Sein Herz strebte, den Gegenstand seiner Leidenschaft zu veredeln, sein Geist, das geliebte Mädchen mit sich empor zu heben. In der kleinsten Abwesenheit ergriss ihn ihr Andenken. War sie ihm sonst nothwendig gewesen, so war sie ihm jeht unentbehrlich, da er mit allen Banden der Menscheit an sie geknühft war. Seine reine Seele sühlte, daß sie dälste, mehr als die Hälfte seiner selbst sei. Er war dankbar und bingegeben ohne Gränzen.

Auch Mariane tonnte fich eine Zeit lang täuschen; fie theilte bie Empfindung feines lebhaften Gliids mit ibm. Ach! wenn nur nicht manchmal bie falte Sand bes Borwurfs ihr über bas Berg gefahren ware! Gelbft an bem Bufen Bilbelme mar fie nicht ficher bavor, felbst unter ben Alfigeln seiner Liebe. Und wenn sie nun gar wieber allein war und aus ben Bollen, in benen feine Leibenschaft fie emportrug, in bas Bewußtsein ihres Buftanbes berabsant, bann war fie au bebauern. Denn Leichtfinn tam ibr au Bulfe, fo lange fie in niebriger Berworrenbeit lebte, fich über ihre Berbaltniffe betrog, ober vielmehr fie nicht tannte; ba erfchienen ihr bie Borfalle, benen fie ausgesetzt war, nur einzeln: Bergnugen und Berbruf löften fich ab, Demittbigung wurde burch Gitelfeit, und Mangel oft burch augenblidlichen Ueberfluß vergütet; fie tonnte Roth und Gewohnheit fich als Befet und Rechtfertigung anflihren, und fo lange ließen fich alle unangenehmen Empfindungen von Stunde au Stunde, von Tag au Tage abidutteln. Run aber batte bas arme Dabden fich Augenblide in eine beffere Welt binübergerudt gefühlt, batte, wie von oben berab, aus Licht und Freude ine Debe, Bermorfene ibres Lebens berunter gefeben, batte geffiblt, welche elenbe Creatur ein Beib ift, bas mit bem Berlangen nicht angleich Liebe und Chrfurcht einflößt, und fand fich außerlich und innerlich um nichts gebeffert. Sie hatte nichts, mas fie aufrichten tonnte. Benn fie in fic blidte und fucte, war es in ibrem Beifte leer, und ihr Berg hatte feinen Biberhalt. Je trauriger biefer Bustand war, besto heftiger schloß sich ihre Neigung an ben Geliebten sest; ja, die Leibenschaft wuchs mit jedem Tage, wie die Gesahr, ihn au verlieren, mit jedem Tage näber ruckte.

Dagegen schwebte Bilbelm glüdlich in boberen Regionen, ihm war auch eine neue Welt aufgegangen, aber reich an berrlichen Aussichten. Ranm ließ bas Uebermaß ber erften Frende nach, fo ftellte fich bas bell por seine Seele, mas ihn bisber bunkel burchwliblt batte. Sie ift bein! Sie bat fich bir bingegeben! Sie, bas geliebte, gesuchte, angebetete Geschöpf, bir auf Tren' und Glauben bingegeben ; aber fie bat fich teinem Unbantbaren überlaffen. Wo er ftanb und ging, rebete er mit fich felbst; sein Berg floß beständig über, und er sagte fich in einer Külle von prächtigen Worten bie erhabenften Gefinnungen vor. glaubte ben bellen Bint bes Schicffale au verfteben, bas ibm burch Marianen bie Sand reichte, fich aus bem flodenben, ichlenbenben. burgerlichen Leben beraus zu reifen, aus bem er icon fo lange fich zu retten gewünscht batte. Seines Baters Baus, bie Seinigen zu verlaffen, schien ibm etwas Leichtes. Er war inng und neu in ber Welt, und fein Muth, in ihren Beiten nach Glud und Befriedigung ju rennen, burch bie Liebe erhöht. Seine Bestimmung zum Theater mar ibm nunmehr flar; bas bobe Biel, bas er fich vorgestedt fab, ichien ibm näber, indem er an Marianens Sand binftrebte, und in felbstgefälliger Beideibenheit erblidte er in fich ben trefflichen Schanfbieler, ben Schöpfer eines fünftigen Nationaltheaters, nach bem er fo vielfältig batte feufgen boren. Alles, was in ben innerften Winkeln feiner Seele bisber geichlummert batte, wurde rege. Er bilbete aus ben vielerlei Ibeen mit Karben ber Liebe ein Gemälbe auf Rebelgrund, beffen Gestalten freilich febr in einander floffen; baffir aber auch bas Ganze eine besto reizenbere Wirkung that.

# Befintes Capitel.

Er saß nun zu Hause, framte unter seinen Bapieren und rüstete sich zur Abreise. Was nach seiner bisherigen Bestimmung schmedte, ward bei Seite gelegt; er wollte bei seiner Wanderung in die West auch von jeder unangenehmen Erinnerung frei sein. Nur Werke des Geschmacks, Dichter und Arititer, wurden als bekannte Frennde unter die Erwählten gestellt; und da er bisher die Aunstrichter sehr wenig genutt hatte, so erneuerte sich seine Begierde nach Belehrung, als er

seine Bücher wieber burchsah und fand, daß die theoretischen Schriften noch meist unausgeschnitten waren. Er hatte sich, in der völligen Ueberzeugung von der Rothwendigkeit solcher Werke, viele davon angeschafft und mit dem besten Willen in keines anch nur dis in die Hälfte sich hineinlesen können.

Dagegen hatte er sich besto eifriger an Beispiele gehalten, und in allen Arten, bie ihm bekannt worden waren, selbst Bersuche gemacht.

Werner trat herein, und als er seinen Freund mit den bekannten Heften beschäftigt sah, rief er aus: Bist du schon wieder über diese Papieren? Ich wette, du hast nicht die Absicht, eins oder das andere zu vollenden! Du siehst sie durch und wieder durch und beginnst allenfalls etwas Neues. —

Bu vollenben ift nicht bie Sache bes Schillers, es ift genug, wenn er fich fibt. —

Aber boch fertig macht, so gut er tann.

Und boch ließe sich wohl die Frage auswerfen: ob man nicht eben gute hoffnung von einem jungen Menschen fassen tonne, ber balb gewahr wird, wenn er etwas Ungeschicktes unternommen hat, in der Arbeit nicht fortsährt, und an etwas, das niemals einen Werth haben tann, weber Mühe noch Zeit verschwenden mag.

Ich weiß wohl, es war nie beine Sache, etwas zu Stanbe zu bringen, bn warst immer mübe, ehe es zur Hälfte kam. Da bn noch Director unfres Puppenspiels warst, wie oft wurden nene Aleider für die Zwerggesellschaft gemacht, nene Decorationen ausgeschnitten! Balb sollte dieses, balb jenes Tranerspiel ausgesichrit werden, und höchstens gabst du einmal den fünsten Act, wo alles recht bunt durch einander ging, und die Leute sich erstachen.

Wenn du von jenen Zeiten sprechen willst, wer war benn Schuld, baß wir die Aleiber, die unsern Puppen angehaßt und auf den Leib sest genäht waren, herunter trennen ließen und den Auswand einer weitläufigen und unmitzen Garberobe machten? Warst du's nicht, der immer ein neues Stück Band zu verhandeln hatte, der meine Liebhaberei anzuseurn und zu nutzen wußte? —

Werner lacte und rief aus: 3ch erinnere mich immer noch mit Freuden, daß ich von euren theatralischen Feldzilgen Bortheil zog, wie Lieferanten vom Kriege. Als ihr euch zur Befreiung Jerusalems risketet, machte ich auch einen schönen Profit, wie ehemals die Benetianer im

ahnlichen Falle. Ich finbe nichts vernfinftiger in ber Welt, ale von ben Thorheiten anderer Bortheil an gieben.

3ch weiß nicht, ob es nicht ein ebleres Bergnfigen mare, bie Den-iden von ibren Thorbeiten au beilen. -

Bie ich fie tenne, möchte bas wohl ein eitles Bestreben sein. Es gebort schon etwas bazu, wenn ein einziger Mensch king und reich werben soll, und meistens wird er es auf Untoften ber andern.

Es fallt mir eben recht ber Inngling am Scheibewege in bie Banbe, versetzte Bilhelm, inbem er ein heft aus ben übrigen Papieren berausdag; bas ift boch fertig geworben, es mag fibrigens fein wie es will.

Leg' es bei Seite, wirf es ins Feuer! verfette Berner. findung ift nicht im geringften lobenswürdig; icon vormals ärgerte mich biefe Composition genug, und jog bir ben Unwillen bes Baters Es mogen gang artige Berfe fein; aber bie Borftellungsart ift grunbfalfc. 3ch erinnere mich noch beines personificirten Gewerbes, beiner ausammengeschrumpften erbarmlichen Sibolle. Du maaft bas Bilb in irgend einem elenben Rramlaben aufgeschnappt baben, ber Sanblung hatteft bu bamals teinen Begriff; ich wüßte nicht, weffen Beift ausgebreiteter mare, ausgebreiteter fein mlifte, als ber Beift eines ächten Sanbelsmannes. Welchen Ueberblid verschafft uns nicht bie Orbnung, in ber wir unsere Geschäfte führen! Gie laft uns jebergeit bas Bange überschauen, ohne bag wir nothig batten, une burch bas Einzelne verwirren au laffen. Belde Bortbeile gewährt bie bobbelte Buchbaltung bem Raufmanne! Es ift eine ber iconften Erfinbungen bes menfclichen Beiftes, und ein jeber gute Sausbalter follte fie in feiner Birthidaft einführen.

Berzeih' mir, sagte Wishelm lächelnb, bu fängst von ber Form an, als wenn bas bie Sache ware; gewöhnlich vergest ihr aber auch über enrem Abbiren und Bilanciren bas eigentliche Facit bes Lebens.

Leiber siehst bu nicht, mein Frennt, wie Form und Sache hier nur eins ist, eins ohne bas andere nicht bestehen könnte. Ordnung und Klarheit vermehrt die Lust zu sparen und zu erwerben. Ein Mensch, ber übel haushält, besindet sich in der Dunkelheit sehr wohl; er mag die Bosten nicht gerne zusammen rechnen, die er schuldig ist. Dagegen kann einem guten Wirthe nichts angenehmer sein, als sich alle Tage die Summe seines wachsenden Glückes zu ziehen. Selbst ein Unsall, wenn er ihn verdrießlich siberrascht, erschreckt ihn nicht; denn er weiß sogleich, was für erworbene Bortheile er auf die andere Wagschale zu legen hat. Ich bin überzeugt, mein lieber Freund, wenn bu nur einmal einen rechten Geschmack an unsern Geschäften finden könntest, so würdest du bich überzeugen, daß manche Fähigkeiten des Geistes auch babei ihr freies Spiel haben können.

Es ift möglich, bag mich bie Reise, bie ich vorhabe, auf andere Bebanten bringt.

O gewiß! Glanbe mir, es sehlt bir nur ber Anblick einer großen Thätigkeit, um bich auf immer zu bem unsern zu machen; und wenn bu zurücklommst, wirst du bich gern zu benen gesellen, die durch alle Arten von Spedition und Speculation einen Theil des Geldes und Wohlbesindens, das in der Welt seinen nothwendigen Areislauf sührt, an sich zu reißen wissen. Wirf einen Blick auf die natürlichen und künstlichen Producte aller Weltheile, betrachte, wie sie wechselsweise zur Rothdurft geworden sind! Welch eine angenehme geistreiche Sorgsalt ist es, alles, was in dem Augenblicke am meisten gesucht wird, und doch bald sehlt, bald schwer zu haben ist, zu kennen, jedem, was er verlangt, leicht und schnell zu verschaffen, sich vorsichtig in Borrath zu setzen und dem Bortheil jedes Augenblicks dieser großen Circulation zu genießen! Dieß ist, dünkt mich, was jedem, der Kopf hat, eine große Freude machen wird.

Bilhelm schien nicht abgeneigt, und Werner suhr sort: Besuche nur erst ein paar große Handelsstädte, ein paar Häsen, und du wirst gewiß mit sortgerissen werden. Wenn du siehst, wie viele Menschen beschäftigt sind, wenn du siehst, wo so manches herkommt, wo es hingebt, so wirst du es gewiß auch mit Bergusigen durch deine Hände geben sehen. Die geringste Waare siehst du im Jusammenhange mit dem ganzen Handel, und eben darum hältst du nichts sür gering, weil alles die Circulation vermehrt, von welcher dein Leben seine Nahrung zieht.

Werner, ber seinen richtigen Berstand in bem Umgange mit Wilhelm ausbilbete, hatte sich gewöhnt, auch an sein Gewerbe, an seine Geschäfte mit Erhebung der Seele zu benten, und glandte immer, daß er es mit mehrerem Rechte thue, als sein sonst verftändiger und geschätzter Freund, der, wie es ihm schien, auf das Unreellste von der Welt einen so großen Werth und das Gewicht seiner ganzen Seele legte. Manchmal bachte er, es tonne gar nicht sehlen, dieser salsche Enthusiasmus müsse zu überwältigen und ein so guter Mensch auf den rechten Weg zu bringen sein. In dieser Hoffnung suhr er fort: Es baben

bie Groken biefer Welt fich ber Erbe bemachtigt, fie leben in Berrlichfeit und Ueberfluft. Der fleinfte Raum unfres Belttbeils ift icon in Befit genommen, jeber Befit befeftigt. Aemter und anbere burgerliche Geschäfte tragen wenig ein; wo giebt es nun noch einen rechtmäßigeren Erwerb, eine billigere Eroberung, als ben Sanbel? Saben bie Rurften biefer Welt bie Rluffe, bie Bege, bie Bafen in ihrer Gewalt und nehmen von bem. was burch und vorbei gebt, einen ftarten Gewinn. follen wir nicht mit Freuben bie Gelegenbeit ergreifen und burch unfere Thatigfeit auch Boll von jenen Artifeln nehmen, bie theils bas Beburfniß, theils ber Uebermuth ben Meniden nuentbebrlich gemacht bat? Und ich tann bir verfichern, wenn bu nur beine bichterische Ginbilbungs. traft anwenben wollteft, fo tonnteft bu meine Gottin ale eine unüberwindliche Siegerin ber beinigen fühn entgegenstellen. Sie führt freilich lieber ben Delaweig als bas Schwert; Dolch und Retten tennt fie gar nicht: aber Gronen theilet fie and ihren Lieblingen aus, bie, es fei obne Berachtung jener gefagt, von achtem, aus ber Quelle geschöpftem Golbe und von Berlen glangen, Die fie aus ber Tiefe bes Meeres burch ibre immer gefdaftigen Diener gebolt bat.

Bilhelmen verbroß biefer Ansfall ein wenig, boch verbarg er seine Empfindlichleit; benn er erinnerte sich, baß Werner auch seine Apostrophen mit Gelassenheit anzuhören pflegte. Uebrigens war er billig genug, um gerne zu sehen, wenn jeder von seinem Handwert aufs beste bachte; nur mußte man ihm bas seinige, dem er sich mit Leidenschaft gewidmet hatte, unangesochten lassen.

Und dir, rief Werner ans, der du an menschlichen Dingen so herzelichen Antheil nimmst, was wird es dir für ein Schauspiel sein, wenn du das Glüd, das muthige Unternehmungen begleitet, vor deinen Augen dem Menschen wirst gewährt sehen! Was ist reizender, als der Andlick eines Schiffes, das von einer glücklichen Fahrt wieder anlangt, das von einem reichen Fange frühzeitig zurücklehrt! Richt der Berwandte, der Bekannte, der Theilnehmer allein, ein jeder fremde Zuschauer wird hingerissen, wenn er die Freude sieht, mit welcher der eingesperrte Schiffer ans Land springt, noch ehe sein Fahrzeng es ganz berührt, sich wieder frei fühlt, und nunmehr das, was er dem salschen Ausser entzogen, der getreuen Erde anvertrauen kann. Richt in Zahlen allein, mein Freund, erscheint uns der Gewinn; das Glilck ist die Göttin der lebendigen Menschen, und um ihre Gunst wahrhaft zu empfinden, muß man leben und Menschen sehen, die sich recht lebendig bemühen und recht sinnlich genießen.

## Gifftes Capitel.

Es ift nun Beit, bag wir auch bie Bater unfrer beiben Freunde naber tennen lernen; ein baar Manner von febr verfciebener Dentungsart, beren Gefinnungen aber barin ilbereintamen, baf fie ben Sanbel für bas ebelfte Beichaft hielten, und beibe bochft aufmertfam auf jeben Bortheil waren, ben ihnen irgend eine Speculation bringen tonnte. Der alte Meifter batte gleich nach bem Tobe feines Baters eine toftbare Sammlung von Gemalben, Beidnungen, Rupferflichen und Antiquitäten ine Gelb gefett, fein Sans nach bem neueften Gefchmade bon Grund aus aufgebaut und möblirt; und fein fibriges Bermogen auf alle moa-Einen ansehnlichen Theil bavon batte er liche Beife gelten gemacht. bem alten Werner in bie Banblung gegeben, ber als ein thatiger Sanbelsmann berühmt mar, und beffen Speculationen gewöhnlich burch bas Gliid beginfligt murben. Richts wlinichte aber ber alte Meifter fo febr. als feinem Sobne Gigenschaften au geben, bie ibm felbft feblten, und feinen Rinbern Gitter au binterlaffen, auf beren Befit er ben größten Werth legte. Zwar empfand er eine besondere Reigung aum Brachtigen. ju bem, mas in bie Angen fällt, bas aber auch angleich einen innern Werth und eine Dauer haben follte. In feinem Saufe mußte alles folib und maffity fein, ber Borrath reichlich, bas Silbergefdirr fdwer, bas Tafelfervice tofibar; bagegen maren bie Gafte felten, benn eine iebe Mablaeit marb ein Reft, bas fomobl wegen ber Roften als wegen ber Unbegnemlichkeit nicht oft wieberholt werben tonnte. Gein Sausbalt aina einen gelaffenen und einformigen Schritt, und alles, was fich barin bewegte und erneuerte, mar gerade bas, mas niemanbem einigen Genuß gab.

Ein ganz entgegengesetztes Leben führte ber alte Werner in einem bunkeln und finstern Sause. Satte er seine Geschäfte in ber engen Schreibstube am malten Pulte vollendet, so wollte er gut essen und wo möglich noch besser trinken, auch konnte er bas Gute nicht allein genießen: neben seiner Familie mußte er seine Freunde, alle Frembe, die nur mit seinem Hause in einiger Verbindung standen, immer bei Tische seben; seine Stühle waren walt, aber er lud täglich jemanden ein, daranf zu sitzen. Die guten Speisen zogen die Ausmerksamkeit der Gäste auf sich, und niemand bemerkte, daß sie in gemeinem Geschirr ausgetragen wurden. Sein Keller hielt nicht viel Wein, aber der ausgetrunkene ward gewöhnlich durch einen bessern ersetzt.

So lebten bie beiben Bater, welche öfter zusammen tamen, fich wegen gemeinschaftlicher Geschäfte berathichlagten und eben beute bie Bersenbung Bilbelms in Sanbelsangelegenbeiten beichloffen.

Er mag sich in ber Belt umsehen, sagte ber alte Meister, und zugleich unfre Geschäfte an fremben Orten betreiben; man kann einem jungen Menschen keine größere Bohlthat erweisen, als wenn man ihn zeitig in die Bestimmung seines Lebens einweiht. Ihr Sohn ist von seiner Expedition so glucklich zurückgekommen, hat seine Geschäfte so gut zu machen gewußt, daß ich recht neugierig bin, wie sich ber meinige beträgt; ich fürchte, er wird mehr Lebrgelb geben, als ber Ihrige.

Der alte Meister, welcher von seinem Sohne und bessen Fähigkeiten einen großen Begriff hatte, sagte diese Worte in der Hossung, daß sein Freund ihm widersprechen und die vortrefslichen Gaben des jungen Mannes herausstreichen sollte. Allein hierin betrog er sich; der alte Werner, der in praktischen Dingen niemandem traute, als dem, den er geprüst hatte, versetzte gelassen: Man muß alles versuchen; wir können ihn eben denselben Weg schieden, wir geben ihm eine Borschrift, wornach er sich richtet; es sind verschiedene Schulden einzucasstren, alte Bekanntschaften zu erneuern, neue zu machen. Er kann auch die Speculation, mit der ich Sie neulich unterhielt, besorden helsen; denn ohne genaue Nachrichten an Ort und Stelle zu sammeln, läßt sich babei wenig thun.

Er mag sich vorbereiten, versetzte ber alte Meister, und sobalb als möglich ausbrechen. Wo nehmen wir ein Pferd für ihn her, bas sich die bieser Expedition schiedt?

Bir werben nicht weit barnach suchen. Ein Krämer in S\*\*\*, ber uns noch einiges schulbig, aber sonft ein guter Mann ift, hat mir eins an Zahlungsstatt angeboten; mein Sohn kennt es, es soll ein recht brauchbares Thier sein.

. Er mag es selbst holen, mag mit bem Postwagen hinübersahren, so ist er übermorgen bei Zeiten wieber da; man macht ihm indessen ben Mantelsack und die Briefe zurecht, und so kann er zu Ansang ber künftigen Woche ausbrechen.

Wilhelm wurde gerufen, und man machte ihm ben Entschliß befannt. Ber war froher als er, ba er die Mittel zu seinem Borhaben in seinen Hahn ba ihm die Gelegenheit ohne sein Mitwirlen zubereitet worben! So groß war seine Leibenschaft, so rein seine Ueberzeugung, er handle vollsommen recht, sich bem Drude seines bisberigen Lebens zu entziehen und einer neuen eblern Bahn zu folgen, bah

sein Gewissen sich nicht im minbesten regte, keine Sorge in ihm entstand, ja, daß er vielmehr diesen Betrug für heilig hielt. Er war gewiß, daß ihn Eltern und Berwandte in der Folge für diesen Schritt preisen und segnen sollten, er erkannte den Wink eines leitenden Schicksals an diesen ausammentressenden Umständen.

Wie lang warb ihm bie Zeit bis jur Racht, bis zur Stunde, in ber er seine Geliebte wieber sehen sollte! Er saß auf seinem Zimmer und überbachte seinen Reiseplan, wie ein künftlicher Dieb ober Zauberer in ber Gesangenschaft manchmal die Füße aus ben festgeschlossenen Ketten heranszieht, um die Ueberzengung bei sich zu nähren, daß seine Rettung möglich, ja noch näher sei, als kurzsichtige Wächter glauben.

Enblich sching bie nächtliche Stunde; er entsernte sich aus seinem Hause, schüttelte allen Druck ab und wandelte durch die stillen Gassen. Auf dem großen Platze hub er seine Hände gen Himmel, silhste alles hinter und unter sich; er hatte sich von allem losgemacht. Nun dachte er sich in den Armen seiner Geliebten, dann wieder mit ihr auf dem blendenden Theatergerisse, er schwebte in einer Fille von Hoffnungen, und nur manchmal erinnerte ihn der Auf des Nachtwächters, daß er noch auf dieser Erde wandle.

Seine Geliebte kam ihm an der Treppe entgegen, und wie schön! wie lieblich! In dem neuen weißen Neglige empfing sie ihn, er glaubte sie noch nie so reizend gesehen zu haben. So weihte sie das Geschenk des abwesenden Liebhabers in den Armen des gegenwärtigen ein, und mit wahrer Leidenschaft verschwendete sie den ganzen Neichthum ihrer Liebkosungen, welche ihr die Natur eingab, welche die Kunst sie gelehrt hatte, an ihren Liebling, und man frage, ob er sich glücklich, ob er sich selig siblite?

Er entbedte ihr, was vorgegangen war, und ließ ihr im allgemeinen seinen Plan, seine Wilniche sehen. Er wolle unterzukommen suchen, sie alsbann abholen; er hoffe, sie werbe ihm ihre Hand nicht versagen. Das arme Mäbchen aber schwieg, verbarg ihre Thränen und brückte ben Freund an ihre Brust, ber, ob er gleich ihr Berstummen auf bas günstigste auslegte, boch eine Antwort gewünsicht hätte, besonders da er sie zuletzt auf das bescheidenste, auf das freundlichste fragte: ob er sich denn nicht Bater glauben dürfe? Aber auch darauf antwortete sie nur mit einem Seuszer, einem Ausse.

## Bwolftes Capitel.

Den anbern Morgen erwachte Mariane nur zu neuer Betrübniß; sie sand sich sehr allein, mochte den Tag nicht sehen, blieb im Bette und weinte. Die Alte setzte sich zu ihr, suchte ihr einzureden, sie zu trösten; aber es gelang ihr nicht, das verwundete Herz so schnell zu heilen. Ann war der Angendlick nahe, dem das arme Mädchen wie dem letzten ihres Lebens entgegen gesehen hatte. Konnte man sich auch in einer ängstlichern Loge sühlen? Ihr Geliebter entsernte sich, ein unbequemer Liebhaber drohte zu kommen, und das größte Unheil stand bevor, wenn beibe, wie es leicht möglich war, einmal zusammentressen sollten.

Beruhige bich, Liebchen, rief bie Alte; verweine mir beine schönen Angen nicht! Ift es benn ein so großes Unglild, zwei Liebhaber zu besitzen? Und wenn bu auch beine Zärtlichkeit nur bem einen schenken kannst, so sei wenigstens bankbar gegen ben andern, ber, nach ber Art wie er für bich sorgt, gewiß bein Freund genannt zu werden verbient.

Es abnte meinem Geliebten, verlette Mariane bagegen mit Thranen. baft uns eine Trennung bevorftebe; ein Traum bat ihm entbedt, mas wir ibm fo forgfältig ju verbergen fuchen. Er folief fo rubig an meiner Seite. Auf einmal bore ich ibn angftliche, unbernehmliche Tone stammeln. Mir wird bange, und ich wede ibn auf. Ach! mit welcher Liebe, mit welcher Bartlichfeit, mit welchem Reuer umarmt' er mich! D Mariane! rief er aus, welchem foredlichen Buftanbe baft bu mich Wie foll ich bir banten, baf bu mich aus biefer Golle befreit baft? Mir traumte, fubr er fort, ich befanbe mich, entfernt von bir. in einer unbefannten Gegenb; aber bein Bilb fdwebte mir bor; ich fab bich an einem iconen Silgel, bie Sonne befdien ben gangen Blat: wie reizend tamft bu mir vor! Aber es mabrte nicht lange, fo fab ich bein Bilb binuntergleiten, immer binuntergleiten ; ich ftredte meine Arme nach bir aus, fie reichten nicht burch bie Ferne. Immer fant bein Bilb und naberte fich einem großen Gee, ber am Rufe bes Sugels weit ausgebreitet lag, eber ein Sumpf als ein See. Auf einmal gab bir ein Mann bie Sand; er ichien bich binaufflihren zu wollen, aber leitete bich feitwärts und ichien bich nach fich ju ziehen. 3ch rief, ba ich bich nicht erreichen tonnte, ich hoffte bich zu warnen. Wollte ich geben, fo fdien ber Boben mich feft au halten ; tonnt' ich geben, fo hinderte mich bas Baffer, und fogar mein Schreien erfticte in ber beklemmten Bruft. -

So ergählte ber Arme, indem er fich von seinem Schreden an meinem Bufen erholte und fich gludlich pries, einen fürchterlichen Traum burch bie seligste Birklichkeit verbrangt ju seben.

Die Alte suchte so viel möglich burch ihre Prosa bie Poesse ihrer Freundin ins Gebiet des gemeinen Lebens herunter zu loden und bediente sich dabei der guten Art, welche Bogelstellern zu gelingen pflegt, indem sie durch ein Pseischen die Töne berjenigen nachzuahmen suchen, welche sie bald und häusig in ihrem Garne zu sehen wünschen. Sie lobte Wilhelmen und rühmte seine Gestalt, seine Augen, seine Liebe. Das arme Mädchen hörte ihr gerne zu, stand auf, ließ sich ankleiden und schien ruhiger. Mein Kind, mein Liebchen, suhr die Alte schmeichelnb fort, ich will dich nicht betrüben, nicht beseibigen, ich benke dir nicht bein Glid zu rauben. Darst du meine Absicht verkennen und haft du verzessen, daß ich jederzeit mehr für dich als sür mich gesorgt habe? Sag' mir nur, was du willt; wir wollen schon sehen, wie wirs aussilhren.

Was kann ich wollen? versetzte Mariane; ich bin elend, auf mein ganzes Leben elend; ich liebe ihn, ber mich liebt, sehe, baß ich mich von ihm trennen muß, und weiß nicht, wie ich es überseben kann. Norberg kommt, bem wir unsere ganze Existenz schuldig sind, ben wir nicht entbehren können. Wilhelm ist sehr eingeschränkt, er kann nichts sür mich thun. —

Ja, er ift ungliddlicherweise von jenen Liebhabern, bie nichts als ihr herz bringen, und eben biese haben bie meiften Bratenfionen.

Spotte nicht! Der Unglitcliche bentt fein haus zu verlaffen, auf bas Theater ju geben, mir feine hand anzubieten.

Leere Banbe haben wir ichon viere.

Ich habe keine Wahl, suhr Mariane sort, entscheibe bu! Stoße mich ba ober bort hin, nur wisse noch eins: wahrscheinlich trag' ich ein Pfanb im Busen, das uns noch mehr an einander sessen sollte; das bebenke und entscheibe, wen soll ich lassen? wem soll ich folgen?

Nach einigem Stillschweigen rief bie Alte: Daß boch bie Ingend immer zwischen ben Extremen schwankt! Ich finde nichts nathrlicher, als alles zu verbinden, was uns Bergnfigen und Bortheil bringt. Liebst bu ben einen, so mag ber andere bezahlen; es kommt nur darauf an, baß wir klug genug sind, sie beibe auseinander zu halten. —

Mache, was du willst, ich kann nichts benken; aber folgen will ich. Wir haben ben Bortheil, daß wir ben Eigensinn bes Directors, ber auf die Sitten seiner Truppe stolz ist, vorschilten können. Beibe

Liebhaber sind schon gewohnt, heimlich und vorsichtig zu Werke zu gehen. Filr Stunde und Gelegenheit will ich sorgen; nur mußt du hernach die Rolle spielen, die ich dir vorschreibe. Wer weiß, welcher Umstand und hilft. Käme Norberg nur jetzt, da Wilhelm entsernt ist! Wer wehrt dir, in den Armen des einen an den andern zu benken? Ich wilnsche dir zu einem Sohne Gluck; er soll einen reichen Bater haben.

Mariane war burch biese Borstellungen nur für kurze Zeit gebessert. Sie konnte ihren Zustand nicht in Harmonie mit ihrer Empfindung, ihrer Ueberzeugung bringen; sie wünschte biese schmerzlichen Berhältnisse zu vergessen, und tausend kleine Umptände mußten sie jeden Augendlick daran erinnern.

## Dreizefintes Capitel.

Wilhelm hatte inbessen bie kleine Reise vollenbet und siberreichte, ba er seinen Handelsfreund nicht zu Hause sand, bas Empfehlungsschreiben ber Gattin bes Abwesenben. Aber auch diese gab ihm auf seine Fragen wenig Bescheid; sie war in einer hestigen Gemilthsbewegung, und bas ganze Haus in großer Berwirrung.

Es währte jeboch nicht lange, so vertraute fie ihm (und es war auch nicht zu verheimlichen), bag ihre Stieftochter mit einem Schauspieler babon gegangen fei, mit einem Menfchen, ber fich von einer fleinen Gefellichaft vor turgem losgemacht, fich im Orte aufgehalten und im Frangofischen Unterricht gegeben babe. Der Bater, außer fich vor Schmera und Berbruß, sei ins Amt gelaufen, um bie Muchtigen verfolgen au laffen. Sie icalt ihre Tochter beftig, ichmabte ben Liebhaber, fo bag an beiben nichts Lobenswilrbiges librig blieb, beklagte mit vielen Worten bie Schanbe, bie baburch auf bie Familie getommen, und feste Wilhelm in nicht geringe Berlegenheit, ber fich und fein beimliches Borbaben burch biefe Gibolle gleichsam mit prophetischem Beifte voraus getabelt und gestraft fühlte. Noch ftartern und innigern Antheil mußte er aber an ben Schmerzen bes Baters nehmen, ber ans bem Amte gurudtam, mit ftiller Traner und halben Worten feine Expedition ber Frau ergählte, und, indem er, nach eingesehenem Briefe, bas Pferd Bilbelmen vorführen ließ, seine Zerstreuung und Berwirrung nicht verbergen konnte.

Bilbelm gebachte fogleich bas Pferb gu besteigen und fich aus einem Saufe gu entfernen, in welchem ibm, unter ben gegebenen Umftanben,

unmöglich wohl werben tonnte; allein ber gute Mann wollte ben Sohn eines Hauses, bem er so viel schulbig war, nicht unbewirthet und ohne ihn eine Racht unter seinem Dache behalten ju haben, entlassen.

Unfer Freund hatte ein tranriges Abenbessen eingenommen, eine unruhige Racht ausgestanden und eilte frühmorgens sobald als möglich sich von Leuten zu entsernen, die, ohne es zu wissen, ihn mit ihren Erzählungen und Aeußerungen auf das empfindlichste gequält hatten.

Er ritt langfam und nachbentenb bie Strafe bin, ale er auf einmal eine Anaabl bewaffneter Leute burche Relb tommen fab, die er an ibren langen und weiten Roden, groken Aufschlägen, unformlichen buten und plumpen Gewehren, an ihrem treubergigen Gange und bem begnemen Tragen ibres Körpers fogleich für ein Commando Landmilia erfannte. Unter einer alten Gide bielten fie ftille, fetten ihre Rlinten nieber und lagerten fich bequem auf bem Rafen, um eine Bfeife gu randen. Wilbelm verweilte bei ihnen und lieft fich mit einem jungen Menfchen, ber zu Bferbe berbeitam, in ein Gefprach ein. Er mußte bie Beidicte ber beiben Entflobenen, bie ibm nur zu febr befannt mar, leiber noch einmal und zwar mit Bemertungen, bie weber bem jungen Baare noch ben Eltern fonberlich gunftig maren, vernehmen, erfuhr er, bag man bierber gekommen fei, bie jungen Leute wirklich in Empfang zu nehmen, bie in bem benachbarten Stäbtchen eingebolt unb angebalten worben maren. Rach einiger Beit fab man von ferne einen Bagen berbeitommen, ber von einer Bilrgerwache mehr lächerlich als filreterlich umgeben mar. Gin unformlicher Stadtfcreiber ritt voraus und complimentirte mit bem gegenseitigen Actuarius (benn bas war ber innge Mann, mit bem Wilbelm gesprochen batte) an ber Grange mit großer Gewiffenhaftigfeit und wunberlichen Geberben, wie es etwa Beift und Rauberer, ber eine inner-, ber anbere auferhalb bes Rreifes, bei gefährlichen nächtlichen Operationen thun mogen.

Die Aufmerkamkeit der Zuschauer war indeh auf den Bauerwagen gerichtet, und man betrachtete die armen Berirrten nicht ohne Mitleiden, die auf ein paar Bündeln Stroh bei einander saßen, sich zärtlich anblickten und die Umstehenden kaum zu bemerken schienen. Zusälligerwetse hatte man sich genöthigt gesehen, sie von dem letzten Dorse auf eine so unschielchiche Art sort zu bringen, indem die alte Kutsche, in welcher man die Schöne transportirte, zerbrochen war. Sie erbat sich bei dieser Gelegenheit die Gesellschaft ihres Freundes, den man, in der Ueberzeugung, er sei auf einem capitalen Berbrechen betrossen, die bahin

mit Retten beschwert nebenher geben laffen. Diese Retten trugen benn freilich nicht wenig bei, ben Anblid ber gärtlichen Gruppe intereffanter gu machen, besonbers weil ber junge Mann sich mit vielem Anstand bewegte, indem er wiederholt seiner Geliebten die hande tufte.

Bir find sehr unglücklich! rief sie ben Umstehenden zu; aber nicht so schuldig, wie wir scheinen. So belohnen grausame Menschen treue Liebe, und Eltern, die das Gluck ihrer Kinder ganzlich vernachlässischen, reißen sie mit Ungestüm ans den Armen der Freude, die sich ihrer nach langen trüben Tagen bemächtigte!

Indeh die Umstehenden auf verschiedene Beise ihre Theilnahme zu erkennen gaben, hatten die Gerichte ihre Teremonien absolvirt; der Wagen ging weiter, und Wilhelm, der an dem Schicksal der Berliebten großen Theil nahm, eilte auf dem Fußpfade voraus, um mit dem Amtmanne, noch ehe der Zug ankame, Bekanntschaft zu machen. Er erreichte aber kaum das Amthaus, wo alles in Bewegung und zum Empfang der Flüchtlinge bereit war, als ihn der Actuarius einholte, und durch eine umständliche Erzählung, wie alles gegangen, besonders aber durch ein weitläusiges Lob seines Pferdes, das er erst gestern vom Juden getauscht, jedes andere Gespräch verhinderte.

Schon hatte man bas ungliddliche Paar außen am Garten, ber burch eine kleine Pforte mit bem Amthause zusammenhing, abgesetzt und sie in ber Stille hineingeführt. Der Actuarius nahm über biese schonenbe Behanblung von Wilhelmen ein aufrichtiges Lob an, ob er gleich eigentlich baburch nur bas vor bem Amthause versammelte Bolk neden und ihm bas angenehme Schauspiel einer gebemüthigten Mitburgerin entziehen wollte.

Der Amtmann, ber von solchen außerorbentlichen Fällen kein sonberlicher Liebhaber war, weil er meistentheils babei einen und ben andern Fehler machte, und für den besten Billen gewöhnlich von sürstlicher Regierung mit einem berben Berweise belohnt wurde, ging mit schweren Schritten nach ber Amtsstube, wohin ihm der Actuarius, Wilhelm und einige angesehene Bürger folgten.

Buerst warb bie Schöne vorgeführt, die, ohne Frechheit, gelassen und mit Bewußtsein ihrer selbst hereintrat. Die Art, wie sie gekleibet war und sich überhaupt betrug, zeigte, daß sie ein Mädchen sei, die etwas auf sich halte. Sie sing auch, ohne gefragt zu werben, über ihren Zustand nicht unschilch zu reben an.

Der Actuarius gebot ibr ju fdweigen und bielt feine Reber liber bem

gebrochenen Blatte. Der Amtmann fette fich in Fassung, sah ihn an, räusperte fich und fragte bas arme Kind, wie ihr Name beiße und wie alt fie sei?

Ich bitte Sie, mein herr, versetzte sie, es muß mir gar wunderbar vorkommen, daß Sie mich um meinen Namen und mein Alter fragen, da Sie sehr gut wissen, wie ich heiße, und daß ich so alt wie Ihr ältester Sohn bin. Was Sie von mir wissen wollen und was Sie wissen muffen, will ich gern ohne Umschweise sagen.

Seit meines Baters zweiter Heirath werbe ich zu Hause nicht zum besten gehalten. Ich hätte einige hubsche Partien thun können, wenn nicht meine Stiesmutter, aus Furcht vor ber Ausstattung, sie zu vereiteln gewußt hätte. Run habe ich ben jungen Melina kennen kernen, ich habe ihn lieben müssen, und ba wir die Hindernisse voraussahen, die unserer Berbindung im Bege stunden, entschlossen wir uns, mit einander in der weiten Welt ein Glüd zu suchen, das uns zu Hause nicht gewährt schien. Ich habe nichts mitgenommen, als was mein eigen war; wir sind nicht als Diebe und Räuber entstohen, und mein Geliebter verdient nicht, daß er mit Ketten und Banden belegt herumgesschleppt werde. Der Fürst ist gerecht, er wird diese Heise Weise.

Der alte Amtmann kam hierüber boppelt und breifach in Berlegenheit. Die gnäbigsten Ausputzer summten ihm schon um den Kopf, und die geläusige Rede des Mädchens hatte ihm den Entwurf des Protokolls gänzlich zerrüttet. Das Uebel wurde noch größer, als sie bei wiederholten ordentlichen Fragen sich nicht weiter einlassen wollte, sondern sich auf das, was sie eben gesagt, standhaft berief.

Ich bin teine Berbrecherin, sagte fie. Man hat mich auf Strohbunbeln gur Schanbe hierher geführt; es ift eine höhere Gerechtigkeit, bie uns wieber zu Ehren bringen soll.

Der Actuarius hatte inbessen immer die Worte nachgeschrieben und flüsterte bem Amtmanne zu: er solle nur weiter geben; ein förmliches Protokoll würde sich nachher schon versassen lassen.

Der Alte nahm wieber Muth und fing nun an, nach ben flifen Geheimniffen ber Liebe mit bilrren Worten und in hergebrachten trodenen Formeln fich zu erkundigen.

Bilhelmen flieg die Aothe ins Gesicht, und die Bangen der artigen Berbrecherin belehten fich gleichsalls durch die reizende Farbe der Scham-haftigkeit. Sie schwieg und ftockte, die die Berlegenheit selbst zuletzt ihren Muth au erböben schien.

Seien Sie versichert, rief sie aus, daß ich start genug sein wärde, die Wahrheit zu bekennen, wenn ich auch gegen mich selbst sprechen müßte; sollte ich nun zaudern und stocken, da sie mir Ehre macht? Ja, ich habe ihn von dem Augenblicke an, da ich seiner Neigung und seiner Trene gewiß war, als meinen Ehemann angesehen; ich habe ihm alles gerne gegönnt, was die Liebe fordert, und was ein siberzeugtes herz nicht versagen kann. Machen Sie nun mit mir, was Sie wollen. Wenn ich einen Augenblick zu gestehen zauderte, so war die Furcht, daß mein Bekenntniß sür meinen Geliebten schlimme Folgen haben könnte, allein daran Ursache.

Bilhelm faßte, als er ihr Bekenntniß hörte, einen hoben Begriff von ben Gefinnungen bes Mädchens, indeß fie die Gerichtspersonen für eine freche Dirne erkannten, und die gegenwärtigen Bürger Gott bankten, baß bergleichen Fälle in ihren Familien entweber nicht vorgekommen ober nicht bekannt geworden waren.

Withelm versetzte seine Mariane in diesem Augenblicke vor den Richterstuhl, legte ihr noch schönere Worte in den Mund, ließ ihre Aufrichtigkeit noch herzlicher und ihr Bekenntniß noch ebler werden. Die heftigste Leidenschaft, beiden Liebenden zu helsen, bemächtigte sich seiner. Er verbarg sie nicht und dat den zandernden Amtmann heimlich, er möchte doch der Sache ein Ende machen, es sei ja alles so kar als möglich und bedürfe keiner weitern Untersuchung.

Dieses half so viel, baß man bas Mäbchen abtreten, bafilr aber ben jungen Menschen, nachbem man ihm vor ber Thüre die Fesseln abgenommen hatte, hereinkommen ließ. Dieser schien über seine Schickal mehr nachbenkend. Seine Antworten waren gesehter, und wenn er von einer Seite weniger heroische Freimlithigkeit zeigte, so empsahl er sich hingegen burch Bestimmtheit und Ordnung seiner Aussage.

Da auch bieses Berhör geenbigt war, welches mit bem vorigen in allem übereinstimmte, nur baß er, um bas Mäbchen zu schonen, hartnädig läugnete, was sie selbst schon bekannt hatte, ließ man auch sie enblich wieber vortreten, und es entstand zwischen beiben eine Scene, welche ihnen bas herz unsers Freundes gänzlich zu eigen machte.

Bas nur in Romanen und Komöbien vorzugehen pflegt, sah er hier in einer unangenehmen Gerichtsstube vor seinen Augen: ben Streit wechselseitiger Großmuth, die Stärke ber Liebe im Unglud.

Ift es benn also mahr, sagte er bei fich selbft, bag bie schlichterne Bartlichkeit, bie vor bem Auge ber Sonne und ber Menschen fich verbirgt

und nur in abgesonderter Einsamkeit, in tiefem Geheimnisse zu genießen wagt, wenn sie durch einen seindseligen Zusall hervorgeschleppt wird, sich alsdann muthiger, stärker, tapferer zeigt, als andere brausende und großthuende Leidenschaften?

Bu seinem Trofte schloß sich bie ganze hanblung noch ziemlich balb. Sie wurden beibe in leibliche Berwahrung genommen, und wenn es möglich gewesen wäre, so hätte er noch biesen Abend bas Frauenzimmer zu ihren Eltern hinsiber gebracht. Denn er setzte sich sest vor, hier ein Mittelsmann zu werben und bie glückliche und anftändige Berbindung beiber Liebenden zu besördern.

Er erbat fich von bem Amtmanne bie Erlaubniß, mit Melina allein ju reben, welche ihm benn auch ohne Schwierigkeit verftattet wurde.

## Biergefintes Capitel.

Bas Gespräch ber beiben neuen Bekannten wurde gar bald vertrant und lebhaft. Denn als Wilhelm dem niedergeschlagenen Jüngling sein Berhältniß zu den Eltern des Frauenzimmers entdecke, sich zum Mittler anbot und selbst die besten hoffnungen zeigte, erheiterte sich das traurige und sorgenvolle Gemüth des Gesangenen, er fühlte sich schon wieder befreit, mit seinen Schwiegereltern versöhnt, und es war nun von künstigem Erwerd und Unterkommen die Rede.

Darüber werben Sie boch nicht in Berlegenheit sein, versetzte Bilhelm; benn Sie scheinen mir beiberseits von der Natur bestimmt, in dem Stande, den Sie gewählt haben, Ihr Glud zu machen. Eine angenehme Gestalt, eine wohlklingende Stimme, ein gefühlvolles Herz! Können Schauspieler besser ausgestattet sein? Kann ich Ihnen mit einigen Empsehlungen dienen, so wird es mir viel Freude machen.

Ich baute Ihnen von Herzen, versetzte ber andere; aber ich werbe wohl schwerlich bavon Gebrauch machen können, benn ich bente, wo möglich, nicht auf bas Theater juruchzukehren.

Daran thun Sie sehr ilbel, sagte Bilbelm nach einer Pause, in welcher er sich von seinem Erstaunen erholt hatte: benn er bachte nicht anders, als daß ber Schauspieler, so balb er mit seiner jungen Gattin befreit worben, das Theater aufsuchen werbe. Es schien ihm eben so natsirlich und nothwendig, als daß ber Frosch das Basser sucht. Nicht

einen Augenblick hatte er baran gezweifelt, und mußte nun zu seinem Erstaunen bas Gegentbeil erfabren.

Ja, verfette ber anbere, ich habe mir vorgenommen, nicht wieber auf bas Theater guruchtenen, vielmehr eine burgerliche Bebienung, fie sei auch welche sie wolle, anzunehmen, wenn ich nur eine erhalten kann.

Das ift ein sonberbarer Entschluß, ben ich nicht billigen tann; benn ohne besonbere Ursache ift es niemals rathsam, die Lebensart, bie man ergriffen hat, zu verändern, und überdieß wüßte ich teinen Stand, ber so viel Annehmlichteiten, so viel reizende Aussichten barbote, als ben eines Schauspielers.

Man fieht, baß Sie feiner gewesen finb, versetzte jener. -

Darauf fagte Wilhelm: Mein Herr, wie felten ift ber Mensch mit bem Buftanbe gufrieben, in bem er fich befindet! Er wilnscht fich immer ben seines Rachften, aus welchem fich biefer gleichfalls beraussehnt. —

Indeß bleibt boch ein Unterschied, versetzte Melina, zwischen bem Schlimmen und dem Schlimmern; Ersahrung, nicht Ungeduld, macht mich so handeln. Ift wohl irgend ein Stücken Brot kummerlicher, unsicherer und mühseliger in der Welt? Beinahe wäre es eben so gut, vor den Thüren zu betteln. Was hat man von dem Neide seiner Mitgenossen, von der Parteilichkeit des Directors, von der veränderlichen Laune des Publicums auszustehen! Wahrhaftig, man muß ein Fell haben wie ein Bär, der in Gesellschaft von Affen und Hunden an der Kette herumgeführt und geprligelt wird, um bei dem Tone eines Dubessats vor Kindern und Pöbel zu tanzen.

Wilhelm bachte allerlei bei sich selbst, was er jedoch bem guten Menschen nicht ins Gesicht sagen wollte. Er ging also nur von serne mit dem Gespräch um ihn herum. Jener ließ sich besto aufrichtiger und weitläusiger herans. — Thäte es nicht Noth, sagte er, daß ein Director jedem Stadtrathe zu Füßen siele, um nur die Erlaubniß zu haben, vier Wochen zwischen der Messe ein paar Groschen mehr an einem Orte circuliren zu lassen. Ich habe den unsrigen, der so weit ein guter Mann war, oft bedauert, wenn er mir gleich zu anderer Zeit Ursache zu Missvergnügen gab. Ein guter Acteur steigert ihn, die schlechten kann er nicht los werden; und wenn er seine Einnahme einigermaßen der Ausgabe gleich setzen will, so ist es dem Publicum gleich zu viel, das Haussteht leer, und man muß, um nur nicht gar zu Grunde zu gehen, mit Schaben und Kummer spielen. Nein, mein Herr! Da Sie sich unsprer, wie Sie sagen, annehmen mögen, so ditte ich Sie, sprechen Sie auf

bas ernflichfte mit ben Eltern meiner Geliebten! Dan verforge mich bier, man gebe mir einen Meinen Schreiber- ober Ginnehmerbienft, und ich will mich gludlich ichaben.

Nachbem fie noch einige Borte gewechselt hatten, fcieb Bilbelm mit bem Berfprechen, morgen gang frub bie Eltern anzugeben und au feben, was er ausrichten tonne. Raum war er allein, fo mußte er fic in folgenben Ausrufungen Luft maden: Ungludlicher Meling, nicht in beinem Stanbe, fonbern in bir liegt bas Armfelige, fiber bas bu nicht Berr werben tannft! Belder Menich in ber Belt, ber ohne innern Beruf ein Sandwert, eine Runft ober irgend eine Lebensart ergriffe, mufte nicht wie bu feinen Buftanb unerträglich finben? Wer mit einem Talente an einem Talente geboren ift, finbet in bemfelben fein ichonftes Dafein! Dichts ift auf ber Erbe obne Beidwerlichfeit! Rur ber innre Erieb, bie Luft, Die Liebe belfen une Sinberniffe überwinden. Wege bahnen, und une aus bem engen Rreife, worin fich andere fummerlich abangfligen, emporbeben. Dir find bie Breter nichts als Breter, und bie Rollen, mas einem Schulfnaben fein Benfum ift. Die Buschauer fiebft bu an, wie fie fich felbft an Werteltagen vortommen. es also freilich einerlei fein, binter einem Bult über liniirten Blichern au fiten, Binfen einzutragen und Refte berauszuftochern. Du fühlft nicht Das zusammenbrennenbe, zusammentreffenbe Bange, bas allein burch ben Beift erfunden, begriffen und ausgeführt wird; bu fühlft nicht, baf in ben Menschen ein befferer Funte lebt, ber, wenn er feine Nahrung erbalt, wenn er nicht geregt wirb, von ber Afche taglider Beburfniffe und Gleichaultigfeit tiefer bebedt, und boch fo fpat und faft nie erftict wirb. Du fühlft in beiner Seele feine Rraft, ibn aufzublafen, in beinem eignen Bergen feinen Reichthum, um bem erwedten Rabrung au geben. Der Sunger treibt bich, bie Unbequemlichkeiten find bir juwiber, und es ift bir verborgen, baf in jebem Stanbe biefe Reinbe lauern, bie nur mit Freudigfeit und Gleichmuth ju überwinden find. Du thuft wohl, bich in jene Grangen einer gemeinen Stelle ju febnen, benn welche wurbeft bu mobl ausfüllen, bie Beift und Muth verlangt! Gieb einem Solbaten, einem Staatsmanne, einem Beiftlichen beine Befinnungen, und mit eben fo viel Recht wird er fich über bas Rummerliche feines Stanbes beschweren tonnen. Ja, bat es nicht fogar Menfchen gegeben, bie von allem Lebensgefühl fo gang verlaffen waren, baß fie bas gange Leben und Wefen ber Sterblichen für ein Richts, für ein tummervolles und flaubgleiches Dafein ertlart baben? Regten fich lebenbig in beiner

Seele bie Gestalten wirkenber Menschen, warmte beine Brust ein theilsnehmenbes Fener, verbreitete sich siber beine ganze Gestalt die Stimmung, bie aus bem Innersten tommt, waren die Tone beiner Rehle, die Worte beiner Lippen lieblich anzuhören, fühltest du bich genug in dir selbst, so würdest du bir gewiß Ort und Gelegenheit aufsuchen, dich in andern fühlen zu können.

Unter solchen Worten und Gebanken hatte sich unser Freund ansgekleibet und stieg mit einem Gesühle des innigsten Behagens zu Bette. Ein ganzer Roman, was er an der Stelle des Unwikrdigen morgenden Tages thun würde, entwicklite sich in seiner Seele, angenehme Phantasien begleiteten ihn in das Reich des Schlases sanst hinüber und überließen ihn dort ihren Geschwistern, den Träumen, die ihn mit offenen Armen ausnahmen und das ruhende Haupt unsers Freundes mit dem Borbilde bes himmels umgaben.

Am frühen Morgen war er icon wieber erwacht und bachte feiner vorftebenben Unterbanblung nach. Er febrte in bas Saus ber verlagnen Eltern gurud, wo man ihn mit Berwunberung aufnahm. Er trug fein Anbringen bescheiben vor und fant gar balb mehr und weniger Sowierigfeiten, als er vermuthet batte. Gefcheben mar es einmal, und wenn gleich aufterorbentlich ftrenge und barte Leute fich gegen bas Bergangene und Nichtzuänbernbe mit Gewalt zu feten und bas Uebel baburch zu vermehren pflegen, fo bat bagegen bas Gefdebene auf bie Gemiltber ber meiften eine unwiberflehliche Gewalt, und mas unmöglich ichien, nimmt fogleich, als es geschehen ift, neben bem Gemeinen feinen Blat ein Es war also balb ausgemacht, baf ber Berr Meling bie Tochter beirathen follte; bagegen follte fie wegen ihrer Unart fein Beirathegut mitnehmen und versprechen, bas Bermachtnift einer Tante noch einige Sabre gegen geringe Intereffen in bes Baters Banben ju laffen. Der zweite Buntt, wegen einer burgerlichen Berforgung, fanb icon größere Schwierigfeiten. Man wollte bas ungerathene Rind nicht vor Augen feben. man wollte bie Berbinbung eines bergelaufenen Menfchen mit einer fo angesehenen Familie, welche fogar mit einem Superintenbenten verwanbt war, fich burch bie Gegenwart nicht beständig aufrliden laffen; man tonnte eben fo wenig hoffen, bag bie fürftlichen Collegien ihm eine Stelle anvertrauen murben. Beibe Eltern waren gleich fart bagegen. und Wilhelm, ber febr eifrig baffir fprach, weil er bem Menfchen, ben er geringschätzte, bie Rückfehr auf bas Theater nicht gönnte und überzeugt war, bag er eines folden Gludes nicht werth fei, tonnte mit allen feinen

Argumenten nichts ausrichten. Hätte er bie geheimen Triebsebern gekannt, so würbe er sich die Mühe gar nicht gegeben haben, die Estern überreben zu wollen. Denn der Bater, der seine Tochter gerne bei sich behalten hätte, haßte den jungen Menschen, weil seine Frau selbst ein Auge auf ihn geworsen hatte, und diese konnte in ihrer Stiestochter eine glückliche Rebenduhlerin nicht vor Augen leiden. Und so mußte Melina wider seinen Willen mit seiner jungen Braut, die schon größere Lust bezeigte, die Welt zu sehen und sich der Welt sehen zu lassen, nach einigen Tagen abreisen, um bei irgend einer Gesellschaft ein Unterkommen zu sinden.

## Bunfgefintes Capitel.

Gilictliche Jugend! Glückliche Zeiten bes erften Liebebebürfnisses! Der Mensch ift bann wie ein Kind, bas sich am Echo ftundenlang ergeht, die Untoften bes Gespräches allein trägt und mit der Unterhaltung wohl zufrieden ift, wenn der unsichtbare Gegenpart auch nur die letten Splben der ausgerusenen Worte wiederholt.

So war Wilhelm in ben frühern, besonbers aber in ben spätern Zeiten seiner Leibenschaften für Marianen, als er ben ganzen Reichthum seines Gefühls auf sie hinüber trug und sich babei als einen Bettler ansah, ber von ihren Almosen lebte. Und wie uns eine Gegend reizender, ja allein reizend vorkommt, wenn sie von der Sonne beschienen wird, so war auch alles in seinen Augen verschönert und verherrlicht, was sie umgab, was sie berührte.

Wie oft ftanb er auf bem Theater hinter ben Wänben, wozu er sich bas Privilegium von dem Director erbeten hatte! Dann war freilich die perspectivische Magie verschwunden, aber die viel mächtigere Zanderei der Liebe sing erst an zu wirken. Stundenlang konnte er am schmutzigen Lichtwagen stehen, den Qualm der Unschlitz-Lampen einziehen, nach der Geliebten hinausblicken und, wenn sie wieder hereintrat und ihn freundlich ausah, sich in Wonne versoren dicht an dem Balten- und Latten-Gerippe in einen paradiesischen Zustand versetzt fühlen. Die auszessopften Lämmchen, die Wasserställe von Zindel, die pappenen Rosenstäde und die einseitigen Strohhütten erregten in ihm liebliche dichterische Bilder uralter Schäferwelt. Sogar die in der Nähe hästich erscheinenden Tänzerinnen waren ihm nicht immer zuwider, weil ste auf Einem Brete

mit seiner Bielgeliebten ftanben. Und so ift es gewiß, daß Liebe, welche Rosenlauben, Myrtenwäldchen und Mondschein erst beleben muß, auch sogar Hobelspänen und Bapierschnitzeln einen Auschein belebter Naturen geben tann. Sie ist eine so ftarte Würze, daß selbst schale und elle Brüben davon schmachaft werben.

Solch einer Burge bedurft' es freilich, um jenen Zuftand leiblich, ja in ber Folge angenehm zu machen, in welchem er gewöhnlich ihre Stube, ja gelegentlich fie felbst antraf.

In einem feinen Burgerbaufe erzogen, war Orbnung und Reinlichfeit bas Clement, worin er athmete, und inbem er von feines Baters Bruntliebe einen Theil geerbt batte, wußte er in ben Angbenjahren fein Bimmer. bas er als fein tleines Reich anfab, ftattlich auszustaffiren. Seine Bettvorbange maren in große Ralten aufgezogen und mit Quaften befeftigt. wie man Thronen vorzustellen pflegt; er batte fich einen Teppich in bie Mitte bes Bimmers, und einen feinern auf ben Tijd anguschaffen gewußt; feine Bilder und Geratbicaften legte und ftellte er faft mechanisch fo. baß ein nieberländischer Maler gute Gruppen ju feinem Stilleben batte beraus nehmen tonnen. Gine weife Muse batte er wie einen Turban gurecht gebunben und bie Aermel feines Schlafrod's nach orientalifdem Cofflime furz ftuten laffen. Doch gab er hiervon die Urfache an, baß bie langen weiten Aermel ibn im Schreiben binberten. Wenn er Abende gang allein war und nicht mehr fürchten burfte, geftort gu werben, trug er gewöhnlich eine feibene Scharbe um ben Leib, und er foll manchmal einen Dold, ben er fich aus einer alten Rifffammer augeeignet, in ben Gurtel geftedt, und fo bie ibm augetheilten tragischen Rollen memorirt und probirt, ja, in eben bem Ginne fein Bebet fniend auf bem Teppich verrichtet baben.

Wie glücklich pries er baher in jenen Zeiten ben Schauspieler, ben er im Beste so mancher majestätischen Kleiber, Rüftungen und Bassen, und in steter Uebung eines eblen Betragens sah, bessen Geist einen Spiegel bes Herrlichsten und Prächtigsten, was die Welt an Berhältnissen, Gestunungen und Leibenschaften hervorgebracht, darzustellen schen so bachte sich Wilhelm auch das hänsliche Leben eines Schauspielers als eine Reihe von würdigen Handlungen und Beschäftigungen, davon die Erscheinung auf dem Theater die äußerste Spige sei, etwa wie ein Silber, das vom Läuter-Fener lange herum getrieben worden, endlich sarbig schön vor den Augen des Arbeiters erscheint und ihm zugleich andeutet, daß das Metall nunmehr von allen fremden Zusähen gereinigt sei.

Wie febr ftutte er baber anfange, wenn er fich bei feiner Geliebten befand und burch ben gificiliden Rebel, ber ihn umgab, neben aus auf Tifche. Stilble und Boben fab. Die Trimmer eines augenblicklichen, leichten und faliden Butes lagen, wie bas glamenbe Rleib eines abgeschuppten Rijdes, gerftreut in wilber Unordnung burch einanber. Bertzeuge menfolicher Reinlichkeit, als Ramme, Seife, Tilder, maren mit ben Souren ibrer Bestimmung gleichfalls nicht verftedt. Dufit. Rollen und Schuhe, Baiche und italianische Blumen, Etuis, Saarnabeln, Schminktopfden und Banber, Bucher und Strobbute, feines verfcmabte bie nachbaricaft bes anbern, alle waren burch ein gemeinschaftliches Element, burch Buber und Staub, vereinigt. Jeboch ba Wilhelm in ibrer Gegenwart wenig von allem anbern bemertte, ja vielmehr ibm alles, was ihr gehörte, fie berlihrt hatte, lieb werben mußte, fo fand er aulest in biefer verworrenen Birthichaft einen Reig, ben er in feiner flattlichen Brunfordnung niemals empfunden batte. Es mar ibm - wenn er hier ihre Schnurbruft wegnahm, um jum Clavier ju tommen, bort ihre Rode aufs Bette legte, um fich feten ju tonnen, wenn fie felbft mit unbefangener Freimutbigfeit manches Raturliche, bas man fonft gegen einen anbern aus Anstand zu verheimlichen pflegt, vor ihm nicht zu verbergen suchte - es war ibm, sag' ich, als wenn er ihr mit jebem Angenblide naber murbe, als wenn eine Gemeinschaft zwischen ihnen burd unfichtbare Banbe befeftigt murbe.

Richt eben fo leicht tonnte er bie Aufführung ber übrigen Schaufpieler, bie er bei feinen erften Besuchen manchmal bei ihr antraf, mit feinen Begriffen vereinigen. Gefchäftig im Mußiggange, ichienen fie an ibren Beruf und 3med am wenigsten ju benten; über ben poetischen Berth eines Studes borte er fie niemals reben und weber richtig noch unrichtig barilber urtheilen ; es war immer nur bie Rrage : Bas wirb bas Stild machen? Sft es ein Bugftild? Wie lange wirb es fpielen? Bie oft tann es wohl gegeben werben? und was Fragen und Bemerfungen biefer Art mehr waren. Dann ging es gewöhnlich auf ben Director fos, bag er mit ber Gage ju farg, und befonbers gegen ben einen und ben anbern ungerecht fei, bann auf bas Bublicum, bag es mit feinem Beifall felten ben rechten Mann belohne, bag bas beutiche Theater fich täglich verbeffere, bag ber Schauspieler nach feinen Berbienften immer mehr geehrt werbe und nicht genug geehrt werben tonne. Dann ibrach man viel von Caffeebanfern und Weingarten, und was bafelbft porgefallen, wie viel irgent ein Ramerab Schulben habe und Abgug leiben musse, von Disproportion ber wöchentlichen Gage, von Cabalen einer Gegenpartei; wobei benn boch zulet die große und verdiente Aufmerksamkeit bes Publicums wieder in Betracht kam, und der Einstuß bes Theaters auf die Bilbung einer Nation und der Welt nicht vergessen wurde.

Alle biese Dinge, die Bilhelmen sonst schon manche unruhige Stunde gemacht hatten, tamen ihm gegenwärtig wieder ins Gedächtniß, als ihn sein Pserb langsam nach hause trug und er die verschiedenen Borfälle, die ihm begegnet waren, ilberlegte. Die Bewegung, welche durch die Flucht eines Mädchens in eine gute Bürgersamilie, ja in ein ganzes Städtchen gekommen war, hatte er mit Augen gesehen; die Scenen auf der Landstraße und im Amthause, die Gesinnungen Melina's, und was sonst noch vorangegangen war, stellten sich ihm wieder dar und brachten seinen lebhaften, vordringenden Geist in eine Art von sorglicher Unruhe, die er nicht lange ertrug, sondern seinem Pserde die Sporen gab und nach der Stadt zueilte.

Allein auch auf biesem Wege rannte er nur neuen Unannehmlichkeiten entgegen. Werner, sein Freund und vermuthlicher Schwager, wartete auf ihn, um ein ernsthaftes, bebeutenbes und unerwartetes Gespräch mit ihm anzusangen.

Werner war einer von ben geprliften, in ihrem Dafein bestimmten Leuten, bie man gewöhnlich falte Leute au nennen pflegt, weil fie bei Anlässen weber schnell noch fichtlich auflobern; auch war sein Umgang mit Wilhelmen ein anhaltenber Zwift, woburch fich ihre Liebe aber nur befto fester Inlibfte: benn ungeachtet ibrer verschiebenen Denkungsart fand jeber feine Rechnung bei bem anbern. Werner that fich barauf etwas zu Gute, baf er bem vortrefflichen, obgleich gelegentlich ausschweifenben Beift Wilhelms mitunter Bilgel und Bebif angulegen fcien, und Wilhelm fühlte oft einen berrlichen Triumph, wenn er feinen bedacht= lichen Freund in warmer Aufwallung mit fich fortnahm. Go übte fich einer an bem anbern, fie wurden gewohnt, fich täglich ju feben, und man batte fagen follen, bas Berlangen einanber zu finben, fich mit einander zu besprechen, sei burch bie Unmöglichfeit, einander verftanblich au werben, vermehrt worben. Im Grunde aber gingen fie boch, weil fie beibe gute Menfchen maren, neben einander, mit einander nach Ginem Biel und tonnten niemals begreifen, warum benn teiner ben anbern auf feine Gefinnung reduciren tonne.

Werner bemertte feit einiger Zeit, bag Bilbelms Befuche feltner

wurden, daß er in Lieblingsmaterien kurz und zerstreut abbrach, daß er sich nicht mehr in lebhaste Ausbildung seltsamer Borstellungen vertieste, an welcher sich freilich ein freies, in der Gegenwart des Freundes Auhe und Zustriedenheit sindendes Gemilth am sichersten erkennen läßt. Der pünktliche und bedächtige Werner suchte ansangs den Fehler in seinem eignen Betragen, dis ihn einige Stadtgespräche auf die rechte Spur brachten, und einige Unvorsichtigkeiten Wilhelms ihn der Gewißheit näher sührten. Er ließ sich auf eine Untersuchung ein und entdeckte gar bald, daß Wilhelm vor einiger Zeit eine Schauspielerin öffentlich besucht, mit ihr auf dem Theater gesprochen und sie nach Hause gebracht habe; er wäre trostlos gewesen, wenn ihm auch die nach Hause Zusammenkünste bekannt geworden wären; denn er hörte, daß Mariane ein versührerisches Mädchen sei, die seinen Freund wahrscheinlich ums Geld bringe und sich noch nebender von dem unwürdigsten Liebbaber unterhalten sasse.

Sobalb er seinen Berbacht so viel möglich jur Gewißheit erhoben, beschloß er einen Angriff auf Wilhelmen, und war mit allen Anstalten völlig in Bereitschaft, als bieser eben verbrießlich und verstimmt von seiner Reise zurücklam.

Berner trug ihm noch benselben Abend alles, was er wußte, erft gelassen, dann mit dem bringenden Ernste einer wohldenkenden Freundsschaft vor, ließ einen Zug undeskimmt und gab seinem Freunde alle die Bitterkeiten zu kosten, die ruhige Menschen an Liebende mit tugendhafter Schadenfreude so freigebig auszuspenden pflegen. Aber wie man sich benken kann, richtete er wenig aus. Wilhelm versetzte mit inniger Bewegung, doch mit großer Sicherheit: Du kennst das Mädchen nicht! Der Schein ist vielleicht nicht zu ihrem Bortheil, aber ich bin ihrer Trene und Tugend so gewiß als meiner Liebe.

Werner beharrte auf seiner Anklage und erbot sich zu Beweisen und Bengen. Wilhelm verwarf sie und entfernte sich von seinem Freunde verdrießlich und erschüttert, wie einer, bem ein ungeschickter Zahnarzt einen schabhaften sestsigenden Zahn gefaßt und vergebens baran geruckt bat.

Söchst unbehaglich fanb sich Bilbelm, bas schöne Bilb Marianens erst burch bie Grillen ber Reise, bann burch Werners Unfreundlichkeit in seiner Seele getrübt und beinahe entstellt zu sehen. Er griff zum sicherften Mittel, ihm bie völlige Klarheit und Schönheit wieber herzustellen, indem er Nachts auf den gewöhnlichen Wegen zu ihr hineilte. Sie empfing ihn mit lebhafter Freude; benn er war bei seiner Ankunft vorbei

geritten, sie hatte ihn biese Nacht erwartet, und es läßt sich benten, daß alle Zweisel balb aus seinem Herzen vertrieben wurden. Ja, ihre Zärtlichkeit schloß sein ganzes Bertranen wieber auf, und er erzählte ihr, wie sehr sich bas Bublicum, wie sehr sich sernud an ihr versündiget.

Mancherlei lebhafte Gespräche führten fie auf die ersten Zeiten ihrer Bekanntschaft, beren Erinnerung eine ber schönsten Unterhaltungen zweier Liebenben bleibt. Die ersten Schritte, die uns in ben Irrgarten ber Liebe bringen, sind so angenehm, die ersten Aussichten so reizend, daß man fie gar zu gern in sein Gedächtniß zurfid ruft. Jeber Theil sucht einen Borzug vor bem andern zu behalten, er habe früher, uneigennütziger geliebt, und jedes wünscht in biesem Wettstreite lieber überwunden zu werden, als zu überwinden.

Bilhelm wieberholte Marianen, was sie schon so oft gehört hatte, baß sie balb seine Ausmerksamkeit von dem Schauspiel ab und auf sich allein gezogen habe, daß ihre Gestalt, ihr Spiel, ihre Stimme ihn gessesseller: wie er zulett nur die Stücke, in denen sie gespielt, besucht habe, wie er endlich aufs Theater geschlichen sei, oft, ohne von ihr bemerkt zu werden, neben ihr gestanden habe; dann sprach er mit Entzillen von dem glücklichen Abende, an dem er eine Gelegenheit gesunden, ihr eine Gesälligkeit zu erzeigen und ein Gespräch einzuleiten.

Mariane bagegen wollte nicht Wort haben, baß fie ihn fo lange nicht bemerkt hatte; fie behauptete, ihn schon auf bem Spaziergange gesehen zu haben, und bezeichnete ihm zum Beweis bas Rleib, bas er am selbigen Tage angehabt; sie behauptete, baß er ihr bamals vor allen andern gefallen, und baß fie seine Bekanntschaft gewunscht habe.

Wie gern glaubte Wilhelm bas alles! Wie gern ließ er fich überreben, baß fie zu ihm, als er fich ihr genähert, burch einen unwidersstehlichen Zug hingeführt worden, daß fie absichtlich zwischen die Conlissen neben ihn getreten sei, um ihn näher zu sehen und Bekanntschaft mit ihm zu machen, und daß sie zuletzt, da seine Zurücklaltung und Bisdigkeit nicht zu überwinden gewesen, ihm selbst Gelegenheit gegeben und ihn gleichsam genöthigt habe, ein Glas Limonade herbeizuholen.

Unter biefem liebevollen Bettfireit, ben fie burch alle kleine Umftanbe ihres kurzen Romans verfolgten, vergingen ihnen bie Stunden fehr schnell, und Wilhelm verließ völlig beruhigt feine Geliebte, mit bem feften Borfate, sein Borbaben unvergliglich ins Werk zu richten.

## Bedigefintes Capitel.

Was zu seiner Abreise nöthig war, hatten Bater und Mutter besorgt; nur einige Kleinigkeiten, bie an ber Equipage sehlten, verzögerten seinen Ausbruch um einige Tage. Wilhelm benutzte die Zeit, um an Marianen einen Brief zu schreiben, wodurch er die Angelegenheit enblich zur Sprache bringen wollte, über welche sie sich mit ihm zu unterhalten bisher immer vermieben hatte. Folgenbermaßen lautete der Brief:

"Unter ber lieben Hille ber Nacht, die mich sonst in beinen Armen bebeckte, sitze ich und bente und schreibe an dich, und was ich sinne und treibe, ist nur um beinetwillen. O Mariane! mir, dem gliddlichsten unter den Männern, ist es wie einem Bräutigam, der ahnungsvoll, welch eine nene Welt sich in ihm und durch ihn entwickeln wird, auf den sessen steht, und während der heiligen Ceremonien sich gedankenvoll lästern vor die geheimnisreichen Borhänge versetzt, woher ihm die Lieblichkeit der Liebe entgegen säuselt.

3ch habe fiber mich gewonnen, bich in einigen Tagen nicht zu sehen; es war leicht, in hoffnung einer solchen Entschäbigung, ewig mit bir zu sein, ganz ber beinige zu bleiben! Soll ich wieberholen, was ich wilnsche? und boch ift es nöthig; benn es scheint, als habest bu mich bisber nicht verftanben.

Wie oft habe ich mit leisen Tönen ber Trene, die, weil sie alles zu halten wünscht, wenig zu sagen wagt, an beinem Herzen gesorscht nach dem Berlangen einer ewigen Berbindung. Berstanden hast du mich gewiß; benn in beinem Derzen muß eben der Bunsch keimen; vernommen hast du mich in jedem Ausse, in der anschmiegenden Auhe jener glücklichen Abende. Da lernt' ich deine Bescheidenheit kennen, und wie vermehrte sich meine Liebe! Wo eine andere sich künstlich betragen hätte, um durch überstüssigen Sonnenschein einen Entschuß in dem Herzen ihres Liebhabers zur Neise zu bringen, eine Erklärung hervor zu locken und ein Bersprechen zu beschieden, eben da ziehst du durcht, schließest die halbgeöffnete Brust deines Geliebten wieder zu und sucht durch eine anscheinende Gleichglütigkeit deine Beistimmung zu verbergen; aber ich verstehe dich! Welch ein Elender müßte ich sein, wenn ich an diesen Zeichen die reine, uneigennützige, nur für den Freund besorzte Liebe nicht erkennen wollte! Bertraue mir und sei rubig! Wir gehören ein-

anber an, und feins von beiben verläßt ober verliert etwas, wenn wir für einander leben.

Nimm sie hin, diese Sand! seierlich noch dieß überstüssige Zeichen! Alle Freuden der Liebe haben wir empfunden, aber es sind neue Seligteiten in dem bestätigten Gebanken der Dauer. Frage nicht, wie? Sorge nicht! Das Schicksal sorgt für die Liebe, und um so gewisser, da Liebe genügsam ist.

Mein herz hat schon lange meiner Eltern haus verlaffen; es ist bei bir, wie mein Geist auf ber Buhne schwebt. O meine Geliebte! ist wohl einem Menschen so gewährt, seine Wünsche zu verbinden, wie mir? Rein Schlaf kommt in meine Augen, und wie eine ewige Morgenröthe steigt beine Liebe und bein Glud vor mir auf und ab.

Raum baß ich mich halte, nicht auffahre, zu bir hinrenne und mir beine Einwilligung erzwinge, und gleich morgen frühe weiter in die Welt nach meinem Ziele hinstrebe. — Nein, ich will mich bezwingen! Ich will nicht unbesonnen thörichte, verwegene Schritte thun, mein Plan ift entworfen, und ich will ihn ruhig aussuhren.

Ich bin mit Director Serlo bekannt, meine Reise geht gerade zu ihm; er hat vor einem Jahre oft seinen Leuten etwas von meiner Lebhaftigkeit und Frende am Theater gewilnscht, und ich werde ihm gewiß willkommen sein; benn bei eurer Truppe möchte ich ans mehr als einer Ursache nicht eintreten; auch spielt Serlo so weit von hier, daß ich ansangs meinen Schritt verbergen kann. Einen leidlichen Unterhalt sinde ich da gleich; ich sehe mich in dem Publico um, lerne die Gesellsschaft kennen und hose dich nach.

Mariane, bu fiehst, was ich fiber mich gewinnen kann, um bich gewiß zu haben; benn bich so lange nicht zu sehen, bich in ber weiten Welt zu wiffen! recht lebhaft barf ich mir's nicht benken. Wenn ich mir bann aber wieber beine Liebe vorstelle, bie mich vor allem sichen, wenn bu meine Bitte nicht verschmähst, ehe wir scheben, und bu mir beine Hand vor bem Priester reichst, so werbe ich ruhig gehen. Es ist nur eine Formel unter uns, aber eine so schöne Formel, ber Segen bes himmels zu bem Segen ber Erbe. In ber Nachbarschaft, im Ritterschaftlichen, geht es leicht und heimlich an.

Für ben Ansang habe ich Gelb genug; wir wollen theilen, es wird für uns beibe hinreichen; ebe bas verzehrt ift, wird ber himmel weiter belfen.

Ja, Liebste, es ift mir gar nicht bange. Bas mit so viel Froblich.

teit begonnen wird, muß ein gelickliches Ende erreichen. Ich habe nie gezweiselt, daß man sein Fortsommen in der Welt finden könne, wenn es einem Ernst ist, und ich sühse Muth genug für zwei, ja für mehrere einen reichlichen Unterhalt zu gewinnen. Die Welt ist undankdar, sagen viele; ich habe noch nicht gefunden, daß sie undankdar sei, wenn man auf die rechte Art etwas sür sie zu thun weiß. Mir glüht die ganze Seele bei dem Gedanken, endlich einmal aufzutreten und den Menschen in das Herz hinein zu reden, was sie sich so lange zu hören sehnen. Wie tausendmal ist es speilich mir, der ich von der Herrlichkeit des Theaters so eingenommen din, dang durch die Seele gegangen, wenn ich die Eiendesten gesehen habe sich eindilden, sie könnten uns ein großes tressliches Wort ans Herz reden! Ein Ton, der durch die Fistel gezwungen wird, klingt viel besser und reiner; es ist unerhört, wie sich diese Bursche in ihrer groben Ungeschichsieht versündigen.

Das Theater hat oft einen Streit mit ber Kanzel gehabt: sie sollten, bünkt mich, nicht mit einander habern. Wie sehr wäre zu wilnschen, daß an beiben Orten nur durch eble Menschen Gott und Natur verherrlicht wilrben! Es sind keine Träume, meine Liebste! Wie ich an beinem Derzen habe fühlen können, daß du in Liebe bist, so ergreise ich auch den glänzenden Gedanken und sage — ich will's nicht aussagen, aber hossen will ich, daß wir einst als ein Paar gute Geister den Menschen erschen werden, ihre Derzen auszuschließen, ihre Gemilther zu berühren und ihnen himmlische Genüsse zu bereiten, so gewiß mir an beinem Busen Freuden gewährt waren, die immer himmlisch genannt werden müssen, weil wir uns in jenen Angenblicken ans uns selbst gerückt, siber uns selbst erhaben silbsen.

Ich tann nicht schließen: ich habe schon zu viel gesagt und weiß nicht, ob ich dir schon alles gesagt habe, alles, was bich angeht; benn die Bewegung des Rabes, das sich in meinem herzen breht, sind keine Worte vermögend auszudrücken.

Nimm bieses Blatt indes, meine Liebe! Ich habe es wieder burchgelesen und finde, daß ich von vorne anfangen sollte; doch enthält es alles, was du zu wissen nothig haft, was die Borbereitung ift, wenn ich bald mit Fröhlichseit der süben Liebe an beinen Busen zurudlehre. Ich komme mir vor wie ein Gesangener, der in einem Kerler lauschend seine Fesseln abseilt. Ich sage gute Nacht meinen sorglos schlasenden Eltern!

— Lebe wohl, Geliebte! Lebe wohl! Filr diesmal schließ' ich: die Augen find mir zwei-, breimal zugefallen; es ift schon tief in der Nacht."

## Biebzefintes Capitel.

Ber Tag wollte nicht enbigen, als Wilhelm, seinen Brief schön gefaltet in ber Tafche, fich ju Marianen binfebnte; auch mar es taum biffer geworben, als er fich wiber feine Gewohnheit nach ibrer Bobnung binicilid. Sein Blan mar: fic auf bie Nacht anzumelben, feine Beliebte auf furze Beit wieber ju verlaffen, ihr, ebe er wegginge, ben Brief in bie Band au briiden, und bei feiner Rudtehr in tiefer Racht ibre Antwort, ihre Ginwilligung ju erhalten ober burch bie Dacht feiner Liebkolungen ju erzwiugen. Er flog in ihre Arme und tonnte fich an ibrem Bufen taum wieber faffen. Die Lebhaftigfeit feiner Empfinbungen verbara ibm anfangs, baf fie nicht wie fonft mit Berglichteit antwortete: boch tonnte fie einen angitlichen Buftand nicht lange verbergen; fie foutste eine Rrantbeit, eine Unpaklichfeit por; fie betlagte fich fiber Ropfmeb. fie wollte fic auf ben Borichlag, baf er beute Racht wieber tommen wolle, nicht einlaffen. Er abnte nichts Bofes, brang nicht weiter in fie, fühlte aber, bag es nicht bie Stunde fei, ihr feinen Brief ju übergeben. Er bebielt ibn bei fich, und ba verschiebene ihrer Bewegungen und Reben ibn auf eine bofliche Beise wegzugeben nothigten, ergriff er im Taumel feiner ungenflafamen Liebe eines ihrer Salstucher, ftedte es in bie Tafche und verließ wiber Willen ihre Lippen und ihre Thilre. Er folich nach Saufe, fonnte aber auch ba nicht lange bleiben, fleibete fich um und suchte wieber bie freie Luft.

Als er einige Straßen auf und ab gegangen war, begegnete ihm ein Unbekannter, ber nach einem gewissen Gasthofe fragte; Wilhelm erbot sich, ihm bas Haus zu zeigen; ber Frembe erkundigte sich nach dem Namen der Straße, nach den Besitzern verschiedener großen Gebände, vor benen sie vorbei gingen, sodann nach einigen Polizei-Einrichtungen der Stadt, und sie waren in einem ganz interessanten Gespräche begriffen, als sie am Thore des Wirthshauses ankamen. Der Fremde nöthigte seinen Führer hinein zu treten und ein Glas Punsch mit ihm zu trinken; zugleich gab er seinen Namen an und seinen Gedurtsort, auch die Geschäfte, die ihn hierher gebracht hätten, und ersuchte Wilhelmen um gleiches Bertrauen. Dieser verschwieg eben so wenig seinen Namen, als seine Wohnung.

Sind Sie nicht ein Entel bes alten Meifters, ber bie fcone Runft-

Ja, ich bin's. Ich war zehn Jahre, als ber Grofbater ftarb, und es schmerzte mich lebhaft, bie schönen Sachen verkaufen zu sehen.

3hr Bater hat eine große Summe Gelbes baffir erhalten.

Sie wiffen alfo bavon?

D ja, ich habe biefen Schatz noch in Ihrem Sause gesehen. Ihr Großvater war nicht bloß ein Sammler, er verstand sich auf die Runst; er war in einer frühern gliddlichen Zeit in Italien gewesen und hatte Schätze von dort mit zuruch gebracht, welche jetzt um keinen Preis mehr zu haben wären. Er besaß treffliche Gemälbe von den besten Meistern; man traute kaum seinen Augen, wenn man seine Handzeichnungen durchsah; unter seinen Marmorn waren einige unschädbare Fragmente; von Bronzen besaß er eine sehr instructive Suite; so hatte er auch seine Münzen sult Runst und Geschichte zweckmäßig gesammelt; seine wenigen geschnittenen Steine verdienten alles Lob; auch war das Ganze gut ausgestellt, wenngleich die Zimmer und Säle des alten Hauses nicht symmetrisch gebaut waren.

Sie tonnen benten, was wir Kinber versoren, als alle die Sachen hernnter genommen und eingepackt wurden. Es waren die ersten traurigen Zeiten meines Lebens. Ich weiß noch, wie seer uns die Zimmer vortamen, als wir die Gegenstände nach und nach verschwinden sahen, die uns von Jugend auf unterhalten hatten, und die wir eben so unveränderlich hielten, als das haus und die Stadt selbst.

Benn ich nicht irre, fo gab 3hr Bater bas gelofte Capital in bie Sanblung eines Rachbars, mit bem er eine Art Gefellicafts. Sanbel einging.

Gang richtig! Und ihre gesellschaftlichen Speculationen find ihnen wohl geglückt; sie haben in diesen zwölf Jahren ihr Bermögen sehr vermehrt, und sind beibe nur besto heftiger auf ben Erwerb gestellt; auch hat der alte Werner einen Sohn, der sich viel besser zu diesem Handwerke schick, als ich.

Es thut mir leib, daß bieser Ort eine solche Zierbe verloren hat, als das Cabinet Ihres Großvaters war. Ich sah es noch kurz vorher, ebe es verkauft wurde, und ich darf wohl sagen, ich war Ursache, daß der Rauf zu Stande kam. Ein reicher Ebelmann, ein großer Liebhaber, der aber bei so einem wichtigen Handel sich nicht allein auf sein eigen Urtheil verließ, hatte mich hierher geschickt und verlangte meinen Rath. Sechs Tage besah ich das Cabinet, und am siebenten rieth ich meinem Freunde, die ganze gesorderte Summe ohne Anstand zu bezahlen. Sie

waren als ein munterer Anabe oft um mich herum; Sie erflärten mir bie Gegenstände ber Gemalbe und wußten überhaupt bas Cabinet recht gut auszulegen.

3ch erinnere mich einer folden Berfon, aber in Ihnen hatte ich fie nicht wieber erkannt.

Es ift auch ichon eine geraume Zeit, und wir veranbern uns boch mehr ober weniger. Sie hatten, wenn ich mich recht erinnere, ein Lieblings-Bilb barunter, von bem Sie mich gar nicht weglaffen wollten.

Gang richtig! Es ftellte bie Geschichte vor, wie ber frante Ronigsfobn fich fiber bie Braut seines Baters in Liebe verzehrt.

Es war eben nicht bas befte Gemaibe, nicht gut aufammengefetst, von teiner fonberlichen Farbe, und bie Aussubrung burchaus manierirt.

Das verstand ich nicht, und versteh' es noch nicht: ber Gegenstand ift es, ber mich an einem Gemalbe reigt, nicht bie Runft.

Da schien 3hr Großvater anbers zu benten; benn ber größte Theil seiner Sammlung bestand aus trefflichen Sachen, in benen man immer bas Berdienst ihres Meisters bewunderte, sie mochten vorstellen was sie wollten: auch hing bieses Bilb in bem äußersten Borsaale, zum Zeichen, bag er es wenig schätzte.

Da war es eben, wo wir Kinder immer spielen dursten, und wo dieses Bild einen unauslöschlichen Eindruck auf mich machte, den mir selbst Ihre Kritik, die ich übrigens verehre, nicht auslöschen könnte, wenn wir auch jetzt vor dem Bilde stünden. Wie jammerte mich, wie jammert mich noch ein Jüngling, der die süßen Triebe, das schönke Erbtheil, das uns die Natur gab, in sich verschließen, und das Fener, das ihn und andere erwärmen und beleben sollte, in seinem Busen verbergen muß, so daß sein Innerstes unter ungeheuren Schmerzen verzehrt wird! Wie bedaure ich die Unglückliche, die sich einem andern widmen soll, wenn ihr Herz schon den würdigen Gegenstand eines wahren und reinen Berlangens gefunden hat!

Diese Gefühle find freilich sehr weit von jenen Betrachtungen entsernt, unter benen ein Aunstliebhaber die Werke großer Meister anzusehen psiegt; wahrscheinlich würde Ihnen aber, wenn das Cabinet ein Eigenthum Ihres Hauses geblieben wäre, nach und nach der Sinn für die Werke selbst aufgegangen sein, so daß Sie nicht immer nur sich selbst und ihre Reigung in den Aunstwerken gesehen hätten.

Gewiß that mir ber Bertauf bes Cabinets gleich fehr leib, und ich habe es auch in reifern Jahren öfters vermißt; wenn ich aber bebente.

baß es gleichsam so sein mußte, um eine Liebhaberei, um ein Talent in mir zu entwickln, die weit mehr auf mein Leben wirten sollten, als jene leblosen Bilber je gethan hätten, so bescheibe ich mich bann gern und verehre bas Schicksal, bas mein Bestes und eines jeden Bestes einzuleiten weiß.

Leiber höre ich schon wieber bas Wort Schicksal von einem jungen Manne aussprechen, ber sich eben in einem Alter befindet, wo man gewöhnlich seinen lebhaften Reigungen ben Willen höherer Wesen unterzuschieben pflegt.

So glauben Sie tein Schidfal? teine Macht, bie über uns waltet und alles ju unserm Beften lentt?

Es ift bier bie Rebe nicht von meinem Glauben, noch ber Ort ausgulegen, wie ich mir Dinge, bie uns allen unbegreiflich finb, einigermaßen bentbar zu machen fuche; bier ift nur bie Frage, welche Borftellungsart zu unferm Beften gereicht. Das Gewebe biefer Belt ift aus Rothwendigfeit und Bufall gebilbet; bie Bernunft bes Menfchen ftellt fich amifchen beibe und weiß fie au beberrichen ; fie bebanbelt bas Rothwendige als ben Grund ihres Dafeins; bas Bufallige weiß fie zu lenten, zu leiten und gu nuten, und nur, indem fie fest und unerschütterlich fiebt, verbient ber Menich ein Gott ber Erbe genannt ju werben. Webe bem, ber fich von Jugend auf gewöhnt, in bem Nothwendigen etwas Billfürliches finben zu wollen, ber bem Bufälligen eine Art von Bernunft auschreiben mochte, welcher zu folgen . foggr eine Religion fei. Beift bas etwas weiter. als feinem eigenen Berftanbe entfagen und feinen Neigungen unbebingten Raum geben? Wir bilben uns ein, fromm zu fein, inbem wir ohne Ueberlegung hinschlenbern, uns burch angenehme Bufalle beterminiren laffen, und enblich bem Refultate eines folden ichwantenben Lebens ben Namen einer göttlichen Rübrung geben.

Baren Sie niemals in dem Falle, daß ein kleiner Umstand Sie veranlaßte, einen gewissen Beg einzuschlagen, auf welchem bald eine gefällige Gelegenheit Ihnen entgegen kam, und eine Reihe von unerwarteten Borfällen Sie endlich ans Ziel brachte, das Sie selbst noch kaum ins Auge gefaßt hatten? Sollte das nicht Ergebenheit in das Schickal, Zutrauen zu einer solchen Leitung einstößen?

Mit biefen Gesinnungen könnte tein Mabden ihre Tugend, niemand sein Gelb im Beutel behalten; benn es giebt Anlässe genug, beibes los zu werben. Ich kann mich nur über ben Menschen freuen, ber weiß, was ihm und andern nütze ift, und seine Willfür zu beschränken arbeitet. Jeber

hat sein eigen Glid unter ben hanben, wie ber Rünftler eine rohe Materie, die er zu einer Gestalt umbilben will. Aber es ist mit dieser Runst wie mit allen; nur die Fähigkeit bazu wird uns angeboren, sie will gelernt und sorgfältig ausgelibt sein.

Dieses und mehreres wurde noch unter ihnen abgehandelt; enblich trennten sie sich, ohne daß sie einander sonderlich überzeugt zu haben schienen, doch bestimmten sie auf den solgenden Tag einen Ort der Zusammenkunft.

Wilhelm ging noch einige Straßen auf und nieber; er hörte Clarinetten, Balbhörner und Fagotte, es schwoll sein Busen. Durchreisende Spielleute machten eine angenehme Nachtmusik. Er sprach mit ihnen, und um ein Stile Gelb solgten sie ihm zu Marianens Bohnung. Hohe Bäume zierten den Plat vor ihrem Hause, darunter stellte er seine Sänger; er selbst ruhte auf einer Bank in einiger Entsernung und siberließ sich ganz den schwebenden Tönen, die in der labenden Nacht um ihn säuselten. Unter den holden Sternen hingestreckt, war ihm sein Dasein wie ein goldner Traum.

Sie hört auch biese Fisten, sagt' er in seinem Herzen; sie fühlt, wessen Anbenken, wessen Liebe bie Nacht wohlklingend macht; auch in ber Entsernung sind wir durch biese Melodien zusammengebunden, wie in jeder Entsernung durch die seinste Stimmung der Liebe. Ach! zwei liebende Herzen, sie sind wie zwei Magnetuhren; was in der einen sich regt, muß auch die andere mit bewegen, denn es ist nur Eins, was in beiben wirk, Eine Krast, die sie durchgeht. Kann ich in ihren Armen eine Möglichkeit sühlen, mich von ihr zu trennen? Und doch, ich werde fern von ihr sein, werde einen Heisort für unsere Liebe suchen, und werde sie immer mit mir haben.

Wie oft ist mir's geschehen, daß ich, abwesend von ihr, in Gedanken an sie versoren, ein Buch, ein Neib oder sonst etwas berührte, und glaubte ihre Hand zu stühlen, so ganz war ich mit ihrer Gegenwart umkleidet. Und jener Augenblicke mich zu erinnern, die das Licht des Tages wie das Auge des kalten Zuschauers sliehen, die zu genießen Götter den schmerzsosen Zustand der reinen Seligkeit zu verlassen sich entschließen dürften! — Mich zu erinnern? — Als wenn man den Rausch des Tanmelkelchs in der Erinnerung erneuern könnte, der unsere Sinne, von himmlischen Banden umstrickt, aus aller ihrer Fassung reißt. — Und ihre Gestalt — Er versor sich im Andenken an sie, seine Ruhe ging in Bersangen über, er umsasse einen Baum, kühlte seine heiße Wange

an ber Rinbe, und bie Winbe ber Nacht saugten begierig ben hauch auf, ber ans bem reinen Busen bewegt hervorbrang. Er fühlte nach bem halbtuch, bas er von ihr mitgenommen hatte, es war vergeffen, es stedte im vorigen Rleibe. Seine Lippen lechzten, seine Glieber zitterten vor Berlangen.

Die Musik hörte auf, und es war ihm, als wär' er aus bem Elemente gefallen, in dem seine Empsindungen bisher empor getragen wurden. Seine Unruhe vermehrte sich, da seine Gesühle nicht mehr von den sansten Tönen genährt und gelindert wurden. Er setzte sich auf ihre Schwelle nieder und war schon mehr beruhigt. Er küßte den messingenen Ring, womit man an ihre Thilre pochte, er küßte die Schwelle, über die ihre Füße aus und ein gingen, und erwärmte sie durch das Feuer seiner Brust. Dann saß er wieder eine Beile stille und dachte sie hinter ihren Borhängen, im weißen Nachtleibe mit dem rothen Band um den Kops, in süßer Auhe, und dachte sich seibst so nache zu ihr hin, daß ihm vorlam, sie milßte nun von ihm träumen. Seine Gedanken waren lieblich, wie die Geister der Dämmerung; Auhe und Berlangen wechselten in ihm; die Liebe lief mit schaudernder hand tausenbfältig über alle Saiten seiner Seele; es war, als wenn der Gesang der Sphären über ihm stille stünde, um die leisen Melodien seines Herzens zu belauschen.

Hätte er ben Hauptichlissel bei sich gehabt, ber ihm sonst Marianens Thure öffnete, er würbe sich nicht gehalten haben, würbe ins Heiligthum ber Liebe eingebrungen sein. Doch er entsernte sich langsam, schwankte halb träumend unter den Bäumen hin, wollte nach Hause, und ward immer wieder umgewendet; endlich als er's über sich vermochte, ging und an der Eck noch einmal zurücksah, kam es ihm vor, als wenn Marianens Thur sich öffnete und eine dunkte Gestalt sich herans bewegte. Er war zu weit, um beutlich zu sehen, und ehe er sich saste und recht aussah, hatte sich die Erscheinung schon in der Nacht versoren; nur ganz weit glaubte er sie wieder an einem weißen Hause vorbeistreisen zu sehen. Er stund und blinzte, und ehe er sich ermannte und nacheilte, war das Phantom verschwunden. Wohin sollt' er ihm solgen? Welche Strase hatte den Menschen ausgenommen, wenn es einer war?

Wie einer, bem ber Blitz bie Gegend in einem Bintel erhellte, gleich barauf mit geblenbeten Augen bie vorigen Gestalten, ben Zusammenhang ber Pfabe in ber Finsterniß vergebens sucht, so war's vor seinen Augen, so war's in seinem Herzen. Und wie ein Gespenst ber Mitternacht, bas ungeheure Schreden erzeugt, in solgenben Augenbliden ber Fassung für

ein Rind bes Schredens gehalten wirb, und die fürchterliche Erscheinung Zweisel ohne Ende in der Seele zurückläßt, so war auch Wilhelm in der größten Unruhe, als er, an einen Ecksein gelehnt, die Helle des Morgens und das Geschrei der hahne nicht achtete, bis die frühen Gewerbe lebendig zu werden ansingen und ihn nach Hause trieben.

Er hatte, wie er zurudtam, bas unerwartete Blendwert mit ben triftigsten Gründen beinahe aus der Seele vertrieben; doch die schöne Stimmung der Nacht, an die er jetzt auch nur wie an eine Erscheinung zurückdachte, war auch dahin. Sein Herz zu letzen, ein Siegel seinem wiederkehrenden Glauben aufzubrücken, nahm er das Halstuch aus der vorigen Tasche. Das Rauschen eines Zettels, der heraussiel, zog ihm das Tuch von den Lippen; er hob auf und las:

"So hab' ich bich lieb, kleiner Narre! was war dir auch gestern? Heute Nacht komm' ich zu dir. Ich glaube wohl, daß dir's leid thut, von hier wegzugehen; aber habe Geduld; auf die Messe komm' ich dir nach. Höre, thu' mir nicht wieder die schwarzgründraune Jade an, du siehst drin aus wie die here von Endor. Hab' ich dir nicht das weiße Neglige darum geschickt, daß ich ein weißes Schäschen in meinen Armen haben will? Schick' mir beine Zettel immer durch die alte Sibylle; die hat der Teusel selbst aur Iris bestellt."

# Bweites Buch.

#### Erftes Capitel.

Jeber, ber mit lebhaften Kräften vor unsern Augen eine Absicht zu erreichen ftrebt, kann, wir mögen seinen Zwed loben ober tabeln, sich unsere Theilnahme versprechen; sobald aber die Sache entschieben ist, wenden wir unser Auge sogleich von ihm weg; alles, was geenbigt, was abgethan da liegt, kann unser Ausmerksamkeit keineswegs sessell, besonders wenn wir schon frühe der Unternehmung einen übeln Ausgang prophezeit haben.

Deswegen sollen unfre Leser nicht umständlich mit dem Jammer und der Roth unsers verungläckten Freundes, in die er gerieth, als er seine Hoffnungen und Bunsche auf eine so unerwartete Weise zerstört sah, unterhalten werden. Wir überspringen vielmehr einige Jahre und suchen ihn erst da wieder auf, wo wir ihn in einer Art von Thätigkeit und Genuß zu finden hoffen, wenn wir vorher nur kurzlich so viel, als zum Insammenhang der Geschichte nöthig ist, vorgetragen haben.

Die Pest ober ein bbses Fieber rasen in einem gesunden, vollträftigen Körper, den sie anfallen, schneller und hestiger, und so ward der arme Bilbelm unvermuthet von einem ungsläcklichen Schicksale überwältigt, daß in Einem Augenblicke sein ganzes Wesen zerrüttet war. Wie wenn von ungefähr unter der Zurüftung ein Fenerwert in Brand geräth, und die künstlich gebohrten und gefüllten Hilsen, die, nach einem gewissen Plane geordnet und abgebrannt, prächtig abwechselnde Fenerbilder in die Lust zeichnen sollten, nunmehr unordentlich und gefährlich durch einander zischnen sollten, nunmehr unordentlich und gefährlich durch einander zischnen sollen genogen auch jeht in seinem Busen Glick und hoffnung, Wolluft und Freuden, Wirkliches und Geträumtes auf einmal scheiternd durch einander. In solchen wissen Augenblicken erstarrt der Freund, der zur Rettung hinzueilt, und dem, den es trifft, ist es eine Wohlthat, daß ihn die Sinne verlassen.

Tage bes lauten, emig wieberkehrenben und mit Borsat erneuerten Schmerzens solgten barauf; boch sind auch biese für eine Gnabe ber Natur zu achten. In solchen Stunden hatte Wilhelm seine Geliebte noch nicht ganz verloren; seine Schmerzen waren nnermilbet erneuerte Bersuche, bas Glück, bas ihm aus ber Seele entstoh, noch sest zu halten, die Möglicheit bessehen in der Borstellung wieder zu erhaschen, seinen auf immer abgeschiedenen Frenden ein kurzes Nachleben zu verschaffen. Wie man einen Körper, so lange die Berwesung dauert, nicht ganz todt nennen kann, so lange die Kräste, die vergebens nach ihren alten Bestimmungen zu wirken suchen, an der Zerstörung der Theile, die sie soss belebten, sich abarbeiten; nur dann, wenn sich alles an einander ausgerieben hat, wenn wir das Ganze in gleichgültigen Stand zerlegt sehen, dann entsteht das erdärmliche leere Gesibl des Todes in uns, nur durch den Athem des Ewiglebenden zu erquicken.

In einem so neuen, ganzen, lieblichen Gemüthe war viel zu zerreißen, zu zerftören, zu ertöbten, und die schnellheilende Kraft der Jugend gab selbst der Gewalt des Schmerzens neue Nahrung und Heftigkeit. Der Streich hatte sein ganzes Dasein an der Wurzel getrossen. Werner, aus Noth sein Bertranter, griff voll Eiser zu Feuer und Schwert, um einer verhaßten Leidenschaft, dem Ungeheuer, ins innerste Leden zu dringen. Die Gelegenheit war so glidclich, das Zeugniß so bei der Hand, und wiedel Geschichten und Erzählungen wußt' er nicht zu nutzen. Er trieb's mit solcher Heftigkeit und Grausamkeit Schritt vor Schritt, ließ dem Freunde nicht das Labsal des mindesten augenblicklichen Betruges, vertrat ihm jeden Schlupswinkel, in welchen er sich vor der Berzweislung hätte retten können, daß die Natur, die ihren Liebling nicht wollte zu Grunde gehen lassen, ihn mit Krankheit ansiel, um ihm von der andern Seite Lust zu machen.

Ein lebhaftes Fieber mit seinem Gesolge, ben Arzeneien, ber Ueberspannung und ber Mattigkeit, babei die Bemühungen der Familie, die Liebe der Mitgebornen, die durch Mangel und Bedürsniffe sich erst recht stühlbar macht, waren so viele Zerstreuungen eines veränderten Zustandes und eine kümmerliche Unterhaltung. Erst als er wieder besser wurde, das heißt, als seine Kräfte erschöpft waren, sah Wilhelm mit Entsehen in den qualvollen Abgrund eines bürren Elendes hinab, wie man in den ausgebrannten hohlen Becher eines Bulcans hinunter blickt.

Nunmehr machte er fich felbst bie bitterften Borwürfe, bag er, nach so großem Berluft, noch einen ichmerglofen, ruhigen, gleichgultigen Augenblid haben könne. Er verachtete fein eigen Berg und sehnte fich nach bem Labsal bes Jammers und ber Thranen.

Um biese wieber in sich zu erweden, brachte er vor sein Andenken alle Scenen des vergangenen Glücks. Mit der größten Lebhastigkeit malte er sie sich ans, strebte wieder in sie hinein, und wenn er sich zur möglichsten Höhe hinauf gearbeitet hatte, wenn ihm der Sonnenschein voriger Tage wieder die Glieder zu beleben, den Busen zu heben schien, sah er rückwärts auf den schrecklichen Abgrund, labte sein Auge an der zerschmetternden Tiese, warf sich hinunter und erzwang von der Natur die bittersten Schmerzen. Mit so wiederholter Grausamkeit zerriß er sich selbst; denn die Ingend, die so reich an eingehülten Kräften ist, weiß nicht, was sie verschlendert, wenn sie dem Schmerz, den ein Berlust erregt, noch so viele erzwungene Leiden zugesellt, als wollte sie dem Berlornen dadurch noch erst einen rechten Werth geben. Auch war er so siberzeugt, daß bieser Berlust der einzige, der erste und der letzte sei, den er in seinem Leben empfinden könne, daß er jeden Trost verabschente, der ihm biese Leiden als endlich vorzustellen unternahm.

#### Bweites Capitel.

Gewöhnt, auf biese Weise sich selbst zu qualen, griff er nun auch bas übrige, was ihm nach ber Liebe und mit der Liebe die größten Frenden und hoffnungen gegeben hatte, sein Talent als Dichter und Schauspieler, mit hämischer Aritil von allen Seiten au. Er sah in seinen Arbeiten nichts als eine geistlose Rachahmung einiger hergebrachten Formen, ohne innern Werth; er wollte darin nur steise Schulezercitien erkennen, denen es an jedem Funken von Naturell, Wahrheit und Begeisterung sehle. In seinen Gedichten sand er nur ein monotones Splbenmaß, in welchem, durch einen armseligen Reim zusammen gehalten, ganz gemeine Gedanken und Empfindungen sich hinschleppten; und so benahm er sich auch jede Aussicht, jede Luft, die ihn von dieser Seite noch allensalls hätte wieder aufrichten können.

Seinem Schanspielertalente ging es nicht beffer. Er schalt sich, baß er nicht früher bie Eitelkeit entbeckt, bie allein bieser Anmaßung zum Grunbe gelegen. Seine Figur, sein Gang, seine Bewegung und Declamation mußten herhalten; er sprach sich jebe Art von Borzug, jebes Berbienst, bas ihn über bas Gemeine emporgehoben hätte, entscheibenb

ab und vermehrte seine stumme Berzweislung baburch auf ben höchsten Grab. Denn, wenn es hart ift, ber Liebe eines Weibes zu entsagen, so ift die Empfindung nicht weniger schmerzlich, von dem Umgange der Musen sich loszureißen, sich ihrer Gemeinschaft auf immer unwürdig zu erklären, und auf den schönsten und nächsten Beisall, der unserr Persson, unserm Betragen, unser Stimme öffentlich gegeben wird, Berzicht zu thun.

So hatte sich benn unfer Freund völlig refignirt und sich zugleich mit großem Eiser ben Hanbelsgeschäften gewibmet. Zum Erstaunen seines Freundes und zur größten Zufriedenheit seines Baters war niemand auf dem Comptoir und der Börse, im Laden und Gewölbe thätiger, als er; Correspondenz und Rechnungen, und was ihm aufgetragen wurde, besorgte und verrichtete er mit größtem Fleiß und Eiser. Freilich nicht mit dem heitern Fleiße, der zugleich dem Geschättigen Belohnung ift, wenn wir daszenige, wozu wir geboren sind, mit Ordnung und Folge verrichten, sondern mit dem stillen Fleiße der Pflicht, der den besten Borsat zum Grunde hat, der durch Ueberzengung genährt und durch ein inneres Selbsigefühl belohnt wird, der aber doch oft, selbst dann, wenn ihm das schönste Bewußtsein die Krone reicht, einen vordringenden Seufzer kaum au ersticken vermag.

Auf biese Weise hatte Wilhelm eine Zeit lang sehr emfig fortgelebt und fich fiberzeugt, baß jene harte Brufung vom Schickale zu feinem Besten veranstaltet worben. Er war froh, auf bem Wege bes Lebens sich bei Zeiten, obgleich unfreundlich genug, gewarnt zu sehen, anstatt baß andere später und schwerer die Mifgriffe buffen, wozu sie ein jugendlicher Dilnkel verleitet hat. Denn gewöhnlich wehrt sich ber Mensch so lange als er tann, ben Thoren, ben er im Busen hegt, zu verabschieben, einen Hauptirrthum zu bekennen und eine Wahrheit einzugestehen, die ihn zur Berzweistung bringt.

So entschlossen er war, seinen liebsten Borstellungen zu entsagen, so war boch einige Zeit nöthig, um ihn von seinem Unglüde völlig zu überzeugen. Endlich aber hatte er jede Hoffnung der Liebe, des poetischen Dervordringens und der persönlichen Darstellung mit triftigen Gründen so ganz in sich vernichtet, daß er Muth saßte, alle Spuren seiner Thorbeit, alles, was ihn irgend noch daran erinnern könnte, völlig auszulöschen. Er hatte daher an einem kihlen Abende ein Kaminsener angezündet und holte ein Reliquienkäsichen hervor, in welchem sich hunderterlei Kleinigteiten sanden, die er in bedeutenden Augenbliden von Marianen erbalten

ober berselben geraubt hatte. Jebe vertrocknete Blume erinnerte ihn an die Zeit, da sie noch frisch in ihren haaren blühte; jedes Zettelchen an die gläckliche Stunde, wozu sie ihn dadurch einlub; jede Schleise an den siedlichen Anheplatz seines Hauptes, ihren schnen Busen. Mußte nicht auf diese Weise jede Empfindung, die er schon lange getöbtet glaubte, sich wieder zu bewegen ansangen? Mußte nicht die Leidenschaft, über die er, abgeschieden von seiner Geliebten, herr geworden war, in der Gegenwart dieser Aleinigkeiten wieder mächtig werden? Denn wir merken erst, wie tranrig und unangenehm ein trüber Tag ist, wenn ein einziger durchdringender Sonnenblick uns den ausmunternden Glanzeiner heitern Stunde darstellt.

Richt ohne Bewegung sab er baber biese so lange bewahrten Seiligethumer nach einanber in Rauch und Flamme vor sich ausgehen. Einigemal hielt er zaubernd inne, und hatte noch eine Perlenschunr und ein flornes Halbuch sibrig, als er sich entschloß, mit den bichterischen Bersuchen seiner Jugend das abnehmende Keuer wieder anzustrischen.

Bis jeht hatte er alles forgfältig aufgehoben, was ihm, von ber frühften Entwidlung seines Geiftes an, aus ber Feber gestoffen war. Roch lagen seine Schriften in Bünbel gebunben auf bem Boben bes Koffers, wohin er sie gepadt hatte, als er sie auf seiner Flucht mitzunehmen hoffte. Bie ganz anders eröffnete er sie jeht, als er sie bamals zusammen banb!

Benn wir einen Brief, ben wir unter gewissen Umftanben geschrieben und gesiegelt haben, ber aber ben Freund, an ben er gerichtet war, nicht antrist, sonbern wieber zu uns zurück gebracht wird, nach einiger Zeit eröffnen, Aberfällt uns eine sonberbare Empsindung, indem wir unser eignes Siegel erbrechen und uns mit unserm veränderten Selbst wie mit einer britten Person unterhalten. Ein ähnliches Gesühl ergriff mit Deftigkeit unsern Freund, als er das erste Packet eröffnete und die zertheilten Deste ins Feuer warf, die eben gewaltsam aussoberten, als Werner hereintrat, sich Aber die lebhafte Flamme verwunderte und fragte, was dier vorgebe?

Ich gebe einen Beweis, sagte Wilhelm, bag es mir Ernft sei, ein Handwert auszugeben, wogu ich nicht geboren warb; und mit biesen Borten warf er bas zweite Packet in bas Fener. Werner wollte ihn abhalten, allein es war gescheben.

Ich febe nicht ein, wie bu zu biefem Ertrem kommft, fagte biefer. Warnm follen benn nun biefe Arbeiten, wenn fie nicht vortrefflich finb, gar vernichtet werben?

Beil ein Gebicht entweber vortrefflich sein, ober gar nicht existiren soll; weil jeder, ber keine Anlage hat, das Beste zu leisten, sich der Kunst enthalten und sich vor jeder Berführung dazu ernstlich in Acht nehmen sollte. Denn freilich regt sich in jedem Menschen ein gewisses unbestimmtes Berlangen, dasjenige, was er sieht, nachzuahmen; aber diese Berlangen beweist gar nicht, daß auch die Kraft in uns wohne, mit dem, was wir unternehmen, zu Stande zu kommen. Sieh nur die Knaben an, wie sie jedesmal, so oft Seiltänzer in der Stadt gewesen, auf allen Planken und Balken hin und wieder gehen und balanciren, dis ein anderer Reiz sie wieder zu einem ähnlichen Spiele hinzieht. Hast du es nicht in dem Cirkel unsrer Freunde bemerkt? So oft sich ein Birtuose hören läßt, sinden sich immer einige, die sogleich dasselbe Instrument zu sernen ansangen. Wie viele irren auf diesem Wege herum! Glüdlich, wer den Fehlschluß von seinen Wünschen auf seine Kräfte balb gewahr wird!

Werner widersprach; die Unterredung ward ledhaft, und Wilhelm konnte nicht ohne Bewegung die Argumente, mit benen er sich selbst so oft gequält hatte, gegen seinen Freund wiederhosen. Werner behauptete, es sei nicht vernünftig, ein Talent, zu dem man nur einigermaßen Reigung und Geschick habe, deswegen, weil man es niemals in der größten Bolltommenheit ausliden werde, ganz aufzugeben. Es sinde sich ja so manche leere Zeit, die man dadurch ausstüllen, und nach und nach etwas hervorbringen könne, wodurch wir uns und andern ein Bergnügen bereiten.

Unser Freund, ber hierin gang anderer Meinung war, fiel ihm so-gleich ein und sagte mit großer Lebhaftigkeit:

Wie sehr irrst bu, lieber Freund, wenn du glaubst, daß ein Werk, bessen erste Borftellung die ganze Seele süllen muß, in unterbrochenen, zusammen gegeizten Stunden könne hervorgebracht werden. Nein, der Dichter muß ganz sich, ganz in seinen geliebten Gegenständen leben. Er, der vom himmel innerlich auf das köstlichste begabt ist, der einen sich immer selbst vermehrenden Schatz im Busen bewahrt, er muß auch von außen ungestört mit seinen Schätzen in der stillen Glückseligkeit leben, die ein Reicher vergebens mit ausgehäuften Glitern um sich hervorzubringen sucht. Sieh' die Menschen an, wie sie nach Glück und Bergnügen rennen! Ihre Wilnsche, ihre Mihe, ihr Geld jagen rastlos, und wonach? Nach dem, was der Dichter von der Natur erhalten hat, nach dem Genuß der Welt, nach dem Mitgesühl seiner selbst in andern,

nach einem harmonischen Zusammensein mit vielen oft unvereinbaren Dingen.

Bas bennrubiat bie Menichen, als bag fie ihre Begriffe nicht mit ben Sachen verbinden tonnen, bag ber Genug fich ihnen unter ben Sanben wegflieblt, bag bas Gewunichte au fpat tommt, und bag alles Erreichte und Erlangte auf ihr Berg nicht bie Wirfung thut, welche bie Begierbe uns in ber Kerne abnen lakt. Gleichsam wie einen Gott bat bas Schidfal ben Dichter über biefes alles binüber gefett. Er fieht bas Bewirre ber Leibenschaften, Kamilien und Reiche fich zwedlos bewegen, er fiebt bie unauflöslichen Rathfel ber Digverftanbniffe, benen oft nur ein einsplbiges Bort gur Entwidlung fehlt, unfaglich verberbliche Berwirrungen verurfachen. Er flibit bas Traurige und bas Frenbige jebes Wenn ber Weltmenfch in einer abzehrenben Menidenididfals mit. Melancholie über großen Berluft feine Tage binfchleicht, ober in ausgelaffener Freude feinem Schidfale entgegen geht, fo fdreitet bie embfangliche leichtbewegliche Seele bes Dichters, wie bie manbelnbe Sonne, von Racht ju Tag fort, und mit leifen Uebergangen ftimmt feine Barfe ju Freube und Leib. Gingeboren auf bem Grund feines Bergens wachft bie fcone Blume ber Beisbeit bervor, und wenn bie anbern machend träumen und von ungeheuren Borftellungen aus allen ihren Sinnen geangftiget werben. fo lebt er ben Traum bes Lebens als ein Bachenber, und bas Geltenfte. was gefdiebt, ift ibm augleich Bergangenbeit und Butunft. Und fo ift ber Dichter zugleich Lehrer, Bahrfager, Freund ber Gotter und ber Meniden. Bie! willft bu, bag er ju einem fummerlichen Gewerbe berunter fteige? Er, ber wie ein Bogel gebaut ift, um bie Welt ju liberichweben, auf boben Gibfeln ju niften und feine Rabrung von Rnospen und Frlichten, einen Zweig mit bem anbern leicht verwechselnb, ju nehmen, er follte augleich wie ber Stier am Bfluge gieben, wie ber Sund fich auf eine Rabrte gewöhnen, ober vielleicht gar an bie Rette geschloffen einen Meierhof burd fein Bellen fichern?

Berner hatte, wie man sich benten kann, mit Berwunderung zugehört. Wenn auch nur die Menschen, siel er ihm ein, wie die Bögel gemacht wären, und, ohne daß sie spinnen und weben, holdselige Tage in beständigem Genuß zubringen könnten! Benn sie nur auch bei Ankunst des Binters sich so leicht in serne Gegenden begeben könnten, dem Mangel auszuweichen und sich vor dem Froste zu sichern!

So haben bie Dichter in Zeiten gelebt, wo bas Ehrwfirbige mehr erkaunt warb, rief Wilhelm aus, und so sollten fie immer leben. Genug-

fam in ihrem Immerften ausgestattet, beburften fie wenig von außen; bie Gabe, icone Empfindungen, berrliche Bilber ben Menichen in fugen, fic an jeben Gegenftanb anschmiegenben Worten und Delobien mitgutheilen, bezauberte von jeber bie Belt und mar für ben Begabten ein reichliches Erbtheil. An ber Ronige Bofen, an ben Tifchen ber Reichen, bor ben Thilren ber Berliebten borchte man auf fie, indem fich bas Ohr und bie Seele ffir alles anbere vericblof, wie man fich felig preift und entrudt fille fiebt, wenn aus ben Gebuichen, burch bie man manbelt, bie Stimme ber Rachtigall gewaltig rubrend hervorbringt! Gie fanben eine gaftfreie Belt, und ibr niebrig icheinenber Stand erbobte fie nur befto mehr. Der Selb laufchte ihren Gefangen, und ber Ueberwinber ber Welt hulbigte einem Dichter, weil er fühlte, baf ohne biefen fein ungebeures Dafein nur wie ein Sturmwind vorliberfahren wurde; ber Liebenbe munichte fein Berlangen und feinen Genuft fo taufenbfach und fo barmonifc an fliblen, ale ibn bie befeelte Lipbe au fdilbern verftanb; und felbft ber Reiche tonnte feine Befittbumer, feine Abgotter nicht mit eigenen Augen fo toftbar feben, als fie ihm vom Glang bes allen Werth fühlenben und erhöbenben Geiftes beleuchtet erschienen. Ja, wer bat, wenn bu willft, Götter gebilbet, uns au ihnen erhoben, fie au uns bernieber gebracht, als ber Dichter?

Mein Freund, versetzte Werner nach einigem Nachbenken, ich habe schon oft bedauert, daß du das, was du so lebhaft fahlft, mit Gewalt aus beiner Seele zu verbannen strebst. Ich müßte mich sehr irren, wenn du nicht besser thätest, dir selbst einigermaßen nachzugeben, als dich durch die Widersprüche eines so harten Entsagens aufzureiben, und dir mit der einen unschuldigen Freude den Genuß aller sibrigen zu entzziehen.

Darf ich bir's gestehen, mein Freund, verseigte ber andre, und wirst bu mich nicht lächerlich sinden, wenn ich bir bekenne, daß jene Bilder mich noch immer versolgen, so sehr ich sie sliebe, und daß, wenn ich mein Herz untersuche, alle frühen Wünsche sest, ja noch sester als sonst darin haften? Doch was bleibt mir Unglücklichem gegenwärtig sibrig? Ach, wer mir vorausgesagt hätte, daß die Arme meines Geistes so bald derschwettert werden sollten, mit benen ich ins Unendliche griff, und mit benen ich boch gewiß ein Großes zu umsassen hosste, wer mir das vorausgesagt hätte, würde mich zur Berzweislung gebracht haben. Und noch jetzt, da das Gericht siber mich ergangen ist, jetzt, da ich die versloren habe, die anstatt einer Gottheit mich zu meinen Wünschen hiniber

führen follte, was bleibt mir fibrig, als mich ben bitterften Schmerzen ju überlaffen? D mein Bruber, fuhr er fort, ich läugne nicht, fie war mir bei meinen beimlichen Anschlägen ber Rloben, an ben eine Strid. leiter befestigt ift; gefährlich hoffenb fcwebt ber Abenteurer in ber Luft, bas Gifen bricht, und er liegt gerschmettert am Rufe feiner Bilniche. Es ift auch nun für mich tein Troft, teine Boffnung mehr! 3ch werbe, rief er aus. indem er auffprang, von biefen ungludfeligen Bapieren feines fibria laffen. Er fafte abermals ein baar Befte an, rif fie auf unb warf fie ins Reuer. Werner wollte ibn abbalten, aber vergebens. mich! rief Bilbelm, was follen biefe elenben Blatter? Ritr mich finb fie weber Stufe noch Aufmunterung mehr. Sollen fie übrig bleiben, um mich bis ans Enbe meines Lebens zu veinigen? Sollen fie vielleicht einmal ber Belt aum Gefbotte bienen, anftatt Mitleiben und Schauer au erregen? Beb fiber mich und fiber mein Schidfal! Run verfiebe ich erft bie Rlagen ber Dichter, ber aus Roth weise gewordnen Traurigen. Bie lange hielt ich mich für ungerftorbar, für unverwundlich, und ach! nun feb' ich, baf ein tiefer friber Schabe nicht wieber ausmachfen, fich nicht wieber berftellen tann; ich flible, baf ich ibn mit ins Grab nehmen muß. Rein! feinen Tag bes Lebens foll ber Schmerz von mir weichen. ber mich noch aulest umbringt, und auch ibr Anbenten foll bei mir bleiben, mit mir leben und fterben, bas Anbenten ber Unmurbigen ad, mein Rrennb! wenn ich von Bergen reben foll - ber gewiß nicht gang Unwürdigen! 3br Stand, ihre Schidfale baben fie taufenbmal bei mir entschulbigt. 3ch bin ju graufam gewesen, bu haft mich in beine Ralte, in beine Barte unbarmbergig eingeweibt, meine gerrütteten Sinne gefangen gehalten und mich verhindert, bas für fie und für mich au thnn, was ich uns beiben schulbig war. Wer weiß, in welchen Buftand ich fie verfett babe, und erft nach und nach fallt mir's aufs Gewiffen, in welcher Bergweiflung, in welcher Billflofigfeit ich fie verlieft! Bar's nicht moglic. baf fie fic entidulbigen fonnte? Bar's nicht möglich? Bieviel Diffverftanbniffe tonnen bie Belt verwirren, wieviel Umftanbe tonnen bem größten Rebler Bergebung erfleben? - Bie oft bente ich mir fie, in ber Stille filr fich figenb, auf ihren Ellenbogen geftfitt. - Das ift, fagt fie, bie Treue, bie Liebe, bie er mir aufdwur! Dit biefem unfanften Schlag bas icone Leben ju enbigen, bas une verbanb! - Er brach in einen Strom von Thranen aus, inbem er fich mit bem Gefichte auf ben Tijd warf und bie übriggebliebenen Babiere benette.

Berner ftanb in ber größten Berlegenheit babet. Er hatte sich bieses rasche Aussobern ber Leibenschaft nicht mehr vermuthet. Etlichemal wollte er seinem Freunde in die Rebe fallen, etlichemal das Gespräch wo anders hinlenken, vergebens! er widerstand dem Strome nicht. Auch hier übernahm die ausdauernde Freundschaft wieder ihr Amt. Er ließ den hestigsten Ansal des Schmerzens vorüber, indem er durch seine stille Gegenwart eine aufrichtige reine Theilnehmung am besten sehen ließ, und so blieben sie diesen Abend; Wischelm ins stille Nachgesühl des Schmerzens versenkt, und der andere erschreckt durch den neuen Ausdruch einer Leidenschaft, die er lange bemeistert und durch guten Rath und eifriges Zureden überwältigt zu haben glaubte.

# Drittes Capitel.

Hach solchen Rudfällen pflegte Bilhelm meift nur besto eifriger sich ben Geschäften und ber Thätigkeit zu widmen, und es war ber beste Weg, bem Labprinthe, das ihn wieder anzuloden suchte, zu entsliehen. Seine gute Art, sich gegen Fremde zu betragen, seine Leichtigkeit, sast in allen lebenden Sprachen Correspondenz zu führen, gaben seinem Bater und bessen handelsfreunde immer mehr hoffnung und trösteten sie über bie Krankheit, beren Ursache ihnen nicht bekannt geworden war, und über die Bause, die ihren Pian unterbrochen hatte. Man beschlos Wilhelms Abreise zum zweitenmal, und wir finden ihn auf seinem Pferde, den Mantelsach hinter sich, erheitert durch freie Lust und Bewegung, dem Gebirge sich nähern, wo er einige Austräge ausrichten sollte.

Er burchftrich langfam Thaler und Berge mit ber Empfindung bes größten Bergnigens. Ueberhangende Felsen, rauschende Bafferbäche, bewachsene Wände, tiefe Gründe sah er hier zum erstenmal, und boch hatten seine frühsten Ingendträume schon in solchen Gegenden geschwebt. Er sühlte sich bei diesem Anblicke wieder verjüngt; alle erdulbeten Schmerzen waren aus seiner Seele weggewaschen, und mit völliger Heiterleit sagte er sich Stellen aus verschiedenen Bedichten, besonders aus dem Pastor sido vor, die an diesen einsamen Plätzen scharenweis seinem Gekächtnisse zustossiehen. Auch erinnerte er sich mancher Stellen aus seinen eigenen Liedern, die er mit einer besondern Zufriedenheit recitirte. Er belebte die Welt, die vor ihm sag, mit allen Gestalten der Bergangenheit, und jeder Schritt in die Zusunst war ihm voll Ahnung wichtiger Pandslungen und merkwiltbiger Begebenheiten.

Mehrere Menichen, die, auf einander folgend, hinter ihm ber tamen, an ihm mit einem Gruße vorbeigingen und den Beg ins Gebirge durch steile Fußpfade eilig fortsetzten, unterbrachen einigemal seine stille Unterbaltung, ohne daß er jedoch ausmerksam auf sie geworden wäre. Endlich gesellte sich ein gesprächiger Gefährte zu ihm und erzählte die Ursache der flarken Bilgerschaft.

Bu hochborf, fagte er, wirb beute Abend eine Komobie gegeben, wogu fic bie gange Rachbaricaft versammelt.

Bie! rief Bilhelm, in blefen einsamen Gebirgen, zwischen biesen unburchbringlichen Balbern bat bie Schauspielkunft einen Weg gefunben und sich einen Tempel ausgebaut? und ich muß zu ihrem Feste wallsabrten?

Sie werben sich noch mehr wundern, sagte ber andere, wenn Sie hören, durch wen das Stild ausgeführt wird. Es ist eine große Fabrit in dem Orte, die viel Leute ernährt. Der Unternehmer, der so ju sagen von aller menschlichen Gesellschaft entsernt lebt, weiß seine Arbeiter im Winter nicht besser zu beschäftigen, als daß er sie veranlaßt hat, Komöbie zu spielen. Er leidet teine Karten unter ihnen und wünscht sie auch sonft von roben Sitten abzuhalten. So bringen sie die langen Abende zu, und heute, da des Alten Geburtstag ift, geben sie ihm zu Ehren eine besondere Festlichleit.

Bilhelm tam ju hochborf an, wo er übernachten follte, und flieg bei ber Fabrit ab, beren Unternehmer auch als Schulbner auf seiner Lifte ftanb.

Als er seinen Namen nannte, rief ber Alte verwundert aus: Ei, mein herr, find Sie der Sohn des braven Mannes, dem ich so viel Dant und bis jeht noch Geld schuldig bin? Ihr herr Bater hat so viel Gebuld mit mir gehabt, daß ich ein Bbsevicht sein milite, wenn ich nicht eilig und fröhlich bezahlte. Sie kommen eben zur rechten Zeit, um zu sehen, daß es mir Ernft ift.

Er rief seine Frau herbei, welche eben so erfreut war, ben jungen Mann zu sehen; fie versicherte, baß er seinem Bater gleiche, und bebauerte, baß fie ihn wegen ber vielen Fremben bie Nacht nicht beherbergen tonne.

Das Geschäft war flar und balb berichtigt; Bilhelm stedte ein Rollchen Golb in die Lasche und wünschte, baß seine übrigen Geschäfte auch so leicht geben möchten.

Die Stunde bes Schauspiels tam beran; man erwartete nur noch

ben Oberforftmeifter, ber enblich auch anlangte, mit einigen Jagern eintrat und mit ber größten Berehrung empfangen wurbe.

Die Befellicaft murbe nunmehr ins Schaufpielbaus geführt, wozu man eine Schenne eingerichtet batte, bie gleich am Barten lag. Baus und Theater maren, ohne fonberliden Geidmad, munter und artia genug angelegt. Giner bon ben Malern, bie auf ber Fabrit arbeiteten. batte bei bem Theater in ber Refibeng gebanblangt und batte nun Balb, Strafe und Zimmer, freilich etwas rob, bingeftellt. Das Stud batten fie von einer berumpiebenben Truppe geborgt und nach ihrer eigenen Beife gurecht geschnitten. Go wie es mar, unterhielt es. Die Intrique, baf zwei Liebbaber ein Dabden ihrem Bormunbe und wechfelsmeife fich felbft entreißen wollen, brachte allerlei intereffante Situationen berbor. Es war bas erfte Stild, bas unfer Freund nach einer fo langen Beit wieber fab; er machte mancherlei Betrachtungen. Es mar voller Sanblung, aber obne Schilberung mabrer Charaftere. Es gefiel und ergette. So find bie Anfange aller Schauspielfunft. Der robe Menfc ift aufrieben, wenn er nur etwas vorgeben flebt; ber gebilbete will empfinben, und Rachbenten ift nur bem gang ansgebilbeten angenebm.

Den Schauspielern batte er bie und ba gerne nachgeholfen; benn es fehlte nur wenig, fo batten fie um vieles beffer fein tonnen.

In seinen stillen Betrachtungen ftörte ihn ber Tabalsbamps, ber immer ftärler und stärler wurde. Der Obersorstmeister hatte bald nach Ansang des Stilds seine Pseise angezündet, und nach und nach nahmen sich mehrere diese Freiheit heraus. Auch machten die großen Hunde dieses herrn schlimme Austritte. Man hatte sie zwar ansgesperrt; allein sie sanden bald den Weg zur hinterthüre berein, liesen auf das Theater, rannten wider die Acteurs und gesellten sich endlich durch einen Sprung über das Orchester zu ihrem herrn, der den ersten Platz im Parterre eingenommen hatte.

Bum Nachspiel warb ein Opfer bargebracht. Ein Portrait, bas ben Alten in seinem Bräutigamskleibe vorstellte, stand auf einem Altar, mit Kränzen behangen. Alle Schauspieler hulbigten ihm in bemuthsvollen Stellungen. Das jüngste Kind trat, weiß gelleibet, hervor und hielt eine Rebe in Bersen, wodurch die ganze Familie und sogar der Obersforstmeister, der sich dabei an seine Kinder erinnerte, zu Thränen bewegt wurde. So endigte sich das Stild, und Wilhelm konnte nicht umbin, das Theater zu besteigen, die Actricen in der Nähe zu besehen, sie wegen

ihres Spiels zu loben und ihnen auf bie Zufunft einigen Rath zu geben.

Die übrigen Geschäfte unsers Freundes, die er nach und nach in größern und Keinern Gebirgsorten verrichtete, liefen nicht alle so glücklich, noch so vergnügt ab. Manche Schuldner baten um Aufschub, manche waren unböflich, manche längneten. Nach seinem Auftrage sollte er einige verliagen; er mußte einen Abvocaten aufsuchen, diesen instruiren, sich vor Gericht stellen und was bergleichen verbrießliche Geschäfte noch mehr waren.

Eben so schlimm erging es ihm, wenn man ihm eine Ehre erzeigen wollte. Rur wenig Leute sand er, die ihn einigermaßen unterrichten konnten; wenige, mit denen er in ein nützliches Handelsverhältniß zu kommen hosste. Da nun auch unglikalicherweise Regentage einsielen, und eine Reise zu Pserd in diesen Gegenden mit unerträglichen Beschwerden verknülpft war, so dankte er dem Himmel, als er sich dem slachen Lande wieder näherte und am Fuße des Gebirges, in einer schönen und fruchtbaren Ebene, an einem sansten Flusse, im Sonnenscheine ein heiteres Landkädichen liegen sah, in welchem er zwar keine Geschäfte hatte, aber eben deswegen sich entschloß, ein paar Tage daselbst zu verweilen, um sich und seinem Pserde, das von dem schlimmen Wege sehr gesitten hatte, einige Erdolung zu verschaffen.

### Biertes Capitel.

Als er in einem Birthshause auf bem Markte abtrat, ging es barin sehr lustig, wenigstens sehr lebhaft zu. Eine große Gesellschaft Seiltänzer, Springer und Gaukler, die einen ftarken Mann bei sich hatten, waren mit Beib und Kindern eingezogen und machten, indem sie sich auf eine öffentliche Erscheinung bereiteten, einen Unsug über den andern. Bald ftritten sie mit dem Wirthe, bald unter sich selbst; und wenn ihr Zank unleidlich war, so waren die Neußerungen ihres Bergnigens ganz und gar unerträglich. Unschliffig, ob er gehen oder bleiben sollte, stand er unter dem Thore und sah den Arbeitern zu, die auf dem Plate ein Gerust ausguschlagen ansingen.

Ein Mabchen, bas Rofen und anbere Blumen herumtrug, bot ihm ihren Korb bar, und er taufte fich einen schnen Strauf, ben er mit Liebhaberei anbers band und mit Zufriedenheit betrachtete, als bas Fenster eines, an ber Seite bes Plates stehenben, andern Gasthauses sich ausithat und ein wohlgebildetes Frauenzimmer sich an demselben zeigte. Er tonnte ungeachtet der Entsernung bemerken, daß eine angenehme Heiterleit ihr Gesicht belebte. Ihre blonden Haare sielen nachlässig aufgelöst um ihren Naden; sie schiem sich nach dem Fremden umzusehen. Einige Zeit darauf trat ein Anabe, der eine Fristschlätze umgegilrtet und ein weißes Jädchen an hatte, aus der Thüre jenes Dauses, ging auf Wischelmen zu, begrüßte ihn und sagte: Das Frauenzimmer am Fenster läßt Sie fragen, ob Sie ihr nicht einen Theil der schönen Blumen abtreten wollen? — Sie stehen ihr alle zu Diensten, versetzte Wilhelm, indem er dem leichten Boten das Bouquet überreichte und zugleich der Schönen ein Compliment machte, welches sie mit einem freundlichen Gegengruß erwiederte und sich vom Fenster zurückzog.

Nachbenkend über bieses artige Abenteuer ging er nach seinem Zimmer die Treppe hinaus, als ein junges Geschöbt ihm entgegen sprang, das seine Ausmerksamkeit auf sich zog. Ein kurzes seidenes Westehen mit geschlichten spanischen Aermeln, knappe, lange Beinkseiber mit Pussen standen dem Kinde gar artig. Lange schwarze Haare waren in Locken und Böpsen um den Kopf gekräuselt und gewunden. Er sah die Gestalt mit Berwunderung an und konnte nicht mit sich einig werden, ob er sie für einen Knaben oder für ein Mädchen erklären sollte. Doch entschied er sich dalb für das setze und hielt sie aus, da sie bei ihm vorbei kam, bot ihr einen guten Tag und fragte sie, wem sie angehöre? ob er schon leicht sehen konnte, daß sie ein Glied der springenden und tanzenden Gesellschaft sein müsse. Wit einem scharfen, schwarzen Seitenblick sah sie ihn an, indem sie sich von ihm losmachte und in die Küche lief, ohne zu antworten.

Als er bie Treppe hinauf tam, fanb er auf bem weiten Borsase zwei Mannspersonen, die sich im Fechten übten, ober vielmehr ihre Geschicklichkeit an einander zu versuchen schienen. Der eine war offenbar von der Gesellschaft, die sich im Hause besand, der andere hatte ein weniger wildes Ansehn. Wilhelm sah ihnen zu und hatte Ursache, sie beibe zu bewundern; und als nicht lange barauf der schwarzbärtige nervige Streiter den Kampsplatz verließ, bot der andere, mit vieler Artigkeit, Wilhelmen das Rapier an.

Benn Sie einen Schuler, versetzte bieser, in die Lehre nehmen wollen, so bin ich wohl zufrieden, mit Ihnen einige Gange zu wagen. Sie sochten zusammen, und obgleich ber Frembe bem Ankömmling weit

überlegen war, so war er boch höftich genug, zu versichern, daß alles nur auf Uebung ankomme; und wirklich hatte Wilhelm auch gezeigt, daß er früher von einem guten und gründlichen beutschen Fechtmeister unterrichtet worden war.

Ihre Unterhaltung warb burch bas Getöse unterbrochen, mit welchem bie bunte Gesellichaft aus bem Birthshanse auszog, um die Stadt von ihrem Schauspiel zu benachrichtigen und auf ihre Rinfte begierig zu machen. Einem Tambour folgte ber Entrepreneur zu Pferde, hinter ihm eine Tänzerin auf einem ähnlichen Gerippe, die ein Kind vor sich hielt, bas mit Bändern und Flintern wohl herausgeput war. Darauf tam bie übrige Truppe zu Fuß, wovon einige auf ihren Schultern Kinder in abenteuerlichen Stellungen leicht und bequem baber trugen, unter benen die junge, schwarzlöpfige, buftere Gestalt Bilhelms Ausmerksamkeit aus neue erregte.

Pagliaffo lief unter ber andringenden Menge brollig bin und ber, und theilte mit sehr begreislichen Spagen, indem er balb ein Madden tüfte, balb einen Anaben pritschte, seine Zettel aus und erwedte unter bem Bolle eine unliberwindliche Begierbe, ihn näher kennen zu sernen.

In ben gebruckten Auzeigen waren bie mannigfaltigen Runfte ber Gesellichaft, besonbers eines Monfieur Rarcif und ber Demoiselle Lanbrinette herausgestrichen, welche beibe, als Hauptpersonen, bie Alugheit gehabt hatten, sich von bem Buge zu enthalten, sich baburch ein vornehmeres Ansehn zu geben und größere Neugier zu erwecken.

Bahrend bes Ziges hatte sich auch die icone Nachbarin wieder am Fenster sehen laffen, und Bilhelm hatte nicht versehlt, sich bei seinem Gesellschafter nach ihr zu erkundigen. Dieser, den wir einstweilen Laertes nennen wellen, erbot sich, Bilhelmen zu ihr hinüber zu begleiten. Ich und das Frauenzimmer, sagte er lächelnd, find ein paar Trümmer einer Schauspielergesellschaft, die vor kurzem hier scheiterte. Die Anmuth des Orts hat uns bewogen, einige Zeit hier zu bleiben und unfre wenige gesammelte Baarschaft in Rube zu verzehren, indes ein Freund ausgezagen ift, ein Unterkommen für sich und uns zu suchen.

Laertes begleitete sogleich seinen neuen Befannten ju Philinens Thure, wo er ihn einen Augenblid fteben ließ, um in einem benachbarten Laben Zuderwerf zu holen. Sie werben mir es gewiß banten, sagte er, indem er zurfidtam, daß ich Ihnen diese artige Befanntschaft verschaffe.

Das Frauenzimmer tam ihnen auf ein paar leichten Pantoffelchen

mit hohen Abfahen aus ber Stube entgegen getreten. Sie hatte eine schwarze Mantille fiber ein weißes Reglige geworfen, bas, eben weil es nicht ganz reinlich war, ihr ein handliches und bequemes Ansehn gab; ihr kurzes Röcken ließ bie nieblichften Filge von ber Welt seben.

Seien Sie mir willsommen! rief fie Bilhelmen zu, und nehmen Sie meinen Dant für die schönen Blumen. Sie führte ihn mit der einen Hand ins Zimmer, indem sie mit der andern den Strauß an die Brust drückte. Als sie sich nieder gesetht hatten und in gleichgültigen Besprächen begriffen waren, benen sie eine reizende Wendung zu geben wußte, schiltete ihr Laertes gebrannte Mandeln in den Schooß, von benen sie sogleich zu naschen ansing. Sehen Sie, welch ein Kind dieser junge Mensch ift! rief sie aus; er wird Sie überreden wollen, daß ich eine große Freundin von solchen Räschereien sei, und er ist's, der nicht leben kann, ohne irgend etwas Lederes zu genießen.

Lassen Sie ums nur gestehn, versetzte Laertes, daß wir hierin, wie in mehrerem, einander gern Gesellschaft leisten. Jum Beispiel, sagte er, es ist heute ein sehr schöner Tag; ich bächte, wir sühren spazieren und nähmen unser Mittagsmahl auf der Mühle. — Recht gern, sagte Philine, wir milisen unserm neuen Bekannten eine kleine Beränderung machen. Laertes sprang fort, denn er ging niemals, und Wilhelm wollte einen Augenblick nach Hause, um seine Haare, die von der Reise noch verworren aussahen, in Ordnung bringen zu lassen. Das können Sie hier! sagte sie, rief ihren kleinen Diener, nöthigte Wilhelmen auf die artigste Weise, seinen Roc auszuziehen, ihren Pubermantel anzulegen und sich in ihrer Gegenwart fristren zu lassen. Man muß ja keine Zeit versäumen, sagte sie; man weiß nicht, wie lange man noch beisammen bleibt.

Der Knabe, mehr trotig und unwillig, als ungeschickt, benahm sich nicht zum besten, raufte Wilhelmen und schien so balb nicht sertig werben zu wollen. Philine verwies ihm einigemal seine Unart, stieß ihn endlich ungeduldig hinweg und jagte ihn zur Thüre hinaus. Run übernahm sie selbst die Bemühung und träuselte die Haare nusers Freundes mit großer Leichtigkeit und Zierlichkeit, ob sie gleich auch nicht zu eilen schien und balb dieses, bald jenes an ihrer Arbeit auszusehen hatte, indem sie nicht vermeiben konnte, mit ihren Knieen die seinigen zu berühren und Strauß und Busen so nahe an seine Lippen zu bringen, daß er mehr als einmal in Bersuchung geseht ward, einen Kuß darauf zu brilden.

Als Wilhelm mit einem kleinen Pubermeffer seine Stirne gereinigt hatte, sagte sie zu ihm: Steden Sie es ein und gebenken Sie meiner babei. Es war ein artiges Meffer; ber Griff von eingelegtem Stahl zeigte die freundlichen Borte: Gebenkt mein. Wilhelm stedte es zu sich, bankte ihr und bat um die Ersaubniß, ihr ein kleines Gegengeschenkt machen zu burfen.

Run war man fertig geworben. Laertes hatte bie Kutsche gebracht, und nun begann eine sehr lustige Fahrt. Philine warf jebem Armen, ber sie anbettelte, etwas jum Schlage hinaus, indem sie ihm zugleich ein munteres und freundliches Wort zurief.

Sie waren taum auf ber Mühle angekommen und hatten ein Effen bestellt, als eine Musik vor bem Hause sich hören ließ. Es waren Bergleute, die zu Cither und Triangel mit lebhaften und grellen Stimmen verschiedene artige Lieber vortrugen. Es dauerte nicht lange, so hatte eine herbeiströmende Menge einen Kreis um sie geschlossen, und die Gesellschaft nickte ihnen ihren Beisall aus den Fenstern zu. Als sie diese Ausmerksamkeit gesehen, erweiterten sie ihren Kreis und schiernen sich zu ihrem wichtigsten Stüdchen vorzubereiten. Nach einer Pause trat ein Bergmann mit einer Dacke hervor und stellte, indes die andern eine ernsthafte Melodie spielten, die Hanblung des Schürfens vor.

Es mabrte nicht lange, fo trat ein Bauer aus ber Menge unb gab jenem bantomimisch brobent au verfteben, baf er fich von bier binwegbegeben folle. Die Gesellschaft mar barilber verwundert und ertannte erft ben, in einen Bauer vertleibeten, Bergmann, ale er ben Mund auftbat und in einer Art von Recitativ ben anbern icalt, bag er mage auf feinem Ader an bantieren. Bener fam nicht aus ber Kaffung, sondern fing an, ben Landmann zu belebren, bak er Recht babe. bier einzuschlagen, und gab ibm babei bie erften Begriffe vom Bergbau. Der Bauer, ber bie frembe Terminologie nicht verftanb, that allerlei alberne Rragen, worliber bie Buidauer, bie fich tiliger fühlten, ein bergliches Gelächter auffolingen. Der Bergmann fuchte ibn gu berichten und bewies ibm ben Bortbeil, ber aulest auch auf ibn fliefe, wenn bie unterirbifden Schate bes Lanbes berausgewilblt wurben. Der Bauer, ber jenem querft mit Schlägen gebrobt batte, ließ fich nach und nach befanftigen, und fie ichieben als gute Freunde von einander; befonbers aber jog fich ber Bergmann auf bie bonorabelfte Art aus biefem Streite.

Wir haben, sagte Wilhelm bei Tische, an biesem kleinen Dialog bas lebhaftefte Beispiel, wie nitylich allen Stänben bas Theater sein

könnte, wie vielen Bortheil ber Staat selbst baraus ziehen müßte, wenn man die Handlungen, Gewerbe und Unternehmungen ber Menschen von ihrer guten, lobenswürdigen Seite und in dem Gesichtspunkte auf das Theater brächte, aus welchem sie der Staat selbst ehren und schützen muß. Jetzt stellen wir nur die lächerliche Seite der Menschen dar; der Lustspielbichter ist gleichsam nur ein hämischer Controleur, der auf die Fehler seiner Mitblirger überall ein wachsames Auge hat und froh zu sein schein, wenn er ihnen eins anhängen kann. Sollte es nicht eine angenehme und würdige Arbeit für einen Staatsmann sein, den natürlichen, wechselseitigen Einstuß aller Stände zu überschauen und einen Dichter, der Humor genug hätte, bei seinen Arbeiten zu leiten? Ich bin überzeugt, es könnten auf diesem Wege manche sehr unterhaltende, zugleich nühliche und lustige Stücke ersonnen werden.

So viel ich, sagte Laertes, überall wo ich herumgeschwärmt bin, habe bemerken können, weiß man nur zu verbieten, zu hindern und abzulehnen, selten aber zu gebieten, zu beförbern und zu besohnen. Man läßt alles in der Welt gehen, bis es schäblich wird; dann zürnt man und schlägt brein.

Laßt mir ben Staat und die Staatsleute weg, sagte Philine, ich kann mir fie nicht anders als in Perruden vorstellen, und eine Perrude, es mag fie aufhaben wer da will, erregt in meinen Fingern eine krampfhafte Bewegung; ich möchte fie gleich bem ehrwürdigen herrn herunter nehmen, in der Stube herumspringen und den Kahlsopf aussachen.

Mit einigen lebhaften Gefängen, welche fie sehr ichon vortrug, schnitt Philine bas Gespräch ab und trieb zu einer schnellen Ruckfahrt, damit man die Runfte ber Seiltänzer am Abende zu sehen nicht versäumen möchte. Drollig bis zur Ausgelassenheit, setzte fie ihre Freigebigkeit gegen die Armen auf bem heimwege fort, indem fie zuletzt, da ihr und ihrem Reisegefährten bas Gelb ausging, einem Mädchen ihren Strohhut und einem alten Weibe ihr Halstuch zum Schlage hinaus warf.

Philine lub beibe Begleiter ju fich in ihre Wohnung, weil man, wie fie fagte, aus ihren Fenftern bas öffentliche Schauspiel beffer als im anbern Wirthshause seben tonne.

Als fie ankamen, fanben fie bas Geruft aufgeschlagen und ben hintergrund mit aufgebängten Teppichen gegiert. Die Schwungbreter waren schon gelegt, bas Schlappfeil an bie Pfosten besestigt und bas straffe Seil iber bie Bode gezogen. Der Plat war ziemlich mit Bolk gefüllt, und bie Fenster mit Juschauern einiger Art besetzt.

Pagliaß bereitete erst die Bersammlung mit einigen Albernheiten, worliber die Zuschauer immer zu lachen pflegen, zur Ausmerksamkeit und guten Laune vor. Einige Kinder, beren Körper die seltsamsten Berrentungen darstellten, erregten bald Berwunderung, bald Grausen, und Wilhelm konnte sich des tiesen Mitleidens nicht enthalten, als er das Kind, an dem er beim ersten Anblicke Theil genommen, mit einiger Mühe die sonderbaren Stellungen hervordringen sah. Doch bald erregten die lustigen Springer ein lebhaftes Bergnilgen, wenn sie erst einzeln, dann hinter einander und zuletzt alle zusammen sich vorwärts und rückwärts in der Luft überschlugen. Ein lautes händeklatschen und Jauchzen erscholl aus der ganzen Bersammlung.

Run aber warb die Aufmerksamkeit auf einen ganz andern Gegenftand gewendet. Die Kinder, eins nach dem andern, mußten das Seil
betreten, und zwar die Lehrlinge zuerst, damit sie durch ihre liebungen
bas Schauspiel verlängerten und die Schwierigkeit der Kunft ins Licht
setten. Es zeigten sich auch einige Männer und erwachsene Franenspersonen mit ziemlicher Geschicklichkeit; allein es war noch nicht Monsteur
Narcis, noch nicht Demoiselle Landrinette.

Enblich traten auch biese aus einer Art von Zelt hinter ausgespannten rothen Borhängen hervor und erfüllten durch ihre angenehme Gestalt und zierlichen But die bisher glücklich genährte Hoffnung der Zuschauer. Er, ein munteres Bilrschen von mittlerer Größe, schwarzen Augen und einem farken Haarzopf; sie, nicht minder wohl und träftig gebildet; beibe zeigten sich nach einander auf dem Seile mit leichten Bewegungen, Sprüngen und seltsamen Posituren. Ihre Leichtigkeit, seine Berwegenheit, die Genauigkeit, womit beide ihre Aunststlick ausstührten, erhöhten mit jedem Schritt und Sprung das allgemeine Bergnügen. Der Anstand, womit sie sich betrugen, die anscheinenden Bemühungen der andern um sie gaben ihnen das Ansehn, als wenn sie herr und Meister der ganzen Truppe wären, und jedermann hielt sie des Ranges werth.

Die Begeisterung bes Bolts theilte sich ben Zuschauern an ben Fenstern mit, die Damen sahen unverwandt nach Narcissen, die herren nach Landrinetten. Das Bolt jauchzte, und das seinere Publicum enthielt sich nicht bes Klatschens; kaum daß man noch über Pagliassen lachte. Wenige nur schlichen sich weg, als einige von der Truppe, um Geld zu sammeln, sich mit zinnernen Tellern durch die Menge drängten.

Sie haben ihre Sache, buntt mich, gut gemacht, fagte Bilhelm gu

Philinen, die bei ihm am Fenfter lag; ich bewundere ihren Berftand, womit sie auch geringe Aunststücken, nach und nach und zur rechten Beit angebracht, gelten zu machen wußten, und wie sie aus der Ungeschicklichkeit ihrer Kinder und aus der Birtuosität ihrer Besten ein Ganzes zusammen arbeiteten, das erst unfre Ausmerksamkeit erregte und dann uns auf das angenehmste unterbielt.

Das Boll hatte sich nach und nach verlaufen, und ber Platz war leer geworden, indeß Philine und Laertes über die Gestatt und Geschicklichkeit Rarcissens und Landrinettens in Streit geriethen und sich wechselsweise neckten. Wilhelm sah das wunderbare Kind auf der Straße bei andern spielenden Kindern siehen, machte Philinen darauf ausmerksam, die sogleich, nach ihrer lebhasten Art, dem Kinde rief und winkte, und das nicht kommen wollte, singend die Treppe hinunter kapperie und es beransssilierte.

Hier ift bas Rathfel, rief sie, als sie bas Kind zur Thitre hereinzog. Es blieb am Eingange stehen, eben als wenn es gleich wieder hinansschistigfen wollte, legte die rechte Hand vor die Brust, die linke vor die Stirn und bildte sich ties. Flirchte dich nicht, liebe Kleine, sagte Wishelm, indem er auf sie los ging. Sie sah ihn mit unsicherm Blick an und trat einige Schritte näher.

Wie nennst bu bich? fragte er. — Sie heißen mich Mignon. — Wie viel Jahre hast bu? — Es hat sie niemand gezählt. — Wer war bein Bater? — Der große Teusel ist tobt. —

Run bas ist wunderlich genug! rief Philine aus. Man fragte fie noch einiges; fie brachte ihre Antworten in einem gebrochenen Deutsch und mit einer sonderbar feierlichen Art vor; dabei legte fie jedesmal die Hände an Bruft und Haupt und neigte sich tief.

Wilhelm konnte sie nicht genug ansehen. Seine Augen und sein Horz wurden unwiderstehlich von dem geheimnisvollen Zustande dieses Besens angezogen. Er schätzte sie zwölf bis dreizehn Jahre; ihr Körper war gut gedaut, nur daß ihre Glieder einen stärkern Buchs versprachen oder einen zurückgehaltenen ankundigten. Ihre Bildung war nicht regelmäßig, aber auffallend; ihre Stirne geheimnisvoll, ihre Nase außerordentlich schön, und der Mund, ob er schon für ihr Alter zu sehr geschlossen schien, und sie manchmal mit den Lippen nach einer Seite zuckte, noch immer trenherzig und reizend genug. Ihre bräunliche Gesichtsfarbe konnte man durch die Schminke kaum erkennen. Diese Gestalt prägte sich Wilhelm sehr tief ein; er sah sie noch immer an,

schwieg und vergaß ber Gegenwärtigen über seinen Betrachtungen. Philine wedte ihn ans seinem Halbtraume, indem sie dem Kinde etwas übrig gebliebenes Zuderwert reichte und ihm ein Zeichen gab, sich zu entsernen. Es machte seinen Budling, wie oben, und suhr blitzschnell zur Thure binaus.

Als die Zeit nunmehr herbei kam, daß unsere neuen Bekannten sich für diesen Abend trennen sollten, rebeten sie vorher noch eine Spaziersahrt auf den morgenden Tag ab. Sie wollten abermals an einem andern Orte, auf einem benachbarten Jägerhause, ihr Mittagsmahl einnehmen. Wilhelm sprach diesen Abend noch manches zu Philinens Lobe, worauf Laertes nur kurz und leichtstung antwortete.

Den anbern Morgen, als sie sich abermals eine Stunde im Fechten gesibt hatten, gingen sie nach Philinens Gasthose, vor welchem sie die bestellte Autsche schon hatten ansahren sehen. Aber wie verwundert war Wilhelm, als die Autsche verschwunden, und wie noch mehr, als Philine nicht zu Hause anzutreffen war. Sie hatte sich, so erzählte man, mit ein paar Fremden, die diesen Morgen angesommen waren, in den Bagen geseht und war mit ihnen davon gesahren. Unser Freund, der sich in ihrer Gesellschaft eine angenehme Unterhaltung versprochen hatte, konnte seinen Berdruß nicht verbergen. Dagegen lachte Laertes und rief: So gesällt sie mir! Das sieht ihr ganz ähnlich! Lassen Sie uns nur gerade nach dem Jagdhause gehen; sie mag sein, wo sie will, wir wollen ihretwegen unsere Promenade nicht versäumen.

Als Wishelm unterwegs biese Inconsequenz bes Betragens zu tabeln sortsuhr, sagte Laertes: Ich tann nicht inconsequent sinden, wenn jemand seinem Charafter tren bleibt. Wenn sie sich etwas vornimmt oder jemandem etwas verspricht, so geschieht es nur unter der stillschweigenden Bedingung, daß es ihr auch bequem sein werde, den Borsak auszusühren oder ihr Bersprechen zu halten. Sie verschenkt gern, aber man muß immer bereit sein, ihr das Geschenkte wieder zu geben.

Diek ift ein feltsamer Charafter, verfeste Bilbelm.

Nichts weniger als seltsam, nur baß fie leine Heuchlerin ift. Ich liebe fie bestwegen, ja, ich bin ihr Freund, weil sie mir bas Geschlecht so rein barstellt, bas ich zu hassen so viel Ursache habe. Sie ist mir bie wahre Eva, die Stammmutter des weiblichen Geschlechts; so sind Ale, mur wollen sie es nicht Wort haben.

Unter mancherlei Gesprächen, in welchen Laertes seinen Saß gegen bas weibliche Geschlecht sehr lebhaft ausbrudte, ohne jeboch bie Ursache

bavon anzugeben, waren fie in ben Balb gefommen, in welchen Bilbelm febr verftimmt eintrat, weil bie Menferungen bes Laertes ibm bie Erinnerung an fein Berhaltniß zu Marianen wieber lebenbig gemacht batten. Sie fanben nicht weit bon einer beschatteten Quelle, unter berrlichen alten Baumen, Bbilinen allein an einem fteinernen Tifche fiten. fang ihnen ein luftiges Liebchen entgegen, und als Laertes nach ibrer Gefellichaft fragte, rief fie aus: 3ch babe fie foon angeführt: ich babe fie jum Beften gehabt, wie fie es verbienten. Schon unterwegs fette ich ibre Freigebigkeit auf bie Brobe, und ba ich bemerkte, baf fie von ben targen Rafdern maren, nahm ich mir gleich vor, fie zu bestrafen. Rach unfrer Antunft fragten fie ben Rellner, mas zu baben fei? ber mit ber gewöhnlichen Beläufigfeit feiner Bunge alles, mas ba mar, und mehr als ba war, herergablte. 3ch fab ihre Berlegenheit, fie blidten einanber an, ftotterten und fragten nach bem Breife. Bas bebenten Sie fich lange! rief ich aus; bie Tafel ift bas Geschäft eines Frauensimmers, lassen Sie mich bafur forgen. 3ch fing barauf an, ein unfinniges Mittagsmahl zu bestellen, wozu noch manches burch Boten aus ber Rachbarichaft gebolt werben follte. Der Rellner, ben ich burch ein baar ichiefe Mäuler zum Bertrauten gemacht batte, balf mir enblich, und fo baben wir fie burch bie Borftellung eines berrlichen Gaftmable bergeftalt geangfligt, baf fie fich turz und gut zu einem Spaziergange in ben Balb entichloffen, von bem fie wohl ichwerlich anriidfommen werben. 3ch babe eine Biertelftunbe auf meine eigene Sanb gelacht. und werbe lachen, fo oft ich an bie Befichter bente. Bei Tifche erinnerte fie Laertes an abnliche Falle ; fie tamen in ben Bang, luftige Beschichten, Difiverftanbniffe und Brellereien zu erzählen.

Ein junger Mann von ihrer Bekanntschaft aus ber Stadt tam mit einem Buche durch den Wald geschlichen, setzte fich zu ihnen und rühmte den schönen Platz. Er machte fie auf das Riefeln der Quelle, auf die Bewegung der Zweige, auf die einfallenden Lichter und auf den Gesang der Bögel ausmerksam. Philine sang ein Liedchen vom Rucut, welches dem Ankömmling nicht zu behagen schien; er empfahl sich bald.

Wenn ich nur nichts mehr von Natur und Naturschenen hören sollte, rief Philine aus, als er weg war; es ift nichts unerträglicher als sich bas Bergnügen vorrechnen zu lassen, bas man genießt. Wenn schön Wetter ift, geht man spazieren, wie man tauzt, wenn aufgespielt wird. Wer mag aber nur einen Augenblick an die Musik, wer ans schöne Wetter benken? Der Tänzer interessitt uns, nicht die Bioline, und in

ein paar schöne schwarze Augen zu sehen, thut einem paar blauen Augen gar zu wohl. Was sollen bagegen Quellen und Brunnen, und alte morsche Linden! Sie sah, indem sie so sprach, Wishelmen, der ihr gegenstder sah, mit einem Blick in die Augen, dem er nicht wehren konnte, wenigstens bis an die Thure seines Herzens vorzubringen.

Sie haben Recht, versetzte er mit einiger Berlegenheit, ber Mensch ist dem Menschen das Interessanteste, und sollte ihn vielleicht ganz allein interessiten. Alles andere, was uns umgiebt, ist entweder nur Element, in dem wir leben, oder Wertzeng, bessen wir uns bedienen. Jemehr wir uns dabei aushalten, jemehr wir darauf merken und Theil daran nehmen, desto schwächer wird das Gesühl unsers eignen Werthes und das Gesühl der Gesellschaft. Die Menschen, die einen großen Werth auf Gärten, Gebände, Kleider, Schmud oder irgend ein Bestitztum legen, sind weniger gesellig und gesällig; sie verlieren die Menschen aus den Augen, welche zu erfreuen und zu versammeln nur sehr wenigen glüdt. Sehn wir es nicht auch auf dem Theater? Ein guter Schauspieler macht uns bald ein elende, nuschielliche Decoration vergessen, dahingegen das schönste Theater den Rangel an auten Schausvielern erst recht süblbar macht.

Rach Tische setzte Philine sich in bas beschattete hohe Gras. Ihre beiben Freunde mußten ihr Blumen in Menge herbeischaffen. Sie wand sich einen vollen Kranz und setzte ihn auf; sie sah unglaublich reizend aus. Die Blumen reichten noch zu einem andern hin; auch den slocht sie, indem sich beibe Männer neben sie seizen. Als er unter allerlei Scherz und Auspielungen sertig geworden war, drückte sie ihn Wilhelmen mit der größten Anmuth auss haupt und rückte ihn mehr als einmal anders, bis er recht zu siehen schien. Und ich werde, wie es scheint, seer ausgeben? sagte Laertes.

Mit nichten, versette Philine. Ihr follt euch feinesweges beflagen. Sie nahm ihren Rrang bom Saupte und setzte ihn Laertes auf.

Baren wir Rebenbubler, sagte biefer, so würben wir febr heftig ftreiten können, welchen von beiben bu am meiften begunftigft.

Da wart ihr rechte Thoren, versetzte sie, indem fie fich zu ihm binüberbog und ihm ben Mund zum Luß reichte, sich aber sogleich umwendete, ihren Arm um Wilhelm schlang und einen lebhaften Luß auf seine Lippen brückte. Welcher schmedt am besten? fragte sie neckisch.

Bunberlich! rief Laertes. Es scheint, als wenn so etwas niemals nach Wermuth schmeden könne.

So wenig, fagte Philine, ale irgent eine Babe, bie jemant ohne

Reib und Eigenfinn genießt. Run hätte ich, rief fie aus, noch Luft, eine Stunde zu tanzen, und bann muffen wir wohl wieber nach unsern Springern seben.

Man ging nach Saufe und fand Mufit baselbft. Philine, bie eine gute Tängerin war, belebte ihre beiben Gesellschafter. Wilhelm war nicht ungeschiedt, allein es sehlte ihm an einer klinftlichen Uebung. Seine beiben Freunde nahmen fich vor, ihn zu unterrichten.

Man verspätete sich. Die Seiltänzer hatten ihre Kinste schon zu produciren angefangen. Auf dem Platze hatten sich viele Zuschauer eingefunden, doch war unsern Freunden, als sie ausstiegen, ein Settlimmel merkwürdig, das eine große Anzahl Menschen nach dem Thore des Gasthoses, in welchem Wilhelm eingekehrt war, hingezogen hatte. Wilhelm sprang hindiber, um zu sehen, was es sei, und mit Entsehen erblickte er, als er sich durchs Boll drängte, den Herrn der Seiltänzergesellschaft, der das interessante Kind bei den Haaren aus dem Hause zu schleppen bemüht war, und mit einem Peitschenstiel undarmherzig auf den kleinen Körper losschlug.

Bilbelm fubr wie ein Blit auf ben Mann au und fafte ibn bei ber Bruft. Laf bas Rind los! fcbrie er wie ein Rafenber, ober einer von uns bleibt bier auf ber Stelle. Er faßte jugleich ben Rerl mit einer Bewalt, bie nur ber Born geben tann, bei ber Reble, bag biefer ju erftiden glaubte, bas Rind losließ und fich gegen ben Angreifenben ju vertheibigen fuchte. Ginige Leute, bie mit bem Rinbe Mitleiben fühlten, aber Streit angufangen nicht gewagt batten, fielen bem Seiltanger fogleich in bie Arme, entwaffneten ihn und brobten ihm mit vielen Schimpf. reben. Diefer, ber fich jest nur auf bie Baffen feines Munbes rebucirt fab, fing graflich ju broben und ju fluchen an : bie faule, unnüte Creatur wolle ihre Schulbigkeit nicht thun; fie verweigere ben Giertang ju tangen. ben er bem Bublico versprocen babe; er wolle fie tobt schlagen, und es folle ibn niemand baran hinbern. Er fucte fic loszumachen, um bas Rind, bas fich unter ber Menge verfrochen batte, aufzusuchen. Wilhelm bielt ibn gurild und rief: Du follft nicht eber biefes Gefcopf meber feben noch beruhren, bis bu vor Gericht Rechenschaft giebft, wo bu es gestoblen baft; ich werbe bich aufs äußerfte treiben; bu follft mir nicht entgeben. Diefe Rebe, welche Wilhelm in ber Site, ohne Bebanten unb Abficht, aus einem bunteln Gefühl ober, wenn man will, aus Inspiration ausgesprochen batte, brachte ben wilthenben Menichen auf einmal zur Rube. Er rief: Bas bab' ich mit ber unnüten Creatur ju ichaffen!

Bahlen Sie mir, was mich ihre Kleiber toften, und Sie mögen fie behalten; wir wollen biefen Abend noch einig werben. Er eilte barauf, die unterbrochene Borstellung fortzuseten und die Unruhe des Publicums burch einige bedeutende Kunftstide zu befriedigen.

Bilhelm suchte nunmehr, ba es stille geworben war, nach bem Linbe, bas sich aber nirgends fand. Einige wollten es auf bem Boben, andere auf ben Dachern ber benachbarten Häuser gesehen haben. Nachbem man es aller Orten gesucht hatte, mußte man sich bernhigen und abwarten, ob es nicht von selbst wieder berbeitommen wolle.

Indes war Narcis nach Dause gekommen, welchen Wilhelm über bie Schickale und herkunft bes Kindes befragte. Dieser wußte nichts davon, benn er war nicht lange bei ber Gesellschaft, erzählte bagegen mit großer Leichtigkeit und vielem Leichtsinne seine eigenen Schickale. Als ihm Bilhelm zu dem großen Beisall Gilick wünschte, bessen er sich zu erfreuen hatte, äußerte er sich sehr gleichgulitig darüber. Wir sind gewohnt, sagte er, daß man über und lacht und unfre Kinste bewundert; aber wir werden durch ben außerordentlichen Beisall um nichts gebessert. Der Entrepreneur zahlt und und mag sehen, wie er zurecht kömmt. Er beurlaubte sich darauf und wollte sich eilig entfernen.

Auf die Frage, wo er so schnell hin wolle? lächelte ber junge Mensch und gestand, daß seine Figur und Talente ihm einen solibern Beifall zugezogen, als ber des großen Publicums sei. Er habe von einigen Frauenzimmern Botschaft erhalten, die sehr eifrig verlangten, ihn näher kennen zu lernen, und er fürchte, mit den Besuchen, die er abzulegen habe, vor Mitternacht kaum fertig zu werden. Er suhr sort mit der größten Aufrichtigkeit seine Abenteuer zu erzählen, und hätte die Namen, Straßen und Sauser angezeigt, wenn nicht Bilhelm eine solche Indiserteion abgelehnt und ihn höslich entlassen hätte.

Laertes hatte inbeffen Lanbrinetten unterhalten und versicherte, fie fer vollommen wilrbig, ein Weib zu sein und zu bleiben.

Run ging die Unterhandlung mit dem Entrepreneur wegen des Lindes an, das unserm Freunde für breißig Thaler überlaffen wurde, gegen welche der schwarzbärtige heftige Italiäner seine Ausprüche völlig abtrat, von der Herfunft des Lindes aber weiter nichts bekennen wollte, als daß er solches nach dem Tode seines Bruders, den man, wegen seiner außerordentlichen Geschicklichseit, den großen Teusel genannt, zu sich genommen habe.

Der andere Morgen ging meift mit Aufsuchen bes Rinbes bin.

Bergebens burchtroch man alle Winkel bes Hauses und ber Nachbarschaft; es war verschwunden, und man fürchtete, es möchte in ein Basser gesprungen sein, ober sich sonst ein Leids angethan haben.

Philinens Reize konnten bie Unruhe unsers Freundes nicht ableiten. Er brachte einen traurigen nachbenklichen Tag zu. Auch bes Abends, ba Springer und Tänzer alle ihre Kräfte ausboten, um sich bem Publico aus beste zu empsehlen, konnte sein Gemuth nicht erheitert und zerstreut werben.

Durch ben Zulauf ans benachbarten Ortschaften hatte bie Anzahl ber Menschen außerorbentlich zugenommen, und so wälzte sich auch ber Schneeball bes Beifalls zu einer ungeheuren Größe. Der Sprung fiber bie Degen und burch bas Faß mit papiernen Böben machte eine große Sensation. Der starke Mann ließ zum allgemeinen Grausen, Entsetzen und Erstaunen, indem er sich mit dem Kopf und den Filßen auf ein paar auseinander geschobene Stühle legte, auf seinen hohlschwebenden Leib einen Ambos heben und auf demselben, von einigen wackern Schmiedegesellen, ein Huseisen sertig schmieden.

Auch war die sogenannte Herculesstärke, da eine Reihe Männer auf ben Schultern einer ersten Reihe stehend, abermals Frauen und Jünglinge trägt, so daß zuletzt eine lebendige Ppramide entsteht, beren Spitze ein Kind, auf den Kopf gestellt, als Knopf und Wettersahne ziert, in diesen Gegenden noch nie gesehen worden, und endigte würdig das ganze Schausspiel. Nareiß und Landrinette ließen sich in Tragsesseln auf den Schultern der übrigen durch die vornehmsten Straßen der Stadt unter lautem Freudengeschrei des Bolls tragen. Man warf ihnen Bänder, Blumensstäuße und seiden Tücker zu und drängte sich, sie ins Gesicht zu sassen. Jedermann schien glücklich zu sein, sie anzusehn und von ihnen eines Blickes gewürdigt zu werden.

Belcher Schauspieler, welcher Schriftfteller, ja welcher Mensch überhaupt würde fich nicht auf bem Gipfel seiner Bunsche sehen, wenn er burch irgend ein ebles Wort ober eine gute That einen so allgemeinen Eindruck hervordrächte? Welche töftliche Empfindung müßte es sein, wenn man gute, eble, ber Menscheit würdige Gesühle eben so schnell burch einen elektrischen Schlag ausbreiten, ein solches Entzücken unter bem Bolte erregen könnte, als diese Leute durch ihre körperliche Geschicklichkeit gethan haben; wenn man ber Menge das Mitgefühl alles Menschlichen geben, wenn man sie mit der Borstellung des Glücks und Unglück, ber Weisheit und Thorheit, ja des Unsinns und der Albernheit entzünden. erschiltern und ihr flodendes Innere in freie, lebhaste und reine Bewegung setzen könnte! So sprach unser Freund, und da weber Philine noch Laertes gestimmt schienen, einen solchen Discurs sortzusetzen, unterhielt er sich allein mit diesen Lieblingsbetrachtungen, als er dis spät in die Nacht um die Stadt spazierte und seinen alten Wunsch, das Gute, Edle, Große durch das Schauspiel zu versinnlichen, wieder einmal mit aller Lebhastigkeit und aller Freiheit einer losgebundenen Einbildungstraft versolgte.

# Fünftes Capitel.

Des andern Tages, als die Seiltänzer mit großem Geräusch abgezogen waren, sand sich Mignon sogleich wieder ein und trat hinzu, als Wilhelm und Laertes ihre Fechtübungen auf dem Saale sortsetzten. Bo hast du gesteckt? fragte Wilhelm freundlich; du hast uns viel Sorge gemacht. Das Kind antwortete nichts und sah ihn an. Du bist nun unser, rief Laertes, wir haben dich gesaust. — Was hast du bezahlt? fragte das Kind ganz trocken. — Hundert Ducaten, versetzte Laertes; wenn du sie wiedergiehst, kannst du frei sein. — Das ist wohl viel? fragte das Kind. — O ja, du magst dich nur gut aufführen. — Ich will bienen, versetzte sie.

Bon bem Augenblide an merkte sie genau, was ber Kellner ben beiben Freunden für Dienste zu leisten hatte, und litt schon bes andern Tages nicht mehr, daß er ins Zimmer kam. Sie wollte alles selbst thun, und machte auch ihre Geschäfte, zwar langsam und mitunter unbehülslich, boch genau und mit großer Sorgsalt.

Sie stellte sich oft an ein Gesäß mit Wasser und wusch ihr Gesicht mit so großer Emsigkeit und Heftigkeit, daß sie sich fast die Baden aufrieb, bis Laertes durch Fragen und Neden ersuhr, daß sie die Schminke von ihren Wangen auf alle Weise loszuwerden suche, und über dem Eiser, womit sie es that, die Röthe, die sie durchs Reiben hervorgebracht hatte, für die hartnäckigste Schminke halte. Man bedeutete sie, und sie ließ ab, und nachdem sie wieder zur Auhe gekommen war, zeigte sich eine schöne braune, obgleich nur von wenigem Roth erhöhte Gesichtsfarbe.

Durch bie frevelhaften Reize Philinens, burch bie geheimnisvolle Gegenwart bes Rinbes, mehr als er fich selbst gestehen burfte, unterhalten, brachte Wilhelm verschiebene Tage in biefer sonberbaren Gesellschaft zu

und rechtfertigte sich bei sich selbst durch eine fleißige Uebung in ber Fecht- und Tangkunft, wogu er so leicht nicht wieder Gelegenheit zu finden glaubte.

Richt wenig verwandert und gewiffermaßen erfrent war er, als er eines Tages herrn und Fran Melina ankommen sah, welche, gleich nach bem ersten froben Gruße, sich nach ber Directrice und ben übrigen Schauspielern erkundigten und mit großem Schreden vernahmen, daß jene sich schon lange entfernt habe und diese bis auf wenige zerstreut seien.

Das junge Baar hatte sich nach ihrer Berbindung, zu ber, wie wir wissen, Bilhelm behülslich gewesen, an einigen Orten nach Engagement umgesehen, keines gefunden, und war endlich in dieses Städtchen gewiesen worden, wo einige Personen, die ihnen unterwegs begegueten, ein gutes Theater gesehen haben wollten.

Philinen wollte Madame Melina, und herr Melina bem lebhaften Laertes, als fie Bekanntschaft machten, keineswegs gefallen. Sie wünschten bie neuen Ankömmlinge gleich wieber los zu sein, und Wilhelm konnte ihnen keine gunftigen Gestunungen beibringen, ob er ihnen gleich wieber-bolt versicherte, bak es recht aute Leute seien.

Eigentlich war auch bas bisherige luftige Leben unser brei Abenteurer burch bie Erweiterung ber Gesellschaft auf mehr als eine Weise gestört; benn Melina sing im Birthshause (er hatte in eben bemselben, in welchem Philine wohnte, Platz gefunden) gleich zu markten und zu quängeln an. Er wollte sir weniges Gelb besseres Quartier, reichlichere Mahlzeit und promptere Bedienung haben. In kurzer Zeit machten Birth und Kellner verdrießliche Gesichter, und wenn die andern, um sich zu leben, sich alles gesallen ließen und nur geschwind bezahlten, nm nicht länger an das zu benken, was schon verzehrt war, so mußte die Mahlzeit, die Melina regelmäßig sogleich berichtigte, jederzeit von vorn wieder durchgenommen werden, so daß Philine ihn, ohne Umstände, ein wiederkäuendes Thier nannte.

Roch verhaßter war Mabame Melina bem lustigen Rabchen. Diese junge Frau war nicht ohne Bilbung, boch sehlte es ihr gänzlich an Geist und Seele. Sie beclamirte nicht übel, und wollte immer beclamiren; allein man merkte balb, daß es nur eine Wortbeclamation war, die auf einzelnen Stellen lastete und die Empfindung des Ganzen nicht ausbrückte. Bei diesem allem war sie nicht leicht jemandem, besonders Männern, unangenehm. Bielmehr schrieben ihr diejenigen, die mit ihr umgingen, gewöhnlich einen schönen Berstand zu: benn sie war, was ich

mit einem Borte eine Anempfinberin nennen möchte; fie wußte einem Freunde, um bessen Achtung ihr zu thun war, mit einer besondern Ausmerksamkeit zu schmeicheln, in seine Ideen so lange als möglich einzugehen, sobald sie aber ganz über ihren Horizont waren, mit Eksase eine solche neue Erscheinung aufzunehmen. Sie verstand zu sprechen und zu schweigen und, ob sie gleich kein tildisches Gemüth hatte, mit großer Borsicht auszugassen, wo des andern schwache Seite sein möchte.

# Bechstes Capitel.

Alelina batte sich indessen nach ben Trsimmern ber vorigen Direction genau erfundigt. Sowohl Decorationen als Garberobe waren an einige Sanbelsleute versett, und ein Notarius batte ben Auftrag von ber Directrice erhalten, unter gewiffen Bebingungen, wenn fich Liebhaber fanben, in ben Bertauf aus freier Band zu willigen. Meling wollte bie Sachen besehen und jog Bilbelmen mit fich. Diefer empfand, ale man ihnen bie Bimmer eröffnete, eine gewiffe Reigung bagu, bie er fich jeboch felbft nicht geftanb. In fo einem ichlechten Buftanbe auch bie getlectften Decorationen waren, fo wenig icheinbar auch tilrkifche und beibnische Rleiber, alte Caricaturrode für Manner und Frauen, Rutten für Bauberer, Juben und Bfaffen fein mochten, fo tonnt' er fich boch ber Empfinbung nicht erwehren, bag er bie gludlichften Augenblide feines Lebens in ber Rabe eines abnlichen Trobelframs gefunden batte. Satte Melina in fein Berg feben tonnen, fo wurbe er ibm eifriger jugefett baben, eine Onmme Gelbes auf bie Befreiung, Aufftellung und neue Belebung biefer gerftrenten Glieber ju einem iconen Gangen berzugeben. Beich ein gludlicher Menfc, rief Melina aus, tonnte ich fein, wenn ich nur zwei hunbert Thaler befage, um jum Anfange ben Befit biefer erften theatralifchen Beburfniffe zu erlangen. Wie balb wollt' ich ein fleines Schauspiel beifammen baben, bas uns in biefer Stabt, in biefer Begend gewiß fogleich ernahren follte. Wilhelm ichwieg, und beibe verließen nachbentlich bie wieber eingesperrten Schate.

Melina hatte von bieser Zeit an keinen andern Discurs als Projecte und Borschläge, wie man ein Theater einrichten und dabei seinen Bortheil sinden könnte. Er sinchte Philinen und Laertes zu interessiren, und man that Wilhelmen Borschläge, Gelb herzuschießen und Sicherheit bagegen anzunehmen. Diesem siel aber erft bet dieser Gelegenheit recht auf, daß er hier so lange nicht hatte verweilen follen; er entschulbigte fich und wollte Anftalten machen, seine Reise fortjuschen.

Inbeffen mar ibm Mignons Gestalt und Befen immer reizenber geworben. In alle feinem Thun und Laffen hatte bas Rind etwas Sonberbares. Es ging bie Treppe weber auf noch ab, sonbern sprang; es flieg auf ben Belanbern ber Bange weg, und eb' man fich's verfab. fan es oben auf bem Schrante und blieb eine Beile rubig. Auch batte Bilbelm bemerkt, baf es für jeben eine besondere Art von Gruf batte. Ihn griffte fie, feit einiger Beit, mit über bie Bruft geschlagenen Armen. Manche Tage mar fie gang ftumm, ju Beiten antwortete fie mehr auf bericiebene Rragen, immer sonberbar, boch fo, bag man nicht unterscheiben tonnte, ob es Wit ober Untenntnif ber Sprache war, inbem fie ein gebrochnes mit Frangofifc und Italianifc burchflochtenes Deutsch fprac. In seinem Dienste war bas Kind unermilbet und frub mit ber Sonne auf; es verlor fich bagegen Abends zeitig, schlief in einer Rammer auf ber nadten Erbe und mar burch nichts zu bewegen, ein Bett ober einen Strobfact amunehmen. Er fant fie oft, bag fie fich mufch. Auch ihre Rleiber waren reinlich, obgleich alles fast boppelt und breifach an ihr geflict mar. Man fagte Wilhelmen auch, baf fie alle Morgen gang fruh in bie Meffe gebe, mobin er ihr einmal folgte, und fie in ber Ede ber Rirche mit bem Rosentrange knieen und andachtig beten fab. Gie bemerkte ibn nicht; er ging nach Saufe, machte fich vielerlei Bebanten über biefe Befialt unb tonnte fich bei ihr nichts Bestimmtes benten.

Neues Andringen Melina's um eine Summe Gelbes, zur Auslösung der mehr erwähnten Theatergeräthschaften, bestimmte Wilhelmen noch mehr, an seine Abreise zu denken. Er wollte den Seinigen, die lange nichts von ihm gehört hatten, noch mit dem heutigen Positage schreiben; er sing auch wirklich einen Brief an Wernern an, und war mit Erzählung seiner Abenteuer, wobei er, ohne es selbst zu demerken, sich mehrmial von der Wahrheit entsernt hatte, schon ziemlich weit gekommen, als er, zu seinem Berdruß, auf der hintern Seite des Briefblatts schon einige Berse geschrieden fand, die er sir Madame Melina aus seiner Schreibtafel zu copiren angesangen hatte. Unwillig zerriß er das Blatt und verschob die Wiederholung seines Bekenntnisses auf den nächsten Bostag.

# Biebentes Capitel.

Unfre Gesellschaft befand sich abermals beisammen, und Philine, die auf jedes Pferd, das vorbei tam, auf jeden Bagen, der ansuhr, außerst ausmerksam war, rief mit großer Lebhaftigkeit: Unser Pedant! Da kommt unser allerliebster Pedant! Wen mag er bei sich haben? Sie rief und winkte zum Kenster hinans, und der Wagen hielt stille.

Ein klimmerlich armer Teufel, ben man an seinem verschabten, graulich- braunen Rocke und an seinen übelconditionirten Unterkleibern für einen Magister, wie sie auf Akademien zu vermodern psiegen, hätte halten sollen, stieg aus dem Wagen und entblößte, indem er Philinen zu grilfen den Hut abthat, eine sibelgepuberte, aber übrigens sehr steife Perrude, und Philine wars ihm hundert Kußhände zu.

So wie fie ihre Gludseligkeit fand, einen Theil ber Männer zu lieben und ihre Liebe zu genießen, so war das Bergnilgen nicht viel geringer, das sie sich so oft als möglich gab, die übrigen, die sie eben in diesem Augenblick nicht liebte, auf eine sehr leichtfertige Weise zum Besten zu haben.

Ueber ben garm, womit fie biefen alten Freund empfing, vergaß man auf bie fibrigen ju achten, bie ihm nachfolgten. Doch glaubte Bilbelm bie zwei Frauenzimmer und einen altlichen Mann, ber mit ihnen bereintrat, an tennen. Auch entbedte fich's balb, bag er fie alle brei por einigen Jahren bei ber Gefellichaft, bie in feiner Baterftabt fbielte, mehrmals gesehen batte. Die Tochter maren seit ber Reit beran gemachien; ber Alte aber batte fich wenig veranbert. Diefer ivielte gewöhnlich bie gutmuthigen, polternben Alten, wovon bas beutsche Theater nicht leer wirb, und bie man auch im gemeinen Leben nicht felten antrifft. Denn ba es ber Charafter unfrer Lanbeleute ift, bas Bute obne viel Brunt ju thun und ju leiften, fo benten fie felten baran, baß es auch eine Art gebe, bas Rechte mit Zierlichkeit und Anmuth au thun, und verfallen vielmehr, von einem Geifte bes Wiberfpruchs getrieben, leicht in ben gehler, burch ein milrrifches Wefen ibre liebfte Tugend im Contrafte barguftellen.

Solche Rollen spielte unser Schauspieler sehr gut, und er spielte fie so oft und ausschließlich, daß er darüber eine ähnliche Art fich zu betragen im gemeinen Leben angenommen hatte.

Wilhelm gerieth in große Bewegung, sobalb er ibn erkannte; benn er erinnerte sich, wie oft er biesen Mann neben seiner geliebten Mariane auf dem Theater gesehen hatte; er hörte ihn noch schelten, er hörte ihre schmeichesnbe Stimme, mit der sie seinem rauhen Wesen in manchen Rollen zu begegnen hatte.

Die erste lebhafte Frage an die neuen Antömmlinge, ob ein Unter-tommen answärts zu finden und zu hoffen sei? ward leider mit Rein beantwortet, und man mußte vernehmen, daß die Gesellschaften, bei denen man sich erkundigt, besetzt, und einige davon sogar in Sorge seien, wegen des bevorstehenden Arieges auseinander gehen zu milsten. Der posternde Alte hatte mit seinen Töchtern, aus Berdruß und Liebe zur Abwechslung, ein vortheilhaftes Engagement aufgegeben, hatte mit dem Pedanten, den er unterwegs antras, einen Wagen gemiethet, um hierher zu kommen, wo denn auch, wie sie sanden, guter Rath theuer war.

Die Zeit, in welcher fich bie übrigen über ihre Angelegenheiten sehr lebhaft unterhielten, brachte Bilhelm nachbenklich zu. Er wünschte ben Alten allein zu sprechen, wünschte und fürchtete von Marianen zu hören, und befand fich in ber größten Unrube.

Die Artigleiten ber neuangekommenen Frauenzimmer konnten ihn nicht aus seinem Traume reißen; aber ein Wortwechsel, ber sich erhub, machte ihn aufmerksam. Es war Friedrich, der blonde Knade, der Philinen aufznwarten pflegte, sich aber dießmal lebhaft widersetzte, als er den Tisch beden und Essen herbeischaffen sollte. Ich habe mich verpstichtet, rief er aus, Ihnen zu dienen, aber nicht allen Menschen aufzuwarten. Sie geriethen darüber in einen hestigen Streit. Philine bestand darauf, er habe seine Schuldigkeit zu thun, und als er sich hartnäckig widersetzte, sagte sie ihm ohne Umftände, er könne gehn, wohin er wolle.

Glanben Sie etwa, baß ich mich nicht von Ihnen entfernen könne? rief er aus, ging trotig weg, machte seinen Bünbel zusammen und eilte sogleich zum hause hinaus. Geh, Mignon, sagte Philine, und schaff' uns, was wir brauchen; sag' es bem Kellner und hilf auswarten!

Mignon trat vor Wilhelm bin und fragte in ihrer lakonischen Art: Soll ich? barf ich? und Wilhelm versetze: Thu', mein Kind, was Mademoiselle bir sagt.

Das Kind besorgte alles und wartete ben ganzen Abend mit großer Sorgsalt ben Gästen auf. Rach Tische suchte Wilhelm mit bem Alten einen Spaziergang allein zu machen; es gelang ihm, und nach mancherlei Fragen, wie es ihm bisher gegangen? wendete sich das Gespräch auf die ehmalige Gesellschaft, und Wilhelm wagte zulet nach Marianen zu fragen.

Sagen Sie mir nichts von bem abschenlichen Geschäpf! rief ber Alte, ich habe verschworen, nicht mehr an sie zu benten. Wilhelm erschrat über biese Aeußerung, war aber noch in größerer Berlegenheit, als ber Alte sortsuhr, auf ihre Leichtsertigkeit und Lieberlichkeit zu schmählen. Wie gern hätte unser Freund das Gespräch abgebrochen; allein er mußte nun einmal die polternden Ergießungen des wunderlichen Mannes aushalten.

3ch schäme mich, fuhr bieser sort, baß ich ihr so geneigt war. Doch hätten Sie das Mäbchen näher gekannt, Sie wilrben mich gewiß entschuldigen. Sie war so artig, natürlich und gut, so gefällig und in jedem Sinne leiblich. Nie hätt' ich mir vorgestellt, daß Frechheit und Undank die Hauptglige ihres Charakters sein sollten.

Schon hatte sich Wilhelm gesaßt gemacht, bas Schlimmste von ihr zu hören, als er auf einmal mit Berwunderung bemerkte, bag ber Ton bes Alten milber wurde, seine Rebe endlich stodke, und er ein Schnupftuch ans ber Tasche nahm, um die Thränen zu trodnen, die zuseht seine Rebe völlig unterbrachen.

Bas ift Ihnen? rief Wilhelm aus. Bas giebt Ihren Empfinbungen auf einmal eine so entgegengesete Richtung? Berbergen Sie mir es nicht; ich nehme an bem Schicksale bieses Mäbchens mehr Antheil, als Sie glauben: nur lassen Sie mich alles wissen.

Ich habe wenig zu sagen, versetzte der Alte, indem er wieder in seinen ernstlichen, verdrießlichen Ton überging: ich werde es ihr nie vergeben, was ich um sie geduldet habe. Sie hatte, suhr er sort, immer ein gewisses Zutrauen zu mir; ich liebte sie wie meine Tochter und hatte, da meine Frau noch lebte, den Entschluß gesaßt, sie zu mir zu nehmen und sie aus den Händen der Alten zu retten, von deren Anleitung ich mir nicht viel Gutes versprach. Meine Frau starb, das Broiect zerschlug sich.

Gegen das Ende des Aufenthalts in Ihrer Baterftabt, es sind nicht gar drei Jahre, merkte ich ihr eine sichtbare Traurigkeit an; ich fragte sie, aber sie wich aus. Endlich machten wir uns auf die Reise. Sie suhr mit mir in Einem Bagen, und ich bemerkte, was sie mir auch bald gestand, daß sie guter Hoffnung sei und in der größten Furcht schwebe, von unserm Director verstoßen zu werden. Auch dauerte es nur kurze Beit, so machte er die Entbedung, kündigte ihr den Contract, der ohnebieß nur auf sechs Wochen stand, sogleich auf, zahlte, was sie zu sorbern hatte, und ließ sie, aller Borstellungen ungeachtet, in einem kleinen Städtschen, in einem schlechten Birthshause zurück.

Der Henter hole alle lieberlichen Dirnen! rief ber Alte mit Berbruß, und besonders diese, die mir so manche Stunde meines Lebens verdorben hat. Bas soll ich lange erzählen, wie ich mich ihrer angenommen, was ich für sie gethan, was ich an sie gehängt, wie ich auch in der Abwesenheit für sie geforgt habe. Ich wollte lieber mein Geld in den Teich wersen und meine Zeit hindringen, rändige Hunde zu erziehen, als nur jemals wieder auf so ein Geschöft die mindeste Aufmerksamkeit wenden. Bas war's? Im Ansang erhielt ich Danksagungsbriese, Rachricht von einigen Orten ihres Ausenthalts, und zuletzt kein Bort mehr, nicht einmal Dank sur das Geld, das ich ihr zu ihren Wochen geschicht hatte. O die Berstellung und der Leichtstund er Beiber ist so recht zusammengepaart, um ihnen ein bequemes Leben und einem ehrlichen Kerl manche verdriesliche Stunde zu schaffen!

# Mattes Capitel.

Nan benke sich Bilhelms Zustand, als er von dieser Unterredung nach hause tam. Alle seine alten Bunden waren wieder aufgerissen, und das Gefühl, daß sie seiner Liede nicht ganz unwürdig gewesen, wieder sebhaft geworden; denn in dem Interesse des Alten, in dem Lode, das er ihr wider Willen geben mußte, war unserm Freunde ihre ganze' Liedenswürdigseit wieder erschienen; ja, selbst die heftige Anklage des leidenschäftlichen Mannes enthielt nichts, was sie vor Wilhelms Augen hätte herabseizen können. Denn dieser bekannte sich selbst als Mitschuldigen ihrer Bergehungen, und ihr Schweigen zusetz schien ihm nicht tadelhaft; er machte sich vielmehr nur traurige Gedanken darüber, sah sie als Wöchnerin, als Mutter in der Welt ohne Hilse herumirren, wahrscheinlich mit seinem eigenen Kinde herumirren, Borstellungen, welche das schmerzlichste Gefühl in ihm erregten.

Mignon hatte auf ihn gewartet und leuchtete ihm die Treppe hinauf. Als sie das Licht niedergesetzt hatte, dat sie ihn, zu erlauben, daß sie ihm heute Abend mit einem Kunststücke auswarten dürse. Er hätte es lieder verbeten, besonders da er nicht wußte, was es werden sollte. Allein er konnte diesem guten Geschöpse nichts abschlagen. Nach einer kurzen Zeit trat sie wieder herein. Sie trug einen Teppich unter dem Arme, den sie auf der Erde ausbreitete. Wilhelm ließ sie gewähren. Sie

brachte barauf vier Lichter, stellte eins auf jeden Zipsel des Teppichs. Ein Körbchen mit Eiern, das sie darauf holte, machte die Absicht bentlicher. Künstlich abgemessen schritt sie nunmehr auf dem Teppich hin und her und legte in gewissen Maßen die Sier auseinander, dann ries sie einen Menschen herein, der im Hause auswartete und die Bioline spielte. Er trat mit seinem Instrument in die Ede; sie verdand sich die Augen, gab das Zeichen und sing zugleich mit der Musst, wie ein ausgezogenes Räberwert, ihre Bewegungen an, indem sie Tact und Melodie mit dem Schlage der Castagnetten begleitete.

Behende, leicht, rasch, genau sührte sie ben Tanz. Sie trat so scharf und so sicher zwischen die Eier hinein, bei den Eiern nieder, daß man jeden Augenblick dachte, sie müsse eins zertreten oder bei schnellen Bendungen das andere fortschleudern. Mit nichten! Sie berührte keines, ob sie gleich mit allen Arten von Schritten, engen und weiten, ja sogar mit Sprüngen und zuletzt halb knieend sich durch die Reihen durchwand.

Unaufhaltsam, wie ein Uhrwert, lief fie ihren Beg, und bie sonberbare Musit gab bem immer wieber von vorne ansangenben und losrauschenben Tanze bei jeder Bieberholung einen neuen Stoß. Bilbelm war von bem sonderbaren Schauspiele ganz hingerissen; er vergaß seiner Sorgen, solgte jeder Bewegung der geliebten Creatur und war verwundert, wie in diesem Tanze sich ihr Charakter vorzüglich entwickelte.

Streng, scharf, troden, heftig, und in sanften Stellungen mehr seierlich als angenehm, zeigte sie sich. Er empfand, was er schon für Mignon gefühlt, in biesem Augenblide auf einmal. Er sehnte sich, dieses verlassen Wesen an Kindesflatt seinem Herzen einzuverleiben, es in seine Arme zu nehmen und mit der Liebe eines Baters Freude des Lebens in ihm zu erwecken.

Der Tanz ging zu Enbe; fie rollte bie Gier mit ben Filfen sachte zusammen auf ein Sanfchen, ließ keines zurud, beschäbigte keines unb ftellte fich bazu, indem fie die Binde von den Augen nahm und ihr Kunftfilld mit einem Bildlinge endigte.

Wilhelm bankte ihr, daß sie ihm ben Tanz, ben er zu sehen gewilnscht, so artig und unvermuthet vorgetragen habe. Er streichelte sie und bebauerte, daß sie sich's habe so sauer werden lassen. Er versprach ihr ein neues Kleib, woraus sie heftig antwortete: Deine Farbe! Auch das versprach er ihr, ob er gleich nicht beutlich wußte, was sie barunter meine. Sie nahm die Eier zusammen, den Teppich

unter ben Arm, fragte, ob er noch etwas zu befehlen habe, und schwang sich zur Thur binaus.

Bon bem Musikus ersuhr er, baß sie sich seit einiger Zeit viele Mühe gegeben, ihm ben Tanz, welches ber bekannte Fandango war, so lange vorzusingen, bis er ihn habe spielen können. Auch habe sie ihm für seine Bemilhungen etwas Gelb angeboten, bas er aber nicht nehmen wollen.

#### Reuntes Capitel.

Nach einer unruhigen Nacht, die unser Freund theils wachend, theils von schweren Träumen geängstigt, zubrachte, in benen er Marianen bald in aller Schönheit, bald in klimmerlicher Gestalt, jetzt mit einem Kinde auf dem Arm, bald desselben beraubt sah, war der Morgen kaum angebrochen, als Mignon schon mit einem Schneider hereintrat. Sie brachte granes Tuch und blauen Tasset und erklätte nach ihrer Art, daß sie ein neues Westchen und Schisserhosen, wie sie solche an den Knaben und in der Stadt gesehen, mit blauen Ausschlägen und Bändern baben wolle.

Bilhelm hatte seit bem Berlust Marianens alle muntern Farben abgelegt. Er hatte sich an bas Grau, an die Kleibung ber Schatten, gewöhnt, und nur etwa ein himmelblaues Futter ober ein kleiner Kragen von dieser Farbe belebte einigermaßen jene stille Kleibung. Mignon, begierig seine Farbe zu tragen, trieb ben Schneiber, ber in kurzem die Arbeit zu liefern versprach.

Die Tanz- und die Fecht-Stunden, die unser Freund heute mit Laertes nahm, wollten nicht zum besten glüden. Auch wurden sie balb durch Melina's Ankunst unterbrochen, der umständlich zeigte, wie jetzt eine kleine Gesellschaft beisammen sei, mit welcher man schon Stücke genug aufführen könne. Er erneuerte seinen Antrag, daß Wilhelm einiges Geld zum Etablissement vorstrecken solle, wobei dieser abermals seine Unentschosseneit zeigte.

Philine und bie Mäbchen tamen balb hierauf mit Lachen und Larmen herein. Sie hatten sich abermals eine Spaziersahrt ausgebacht: benn Beränderung bes Orts und der Gegenstände war eine Luft, nach ber sie sich immer sehnten. Täglich an einem andern Orte zu effen, war ihr höchster Bunsch. Dießmal sollte es eine Wassersahrt werden.

Das Schiff, womit fie bie Krummungen bes angenehmen Fluffes

hinuntersahren wollten, war schon burch ben Bebanten bestellt. Philine trieb, bie Gesellschaft ganberte nicht und war balb eingeschifft.

Bas fangen wir nun an? sagte Philine, indem fich alle auf die Bante niedergelaffen hatten.

Das Rürgeste mare, versetzte Laertes, wir extemporirten ein Stlick. Rehme jeber eine Rolle, bie seinem Charakter am angemeffensten ift, und wir wollen seben, wie es uns gelingt.

Filtrtefflich! sagte Wishelm, benn in einer Gesellschaft, in ber man sich nicht verstellt, in welcher jedes nur seinem Sinne folgt, kann Anmuth und Zufriedenheit nicht lange wohnen, und wo man sich immer verstellt, bahin kommen sie gar nicht. Es ist also nicht übel gethan, wir geben uns die Berstellung gleich von Ansang zu und sind nachher unter der Maske so aufrichtig, als wir wollen.

Sa, fagte Laertes, bestwegen geht fich's fo angenehm mit Beibern um, bie fich niemals in ibrer natilrlichen Geftalt feben laffen.

Das macht, versetzte Mabame Melina, daß sie nicht so eitel sind, wie die Männer, welche sich einbilben, sie seien schon immer liebens-würdig genug, wie sie Ratur hervorgebracht hat.

Indessen war man zwischen angenehmen Bilichen und Higeln, zwischen Garten und Weinbergen hingesahren, und die jungen Frauenzimmer, besonders aber Madame Melina, drücken ihr Entzilden über die Gegend aus. Letztre fing sogar an, ein artiges Gedicht von der beschreibenden Gattung über eine ähnliche Naturscene seierlich herzusagen; allein Philine unterbrach sie und schlug ein Geset vor, daß sich niemand untersangen solle, von einem unbelebten Gegenstande zu sprechen; sie setzte vielmehr den Borschlag zur extemporirten Komödie mit Eiser durch. Der posternde Alte sollte einen pensionirten Officier, Laertes einen vacirenden Fechtmeister, der Pedant einen Juden vorstellen, sie selbst wolle eine Throserin machen, und überließ den übrigen, sich ihre Kollen zu wählen. Man sollte singiren, als ob sie eine Gesellschaft weltfremder Menschen sie so eben auf einem Marktschiffe zusammen komme.

Sie fing fogleich mit bem Inben ihre Rolle ju fpielen an, und eine allgemeine Beiterleit verbreitete fich.

Man war nicht lange gefahren, als ber Schiffer ftille hielt, um mit Erlaubniß ber Gesellschaft noch jemand einzunehmen, ber am Ufer ftanb und gewinkt batte.

Das ift eben noch, was wir brauchten, rief Philine; ein blinber Baffagier fehlte noch ber Reisegesellichaft.

Ein wohlgebilbeter Mann stieg in bas Shiff, ben man an feiner Rleibung und seiner ehrwilrdigen Miene wohl für einen Geiftlichen hatte nehmen tonnen. Er begrüßte die Gesellschaft, die ihm nach ihrer Weise bantte, und ihn balb mit ihrem Scherz bekanut machte. Er nahm barauf die Rolle eines Landgeistlichen an, die er zur Berwunderung aller auf das artigste burchseite, indem er balb ermahnte, balb hiftorchen erzählte, einige schwache Seiten bliden ließ und fich boch im Respect zu erhalten wußte.

Inbessen hatte jeber, ber nur ein einzigesmal aus seinem Charafter heransgegangen war, ein Pfand geben mussen. Philipe batte sie mit großer Sorgfalt gesammelt, und besonbers ben geistlichen herrn mit vielen Kitsen bei ber lünftigen Einlösung bebroht, ob er gleich selbst nie in Strafe genommen warb. Melina bagegen war völlig ausgeplünbert; hembenknöpse und Schnallen und alles, was Bewegliches am Leibe war, hatte Philipe zu sich genommen; benn er wollte einen reisenben Engländer vorstellen und konnte auf keine Beise in seine Rolle hineinkommen.

Die Zeit war indeß auf das angenehmste vergangen; jedes hatte seine Einbildungeltraft und seinen Wit aufs möglichste angestrengt, und jedes seine Rolle mit angenehmen und unterhaltenden Scherzen ausstaffirt. So lam man an dem Orte an, wo man sich ben Tag über aufhalten wollte, und Wilhelm gerieth mit dem Geistlichen, wie wir ihn, seinem Aussehn und seiner Rolle nach, nennen wollan, auf bem Spaziergange balb in ein interessantes Gespräch.

Ich finde diese Uebung, sagte der Unbekannte, unter Schauspielern, ja in Gesellschaft von Freunden und Bekannten, sehr nützlich. Es ift die beste Art, die Menschen aus sich heraus und dauch einen Umweg wieder in sich hinein zu sühren. Es sollte bei jeder Truppe eingeführt sein, daß sie sich manchmal auf diese Weise üben müßte, und das Publicum würde gewiß dabei gewinnen, wenn alle Monate ein nicht geschriebenes Stilc ausgeführt würde, worauf sich freisich die Schauspieler in mehreren Proben müßten vorbereitet baben.

Man bürfte sich, versetzte Wilhelm, ein extemporirtes Stüd nicht alsein solches benten, bas aus bem Stegreise sogleich componirt würde, sondern als ein solches, wobon zwar Plan, Hanblung und Scenen-Eintheilung gegeben wären, bessen Aussührung aber bem Schauspieler überlassen bliebe.

Bang richtig, fagte ber Unbefannte, und eben mas biefe Aus-

schirung betrifft, würbe ein solches Stück, sobald die Schauspieler nur einmal im Gang wären, außerorbentlich gewinnen. Nicht die Ausstührung durch Worte, denn durch diese muß freilich der siberlegende Schriftstuer seine Arbeit zieren, sondern die Ansführung durch Geberden und Mienen, Ausrufungen und was dazu gehört, kurz, das stumme, halblaute Spiel, welches nach und nach bei uns ganz verloren zu gehen scheint. Es sind wohl Schauspieler in Deutschland, deren Körper das zeigt, was sie benken und fühlen, die durch Schweigen, Zandern, durch Winke, durch zarte anmuthige Bewegungen des Körpers eine Rede vorzubereiten, und die Pausen des Gesprächs durch eine gesällige Pantomime mit dem Ganzen zu verbinden wissen; aber eine Uebung, die einem güstlichen Naturell zu Hülfe käme und es lehrte, mit dem Schriftseller zu wetteisern, ist nicht so im Gange, als es zum Troste derer, die das Theater besuchen, wohl zu wähnschen wäre.

Sollte aber nicht, versetzte Wilhelm, ein glüdliches Naturell, als bas Erste und Letzte, einen Schauspieler, wie jeben anbern Rünftler, ja vielleicht wie jeben Menschen, allein zu einem so hochausgestedten Biele bringen?

Das Erfte und Letzte, Anfang und Ende möchte es wohl sein und bleiben; aber in ber Mitte dürste bem Künftler manches sehlen, wenn nicht Bilbung bas erft aus ihm macht, was er sein soll, und zwar frihe Bilbung; benn vielleicht ift berjenige, bem man Genie zuschreibt, übler baran als ber, ber nur gewöhnliche Fähigkeiten besitzt; benn jener kann leichter verbilbet und viel heftiger auf salsche Wege gestoßen werden, als biefer.

Aber, verfette Wilhelm, wird bas Genie fich nicht felbft retten, bie Bunben, bie es fich gefchlagen, felbft beilen?

Mit nichten, versette ber andere, ober wenigstens nur nothburstig; benn niemand glaube die ersten Eindrucke der Jugend überwinden zu können. Ift er in einer löblichen Freiheit, umgeben von schönen unt edlen Gegenständen, in dem Umgange mit guten Menschen ausgewachsen haben ihn seine Meister das gelehrt, was er zuerst wissen mußte, um das übrige leichter zu begreifen, hat er gesernt, was er nie zu versernen brancht, wurden seine ersten Handlungen so geleitet, daß er das Gute künftig leichter und bequemer volldrungen sann, ohne sich irgend etwas abgewöhnen zu müssen: so wird dieser Mensch ein reineres, vollsommeneres und glücklicheres Leben sichen, als ein anderer, der seine ersten Ingendkräfte im Widerstand und im Irrthum zugesetz hat. Es wird

so viel von Erziehung gesprochen und geschrieben, und ich sehe unr wenig Menschen, die ben einsachen, aber großen Begriff, ber alles anbere in sich schließt, faffen und in die Aussührung übertragen können.

Das mag wohl wahr sein, sagte Bilhelm, benn jeber Mensch ift beschränkt genug, ben andern zu seinem Ebenbilb erziehen zu wollen. Glücklich find biejenigen baber, beren sich bas Schicksal annimmt, bas jeben nach seiner Weise erzieht!

Das Schickal, versetzte lächelnb ber anbere, ift ein vornehmer, aber theurer Hofmeister. Ich würde mich immer lieber an die Bernunft eines menschlichen Meisters halten. Das Schickal, sur dessen Beisheit ich alle Ehrsurcht trage, mag an dem Zusall, durch den es wirkt, ein sehr ungelenkes Organ haben. Denn selten scheint dieser genau und rein auszusühren, was jenes beschlossen hatte.

Sie icheinen einen fehr fonderbaren Gebanten auszusprechen, verfette Wilhelm.

Mit nichten! Das meifte, was in ber Belt begegnet, rechtfertigt meine Meinung. Zeigen viele Begebenheiten im Anfange nicht einen großen Sinn, und geben bie meisten nicht auf etwas Albernes hinaus?

Gie wollen icherzen.

Und ist es nicht, suhr ber andere fort, mit bem, was einzelnen Menschen begegnet, eben so? Gesetzt, das Schidsal hätte einen zu einem guten Schauspieler bestimmt, (und warum sollt' es uns nicht auch mit guten Schauspielern versorgen?) unglikalicherweise führte der Zusall aber ben jungen Mann in ein Puppenspiel, wo er sich früh nicht enthalten könnte, an etwas Abgeschmacktem Theil zu nehmen, etwas Albernes leiblich, wohl gar interessant zu finden, und so die jugendlichen Sindre, welche nie verlöschen, benen wir eine gewisse Anhänglichkeit nie entziehen können, von einer salschen Seite zu empfangen.

Bie tommen Sie aufs Buppenfpiel? fiel ibm Bilbelm mit einiger Befilltzung ein.

Es war nur ein unwillkurliches Beispiel; wenn es Ihnen nicht gefällt, so nehmen wir ein anderes. Geset, das Schickal hatte einen zu einem großen Maler bestimmt, und dem Zusal beliebte es, seine Jugend in schmutzige Hitten, Ställe und Scheunen zu verstoßen, glauben Sie, daß ein solcher Mann sich jemals zur Reinlichkeit, zum Abel, zur Freiheit der Seele erheben werde? Mit je lebhasterm Sinn er das Unreine in seiner Jugend angesaßt und nach seiner Art veredelt hat, besto gewaltsamer wird es sich in der Folge seines Lebens an ibm rächen.

indem es fich, inzwischen bag er es zu fiberwinden suchte, mit ihm aufs innigste verbunden hat. Wer früh in schlechter unbedeutender Gesellschaft gelebt hat, wird fich, wenn er auch später eine bessere tann, immer nach jener zurucksehnen, beren Eindruck ihm, zugleich mit der Erinnerung jugendlicher, nur selten zu wiederholender Freuden, geblieben ift.

Man kann benken, daß unter diesem Gespräch sich nach und nach die übrige Gesellschaft entsernt hatte. Besonders war Philine gleich vom Ansang auf die Seite getreten. Man kam durch einen Seitenweg zu ihnen zursich. Philine brachte die Pfänder hervor, welche auf allerlei Beise gelöst werden mußten, wobei der Fremde sich durch die artigsten Ersindungen und durch eine ungezwungene Theilnahme der ganzen Gesellschaft und besonders den Frauenzimmern sehr empfahl; und sossellschaft und besonders unter Scherzen, Singen, Küssen und allerlei Recereien auf das augenehmste vorbei.

# Befintes Rapitel.

Ils fie fich wieber nach hanse begeben wollten, saben fie fich nach ihrem Geiftlichen um; allein er war verschwunden und an feinem Orte 3u finden.

Es ift nicht artig von bem Manne, ber sonft viel Lebensart zu haben scheint, sagte Mabame Melina, eine Gesellschaft, bie ihn so freundlich aufgenommen, ohne Abschieb zu verlaffen.

Ich habe mich bie ganze Zeit her schon besonnen, sagte Laertes, wo ich biesen sonberbaren Mann schon ehemals möchte gesehen haben. Ich war eben im Begriff, ihn beim Abschiebe barüber zu befragen.

Mir ging es eben so, versetzte Wilhelm, und ich hätte ihn gewiß nicht entlassen, bis er uns etwas Näheres von seinen Umftänden entbeckt hätte. Ich milfte mich sehr irren, wenn ich ihn nicht schon irgendwogesprochen hätte.

Und boch könntet ihr euch, sagte Philine, barin wirklich irren. Diefer Mann hat eigentsich nur bas salfche Ansehen eines Bekannten, weil er aussieht wie ein Mensch, und nicht wie hans ober Kung.

Bas foll bas heißen? sagte Caertes, seben wir nicht auch aus wie Menfchen?

3ch weiß, was ich sage, versetzte Philine, und wenn ihr mich nicht begreift, so laßt's gut sein. Ich werbe nicht am Ende noch gar meine Worte auslegen sollen.

Zwei Kutschen fuhren vor. Man lobte die Sorgfalt bes Laertes, ber fie bestellt hatte. Philine nahm neben Madame Melina, Wilhelmen gegenüber, Plat, und die übrigen richteten sich ein, so gut sie konnten. Laertes selbst ritt auf Wilhelms Pferbe, das auch mit herausgekommen war, nach ber Stadt zurud.

Philine saß kaum in bem Bagen, als sie artige Lieber zu singen und das Gespräch auf Geschichten zu lenken wußte, von benen sie behauptete, daß sie mit Glück dramatisch behandelt werden könnten. Durch diese kluge Bendung hatte sie gar bald ihren jungen Freund in seine beste Laune geseht, und er componirte aus dem Reichthum seines lebendigen Bilbervorraths sogleich ein ganzes Schauspiel mit allen seinen Acten, Scenen, Charafteren und Berwicklungen. Man sand für gut, einige Arien und Gesänge einzussechten; man dichtete sie, und Philine, die in alles einging, paste ihnen gleich bekannte Melodien an und sang sie aus dem Stegreise. Sie hatte eben heute ihren schönen, sehr schönen Tag; sie wußte mit allerlei Nedereien unsern Freund zu beleben; es ward ihm wohl, wie es ihm lange nicht gewesen war.

Seitbem ihn jene grausame Entbedung von ber Seite Marianens geriffen hatte, war er bem Gelübbe tren geblieben, sich vor ber zusammenschlagenben Falle einer weiblichen Umarmung zu hilten, bas treusose Geschlecht zu meiben, seine Schmerzen, seine Neigung, seine slißen Bünsche in seinem Busen zu verschließen. Die Gewissenhaftigkeit, womit er dieß Gesübbe beobachtete, gab seinem ganzen Besen eine geheime Nahrung, und da sein herz nicht ohne Theilnehmung bleiben konnte, so ward eine liebevolle Mittheilung nun zum Bebürsnisse. Er ging wieder wie von dem ersten Jugendnebel begleitet umber, seine Augen fasten jeden reizenden Gegenstand mit Freuden auf, und nie war sein Urtheil siber eine liebenswürdige Gestalt schonenber gewesen. Wie gefährlich ihm in einer solchen Lage das verwegene Mädchen werden mußte, läßt sich leiber nur zu gut einsehen.

Bu hause fanden sie auf Wilhelms Zimmer schon alles zum Empfange bereit, die Stühle zu einer Borlesung zurechte gestellt und ben Tisch in die Mitte gesetzt, auf welchem ber Punschnapf seinen Platz nehmen sollte.

Die beutschen Ritterstüde maren bamals eben neu und hatten bie

Aufmerklamteit und Reigung bes Publicume an fich gezogen. Der alte Bolterer hatte eines biefer Art mitgebracht, und bie Borlefung war beschloffen worden. Man sette fich nieber. Bilhelm bemächtigte sich bes Exemplars und fing an lesen an.

Die geharnischten Ritter, bie alten Burgen, die Treuherzigkeit, Rechtlichkeit und Redlichkeit, besonders aber die Unabhängigkeit der handelnden Personen wurden mit großem Beisall aufgenommen. Der Borleser that sein Möglichkes, und die Gesuschaft kam außer sich. Zwischen dem zweiten und dritten Act kam der Punsch in einem großen Napse; und da in dem Stüde selbst sehr viel getrunken und angestoßen wurde, so war nichts natürlicher, als daß die Geselschaft bei zedem solchen Falle sich ledbaft an den Plat der helben versehte, gleichsalls auslingte und die Ginftlinge unter den handelnden Personen hoch leben ließ.

Jebermann war von bem Feuer bes ebessen Rationalgeistes entzündet. Bie sehr gesiel es bieser Beutschen Gesellschaft, sied, ihrem Charafter gemäß, auf eignem Grund und Boden poetisch zu ergetzen! Besonders thaten die Gewöste und Reller, die versallenen Schlissen, das Moos und die hohlen Baume, über alles aber die nächtlichen Zisgennerscenen und bas heimliche Gericht eine ganz unglandliche Birlung. Jeder Schauspieler sah nun, wie er bast in helm und huntich, zede Schauspielerin, wie sie mit einem großen stehenden Kragen ihre Deutscheit vor dem Publico produciren werde. Jeder wollte sich sogleich einen Ramen aus dem Stille oder aus der deutschen Geschichte zueignen, und Madame Melina betheuerte, Sohn oder Tochter, wozu sie Hossinung hatte, nicht anders als Abelbert oder Mathibe tansen zu laffen.

Gegen ben fünften Act warb ber Beifall lärmender und lauter, ja juletzt, als der Helb wirklich seinem Unterdrücker entzing und der Tyrann gestraft wurde, war das Entzilden so groß, daß mich seinen habe nie so gläckliche Stunden gehabt. Melina, den der Trank begeistert hatte, war der lauteste, und da der zweite Punschnapf geleert war und Mitternacht herannahte, schwur Laertes hoch und theuer, es sei kein Mensch würdig, an diese Stäser semals wieder eine Lippe zu seinen, und warf mit dieser Betheuerung sein Glas hinter sich und darch die Scheiben auf die Sasse hinans. Die übrigen solgten seinem Beispiele, und ungeachtet der Protestationen des herbeieisenden Wirses wurde der Punschnapf selbst, der nach einem solchen Feste durch unbeiliges Getränk nicht wieder entweiht werden sollte, in tausend Stücke

geschlagen. Philine, ber man ihren Rausch am wenigsten ansah, indeß bie beiben Mädchen nicht in ben anständigsten Stellungen auf bem Canaps lagen, reigte die andern mit Schabenfreude zum Lärm. Madame Melina recitirte einige erhabene Gedichte, und ihr Mann, ber im Rausche nicht sehr liebenswürdig war, sing an auf die schlechte Bereitung des Punsches zu schelen, versicherte, daß er ein Fest ganz anders einzurichten versiehe, und ward zuletzt, als Laertes Stillschweigen gebot, immer gröber und lauter, so daß dieser, ohne sich lange zu bedenken, ihm die Scherben des Naps an den Kopf warf und badurch den Lärm nicht wenig vermehrte.

Indessen war die Schaarwache herbeigekommen und verlangte ins Haus eingelassen zu werden. Wilhelm, vom Lesen sehr erhitzt, ob er gleich nur wenig getrunken, hatte genug zu thun, um mit Beihülse bes Wirths die Leute durch Geld und gute Worte zu befriedigen und die Glieder der Gesellschaft in ihren mißlichen Umftänden nach Hause saus schlafe überwältigt, voller Unmuth, unausgekleidet aus Bette, und nichts glich der unausgenehmen Empsindung, als er des andern Morgens die Augen aufschlug, und mit disterm Bild auf die Berwästungen des vergangenen Tages, den Unrath und die blesen Wirtungen hinsah, die ein geistreiches, lebhaftes und wohlgemeintes Dichterwert hervorgebracht hatte.

# Gilftes Capitel.

Jach einem kurzen Bebenken rief er sogleich ben Wirth herbei und ließ sowohl ben Schaben als die Zeche auf seine Rechnung schreiben. Zugleich vernahm er nicht ohne Berbruß, daß sein Pferb von Laertes gestern bei bem Hereinreiten bergestalt angegriffen worben, daß es wahrscheinlich, wie man zu sagen psiegt, verschlagen habe, und daß ber Schmieb wenig Hossung zu seinem Aussommen gebe.

Ein Gruß von Philinen, ben sie ihm aus ihrem Fenster zuwintte, versetzte ihn bagegen wieder in einen heitern Zustand, und er ging sogleich in ben nächsten Laben, um ihr ein Kleines Geschent, bas er ihr gegen bas Pubermesser noch schuldig war, zu kaufen, und wir müssen betennen, er hielt sich nicht in ben Gränzen eines proportionirten Gegengeschents. Er kaufte ihr nicht allein ein Paar sehr niedliche Ohrringe, sondern nahm dazu noch einen Hut und halstuch, und einige andere

Rleinigkeiten, bie er fie ben erften Tag hatte verschwenberisch weg-

Madame Melina, die ihn eben, als er seine Gaben überreichte, zu beobachten kam, suchte noch vor Tische eine Gelegenheit, ihn sehr ernstlich über die Empsindung für dieses Mädchen zur Rede zu sehre; und er war um so erstaunter, als er nichts weniger denn diese Borwürse zu verdienen glaubte. Er schwur boch und theuer, daß es ihm keineswegs eingefallen sei, sich an diese Berson, deren ganzen Wandel er wohl kenne, zu wenden; er entschuldigte sich, so gut er konnte, über sein freundliches und artiges Betragen gegen sie, bestriedigte aber Madame Melina auf keine Beise; vielmehr ward diese immer verdrießlicher, da sie bemerken mußte, daß die Schmeichelei, wodurch sie sich art von Reigung unsres Freundes erworden hatte, nicht hinreiche, diesen Besitz gegen die Angrisse einer lebhaften, jüngern und glüdlicher begabten Ratur zu vertheibigen.

Ihren Mann fanden fle gleichfalls, ba fie zu Tische tamen, bei sehr üblem humor, und er fing schon an, ihn über Kleinigkeiten auszulaffen, als ber Birth hereintrat und einen harfenspieler anmelbete. Sie werden, sagte er, gewiß Bergnügen an ber Musik und an ben Gestängen dieses Mannes finden; es kann sich niemand, ber ihn hört, enthalten, ihn zu bewundern und ihm etwas weniges mitzutheilen.

Laffen Sie ihn weg, versetzte Melina, ich bin nichts weniger als gestimmt, einen Leiermann zu hören, und wir haben allenfalls Sänger unter und, die gern etwas verdienten. Er begleitete biese Worte mit einem tildischen Seitenblide, ben er auf Philinen warf. Sie verstand ihn und war gleich bereit, zu seinem Berbruß, den angemelbeten Sänger zu beschiften. Sie wendete sich zu Wilhelmen und sagte: Sollen wir den Mann nicht hören, sollen wir nichts thun, um uns aus der erbärmlichen Langenweile zu retten?

Melina wollte ihr antworten, und ber Streit ware lebhafter geworben, wenn nicht Wilhelm ben im Augenblid hereintretenben Mann begrußt und ihn herbeigewinkt hatte.

Die Gestalt bieses feltsamen Gastes seite bie ganze Gesellschaft in Erstaunen, und er hatte schon von einem Stuhle Besitz genommen, ebe jemand ihn zu fragen ober sonst etwas vorzubringen bas herz hatte. Sein tahler Scheitel war von wenig grauen haaren umtränzt, große blaue Augen blickten sanft unter langen weißen Augenbrauen hervor. An eine wohlgebildete Rase schos sich ein langer weißer Bart an, ohne

bie gefällige Lippe zu bebeden, und ein langes buntelbraunes Gewand umhüllte ben ichlanken Körper vom Halfe bis zu ben Füßen; und so fing er auf ber Harfe, bie er vor sich genommen hatte, zu prälnbiren an.

Die angenehmen Tone, bie er aus bem Instrumente hervorlodte, erheiterten gar balb bie Gesellschaft.

3br pflegt and ju fingen, guter Alter, fagte Philine.

Gebt uns etwas, bas herz und Geist zugleich mit ben Sinnen ergetze, sagte Bilhelm. Das Instrument sollte nur die Stimme begleiten; benn Melodien, Gänge und Länfe ohne Worte und Sinn scheinen mir Schmetterlingen ober schönen bunten Bögeln ähnlich zu sein, die in der Lust vor unsern Angen herumschweben, die wir allenfalls haschen und uns zueignen möchten; da sich der Gesang bagegen wie ein Genius gen himmel hebt, und das bessere Ich in uns ihn zu begleiten anreigt.

Der Alte sah Wilhelmen an, alsbann in die Sobe, that einige Griffe auf ber Harfe und begann sein Lieb. Es enthielt ein Lob auf ben Gesang, pries das Glid der Sänger und ermahnte die Menschen, sie zu ehren. Er trug das Lied mit so viel Leben und Wahrheit vor, daß es schien, als hätte er es in diesem Augenblide und bei diesem Anlasse gedichtet. Wilhelm enthielt sich taum, ihm um den Hals zu sallen; nur die Furcht, ein lautes Gelächter zu erregen, zog ihn auf seinen Stuhl zursid; benn die übrigen machten schon halb saut einige alberne Anmerkungen und stritten, ob es ein Pfasse oder ein Jude sei.

Als man nach bem Bersaffer bes Liebes fragte, gab er keine bestimmte Antwort; nur versicherte er, daß er reich an Gesängen sei, und wünsche nur, daß sie gesallen möchten. Der größte Theil ber Gesellschaft war fröhlich und freudig, ja selbst Melina nach seiner Art offen geworben, und indem man unter einander schwahte und scherzte, sing der Alte das Lob des geselligen Lebens auf das geistreichste zu singen an. Er pries Einigkeit und Gesälligkeit mit einschmeichelnden Tönen. Auf einmal ward sein Gesang troden, rauh und verworren, als er gehässige Berschlossenheit, kurzssnuige Feindschaft und gesährlichen Zwiespalt bedauerte, und gern warf jede Seele diese unbequemen Fesseln ab, als er, auf den Fittigen einer vordrügenden Mesovie getragen, die Friedensstifter pries, und das Glild der Seelen, die sich wiedersinden, sang.

Raum hatte er geenbigt, als ihm Wilhelm gurief: Wer bu auch

seiest, ber bu, als ein hülfreicher Schutzeist, mit einer segnenben und belebenben Stimme zu uns tommst, nimm meine Berehrung und meinen Dant! fible, baß wir alle bich bewundern, und vertrau' uns, wenn bu etwas bedarfit!

Der Alte ichwieg, ließ erft feine Finger über bie Saiten fcleichen, bann griff er fie ftarter an und fang :

Was hör' ich braußen vor bem Thor, Was auf ber Brüde schallen? Laßt ben Gesang zu unserm Ohr Im Saale wieberhallen! Der König sprach's, ber Page lief; Der Knabe kam, ber König rief: Bring' ihn herein, ben Alten.

Gegrüßet seib, ihr hohen Herrn, Gegrüßt ihr, schöne Damen! Welch reicher himmel! Stern bei Stern! Wer kennet ihre Namen? Im Saal voll Pracht und Herrlichkeit Schließt, Angen, euch; hier ift nicht Zeit, Sich ftannend zu ergeben.

Der Sänger brückt' bie Augen ein Und schlug die vollen Töne; Der Ritter schaute muthig brein, Und in den Schoos die Schöne. Der König, dem das Lied gefiel, Ließ ihm, zum Lohne für sein Spiel, Eine goldne Kette holen.

Die goldne Kette gieb mir nicht, Die Kette gieb ben Kittern, Bor beren klihnem Angesicht Der Feinde Langen splittern. Gieb sie bem Kanzler, ben bu haft, Und laß ihn noch bie goldne Last Zu anbern Lasten tragen. Ich finge, wie ber Bogel fingt, Der in ben Zweigen wohnet. Das Lieb, bas aus ber Kehle bringt, If Lohn, ber reichlich lohnet; Doch barf ich bitten, bitt' ich eins, Laß einen Trunt bes besten Weins In reinem Glase bringen.

Er fett' es an, er trant es aus:

D Trant ber füßen Labe!

D breimal hochbeglitätes Haus,
Wo bas ift kleine Gabe!

Ergeht's euch wohl, so benkt an mich,
Und banket Gott so warm, als ich
Kür biesen Trunk euch banke.

Da ber Sänger nach geenbigtem Liebe ein Glas Wein, bas für ihn eingeschenkt bastand, ergriff und es mit freundlicher Miene, sich gegen seine Wohlthäter wendend, austrank, entstand eine allgemeine Freude in der Bersammlung. Man klatschte und rief ihm zu, es möge bieses Glas zu seiner Gesundheit, zur Stärkung seiner alten Glieder gereichen. Er sang noch einige Romanzen und erregte immer mehr Munterkeit in der Gesellschaft.

Rannft bu bie Melobie, Alter, rief Philine: Der Schafer putte fich jum Tang?

O ja, verfette er; wenn Sie bas Lieb fingen und aufführen wollen, an mir foll es nicht feblen.

Philine ftand auf und hielt fich fertig. Der Alte begann die Melodie, und fie sang ein Lieb, das wir unsern Lesern nicht mittheilen können, weil sie es vielleicht abgeschmadt ober wohl gar unanständig finden könnten.

Inzwischen hatte bie Gesellschaft, die immer heiterer geworben war, noch manche Flasche Bein ausgetrunken und fing an sehr laut zu werben. Da aber unserm Freunde die bosen Folgen ihrer Luft noch in frischem Andenken schwebten, suchte er abzubrechen, stedte dem Alten für seine Bemilhung eine reichliche Belohnung in die Hand, die andern thaten auch etwas, man ließ ihn abtreten und ruhen, und versprach sich auf den Abend eine wiederholte Freude von seiner Geschicksichteit.

Als er hinweg war, sagte Wilhelm ju Philinen: Ich tann zwar in Ihrem Leibgesange weber ein bichterisches noch sittliches Berbienst sinden; boch wenn Sie mit eben ber Naivität, Eigenheit und Zierlichteit etwas Schickliches auf bem Theater jemals aussuhren, so wird Ihnen lebhafter Beifall gewiß zu Theil werben.

Ja, sagte Philine, es mußte eine recht angenehme Empfinbung fein, sich am Gise ju wärmen.

lleberhaupt, sagte Bilhelm, wie sehr beschämt bieser Mann manchen Schauspieler. Saben Sie bemerkt, wie richtig ber bramatische Ausbruck seiner Romanzen war? Gewiß, es lebte mehr Darstellung in seinem Gesang, als in unsern steisen Personen auf ber Bubne; man sollte bie Aufführung mancher Stude eher für eine Erzählung halten und biesen musikalischen Erzählungen eine stunliche Gegenwart zuschreiben.

Sie sind ungerecht! versetzte Laertes; ich gebe mich weber filt einen großen Schauspieler noch Sänger; aber das weiß ich, daß, wenn die Musit die Bewegungen des Körpers leitet, ihnen Leben giebt und ihnen zugleich das Maß vorschreibt; wenn Declamation und Ausdruck schon von dem Compositeur auf mich übertragen werden: so din ich ein ganz anderer Mensch, als wenn ich im prosaischen Drama das alles erst erschaffen und Tact und Declamation mir erst ersinden soll, worin mich noch dazu jeder Mitspielende stören kann.

So viel weiß ich, sagte Melina, baß uns bieser Mann in Einem Punkte gewiß beschämt, und zwar in einem Hauptpunkte. Die Stärke seiner Talente zeigt sich in dem Rutzen, den er davon zieht. Uns, die wir vielleicht bald in Berlegenheit sein werden, wo wir eine Mahlzeit hernehmen, bewegt er, unse Mahlzeit mit ihm zu theilen. Er weiß uns das Geld, das wir anwenden könnten, um uns in einige Berssssung zu seizen, durch ein Liedchen aus der Tasche zu soden. Es scheint so angenehm zu sein, das Geld zu verschleubern, womit man sich und andern eine Existenz verschaffen könnte.

Das Gespräch bekam burch biese Bemerkung nicht bie angenehmste Benbung. Wilhelm, auf ben ber Borwurf eigentlich gerichtet war, antwortete mit einiger Leibenschaft, und Melina, ber sich eben nicht ber größten Feinheit bestiß, brachte zuletzt seine Beschwerben mit ziemlich trodenen Borten vor. Es sind nun schon vierzehn Tage, sagte er, bas wir das hier verpfändete Theater und die Garberobe besehen haben, und beides konnten wir für eine sehr leibliche Summe haben. Sie machten mir damals Hoffnung, daß Sie mir so viel creditiren würden, und bis

jetzt habe ich noch nicht gesehen, daß Sie die Sache weiter bedacht ober sich einem Entschließ genähert hatten. Griffen Sie damals zu, so wären wir jetzt im Gange. Ihre Absicht zu verreisen haben Sie auch noch nicht ausgestührt, und Gelb scheinen Sie mir diese Zeit über auch nicht gespart zu haben; wenigstens giebt es Personen, die immer Gelegenheit zu verschaffen wissen, daß es geschwinder weggehe.

Dieser nicht ganz ungerechte Borwurf tras unsern Freund. Er versetzte einiges darauf mit Lebhaftigkeit, ja mit heftigkeit, und ergriff, da die Gesulschaft aufstand und sich zerstreute, die Thüre, indem er nicht undentlich zu erkennen gab, daß er sich nicht lange mehr bei so unsreundlichen und undankbaren Menschen aufhalten wolle. Er eilte verdrießlich hinunter, sich auf eine keinerne Bank zu setzen, die vor dem Thore seines Gasthoss fand, und bemerkte nicht, daß er, halb aus Lust, halb aus Berdruß, mehr als gewöhnlich getrunken hatte.

#### Bwölftes Capitel.

Pach einer kurzen Zeit, die er, beumruhigt von mancherlei Gedanken, sigend und vor sich hinsehend zugebracht hatte, schlenderte Philine
singend zur Hausthüre heraus, setzte sich zu ihm, ja, man dürfte beinahe sagen, auf ihn, so nahe rückte sie an ihn heran, lehnte sich auf
seine Schultern, spielte mit seinen Locken, streichelte ihn und gab ihm
die besten Worte von der Welt. Sie bat ihn, er möchte ja bleiben
und sie nicht in der Gesellschaft allein lassen, in der sie vor Langerweile
sterben müßte; sie könne nicht mehr mit Melina unter Einem Dache
ausdauern und habe sich deswegen herüber quartiert.

Bergebens suchte er fie abzuweisen, ihr begreiflich zu machen, daß er länger weber bleiben könne noch burfe. Sie ließ mit Bitten nicht ab, ja, unvermuthet schlang fie ihren Arm um seinen Hals und kußte ihn mit bem lebhafteften Ausbrucke bes Berlangens.

Sind Sie toll, Philine? rief Wilhelm ans, indem er fich loszumachen suchte. Die öffentliche Straße zum Zeugen solcher Liebkosungen zu machen, die ich auf keine Weise verdiene! Lassen Sie mich los, ich kann nicht, und ich werbe nicht bleiben.

Und ich werbe bich fest halten, sagte sie, und ich werbe bich bier auf öffentlicher Gasse so lange kuffen, bis bu mir versprichst, was ich wünsche. Ich lache mich zu Tobe, fuhr sie fort; nach bieser Bertraulichkeit halten mich die Leute gewiß für beine Frau von vier Wochen, und bie Chemanner, die eine so anmuthige Scene sehen, werden mich ihren Weibern als ein Muster einer kindlich unbesangenen Zärtlichkeit anpreisen.

Eben gingen einige Leute vorbei, und fie liebloste ihn auf bas anmuthigste, und er, um kein Standal zu geben, war gezwungen, die Rolle des gedusbigen Ehemannes zu spielen. Dann schnitt sie den Leuten Gesichter im Rücken und trieb voll Uebermuth allerhand Ungezogenheiten, dis er zuleht versprechen mußte, noch heute und morgen und übermorgen zu bleiben.

Sie sind ein rechter Stod! sagte sie daraus, indem sie von ihm abließ, und ich eine Thörin, daß ich so viel Freundlichkeit an Sie verschwende. Sie stand verdrießlich auf und ging einige Schritte; dann kehrte sie lachend zurück und rief: Ich glaube eben, daß ich darum in dich vernarrt bin; ich will nur gehen und meinen Stricksrumps holen, daß ich etwas zu thun habe. Bleibe ja, damit ich den steinernen Mann aus der steinernen Bank wieder sinde.

Dießmal that sie ihm unrecht: beun so sehr er sich von ihr zu enthalten strebte, so würde er boch in biesem Augenblicke, hätte er sich mit ihr in einer einsamen Laube befunden, ihre Liebkosungen wahrscheinlich nicht unerwiedert gelassen haben.

Sie ging, nachbem fie ihm einen leichtfertigen Blid zugeworfen, in bas haus. Er hatte keinen Beruf, ihr zu folgen, vielmehr hatte ihr Betragen einen neuen Biberwillen in ihm erregt; boch hob er fich, ohne felbst recht zu wissen warum, von ber Bank, um ihr nachzugeben.

Er war eben im Begriff, in die Thüre zu treten, als Melina herbeitam, ihn bescheiben ameebete und ihn wegen einiger im Wortwechsel zu hart ansgesprochenen Ausbrücke um Berzeihung bat. Sie nehmen mir nicht libel, suhr er sort, wenn ich in dem Zustande, in dem ich mich besinde, mich vielleicht zu ängstlich bezeige; aber die Sorge für eine Frau, vielleicht bald für ein Kind, verhindert mich von einem Tag zum andern, rnhig zu leben und meine Zeit mit dem Genuß angenehmer Empfindungen hinzubringen, wie Ihnen noch erlaubt ist. Ueberdenten Sie, und wenn es Ihnen möglich ift, so sehen Sie mich in den Besit ber theatralischen Geräthschaften, die sich hier vorsinden. Ich werde nicht lange Ihr Schuldner und Ihnen dafür ewig dankbar bleiben.

Bilbelm, ber fich ungern auf ber Schwelle aufgehalten fab, über bie ihn eine unwiberfiehliche Reigung in biefem Augenblide ju Philinen

hinüberzog, sagte mit einer überraschten Zerstreuung und eilsertigen Gutmithigkeit: Wenn ich Sie baburch glücklich und zusrieden machen kann, so will ich mich länger bebenken. Gehn Sie hin, machen Sie alles richtig. Ich bin bereit, noch diesen Abend ober morgen stih das Geld zu zahlen. Er gab hierauf Melina'n die Hand zur Bestätigung seines Bersprechens und war sehr zusrieden, als er ihn eilig über die Straße weggehen sah; leiber aber wurde er von seinem Eindringen ins Haus zum zweitenmal und auf eine unangenehmere Beise zuruck gehalten.

Ein junger Menich mit einem Bunbel auf bem Ruden tam eilig bie Strafe ber und trat zu Wilhelmen, ber ihn gleich für Friedrichen erkannte.

Da bin ich wieber! rief er aus, indem er seine großen blauen Augen frendig umber und hinauf an alle Fenfter geben ließ; wo ift Mamsell? Der henter mag es länger in ber Welt aushalten, ohne sie au seben!

Der Wirth, ber eben bazu getreten war, versetzte: Sie ist oben, und mit wenigen Sprlingen war er die Treppe hinaus, und Wilhelm blieb auf der Schwelle wie eingewurzelt stehen. Er hätte in den ersten Augenblicken den Jungen bei den Haaren ruckwärts die Treppe herunterreißen mögen; dann hemmte der heftige Kramps einer gewaltsamen Eisersucht auf einmal den Lauf seiner Lebensgeister und seiner Ideen, und da er sich nach und nach von seiner Erstarrung erholte, übersiel ihn eine Unruhe, ein Unbehagen, dergleichen er in seinem Leben noch nicht empfunden hatte.

Er ging auf seine Stube, und fand Mignon mit Schreiben besichäftigt. Das Kind hatte sich eine Zeit her mit großem Fleiße bemüht, alles, was es auswendig wußte, ju schreiben, und hatte seinem herrn und Freund bas Geschriebene zu corrigiren gegeben. Sie war unermübet und saste gut; aber die Buchstaben blieben ungleich und die Linien trumm. Auch hier schien ihr Körper dem Geiste zu widersprechen. Wilhelm, dem die Ausmerksamteit des Kindes, wenn er ruhigen Sinnes war, große Freude machte, achtete dießmal wenig auf das, was sie ihm zeigte; sie fühlte es und betrübte sich darüber nur besto mehr, als sie glaubte, dießmal ihre Sache recht gut gemacht zu haben.

Wilhelms Unruhe trieb ihn auf ben Gängen bes Hauses auf und ab, und bald wieber an die Hausthüre. Ein Reiter sprengte vor, ber ein gutes Ansehn hatte, und ber bei gesetzten Jahren noch viel Munterkeit verrieth. Der Wirth eilte ihm eutgegen, reichte ihm als einem bekannten Freunde die Hand und rief: Ei, Herr Stallmeister, fieht man Sie auch einmal wieber?

Ich will nur hier flittern, versetzte ber Frembe, ich muß gleich hindiber auf bas Gut, um in ber Geschwindigkeit allersei einrichten zu lassen. Der Graf kommt morgen mit seiner Gemahlin; sie werben sich eine Zeit lang brilben aushalten, um ben Prinzen von \*\*\* auf bas beste zu bewirthen, ber in dieser Gegend wahrscheinlich sein Hauptquartier ausschen, der in dieser Gegend wahrscheinlich sein Hauptquartier ausschlägt.

Es ift icabe, baß Sie nicht bei uns bleiben tonnen, versette ber Birth; wir haben gute Gesellschaft. Der Reitlnecht, ber nachsprengte, nahm bem Stallmeister bas Pferb ab, ber sich unter ber Thure mit bem Birth unterhielt und Bilhelmen von ber Seite ansah.

Diefer, ba er mertte, bag von ihm bie Rebe fei, begab fich weg und ging einige Strafen auf und ab.

# Dreigefintes Capitel.

In ber verdriestichen Unruhe, in der er sich besand, siel ihm ein, ben Alten aususuchen, durch bessen Darse er die bosen Geister zu verschenchen hoffte. Man wies ihn, als er nach dem Manne fragte, an ein schlechtes Wirthshaus in einem entsernten Winkel des Städtchens, und in demselben die Treppe hinauf dis auf den Boden, wo ihm der slife Parsenklang aus einer Kammer entgegenschalte. Es waren herzelihrende, klagende Töne, von einem traurigen, ängstlichen Gesange begleitet. Wilhelm schlich an die Thitre, und da der gute Alte eine Art von Phantaste vortrug und wenige Strophen theils singend, theils recitirend immer wiederholte, konnte der Horcher, nach einer kurzen Ausmerksamkeit, ungefähr Folgendes versiehen:

Wer nie sein Brob mit Thränen aß, Wer nie die kummervollen Rächte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.

Ihr führt ins Leben uns hinein, Ihr laßt ben Armen schulbig werben, Dann überlaßt ihr ihn ber Bein; Denn alle Schulb rächt fich auf Erben. Die wehmilthige herzliche Rlage brang tief in die Seele des Hörers. Es schien ihm, als ob der Alte manchmal von Thränen gehindert würde fortzusahren; bann klangen die Saiten allein, die sich wieder die Stimme leise in gebrochenen Lauten darein mischte. Wilhelm stand an dem Pfosten; seine Seele war tief gerührt, die Traner des Unbekannten schloß sein beklommenes herz auf; er widerstand nicht dem Mitgesühl und konnte und wollte die Thränen nicht zurüchalten, die des Alten herzliche Klage endlich auch aus seinen Augen hervorlodte. Alle Schmerzen, die seine Seele brückten, lösten sich zu gleicher Zeit auf, er überließ sich ihnen ganz, sieß die Kammerthilre auf und stand vor dem Alten, der ein schlechtes Bette, den einzigen Handrath dieser armseligen Wohnung, zu seinem Sie zu nehmen genöthigt gewesen.

Bas haft bu mir für Empfindungen rege gemacht, guter Alter! rief er aus. Alles, was in meinem Herzen ftodte, haft bu los gelöft; laß dich nicht ftören, sondern fahre fort, indem du deine Leiden linderst, einen Freund gludlich zu machen. Der Alte wollte aufstehen und etwas reden, Bilhelm verhinderte ihn daran; benn er hatte zu Mittage bemerkt, daß der Mann ungern sprach; er setzte sich vielmehr zu ihm auf den Strohsad nieder.

Der Alte trodnete seine Thränen und fragte mit einem freundlichen Lächeln: Wie tommen Sie hierher? Ich wollte Ihnen biesen Abend wieber aufwarten.

Wir sind hier ruhiger, versetzte Wilhelm; singe mir, was bu willst, was zu beiner Lage paßt, und thue nur, als ob ich gar nicht hier wäre. Es scheint mir, als ob bu heute nicht irren könntest. Ich sinde bich sehr glücklich, daß du bich in der Einsamkeit so angenehm beschäftigen und unterhalten kannst und, da bu überall ein Frembling bist, in beinem herzen die angenehmste Bekanntschaft sindest.

Der Alte blidte auf seine Saiten, und nachbem er fanft pralubirt, ftimmte er an und sang :

Wer fich ber Einsamkeit ergiebt, Ach! ber ift balb allein; Ein jeber lebt, ein jeber liebt, Und läßt ihn seiner Bein.

Ja! laßt mich meiner Qual! Und kann ich nur einmal Recht einsam sein, Dann bin ich nicht allein. Es schleicht ein Liebenber lauschend sacht, Ob seine Freundin allein?
So überschleicht bei Tag und Nacht Mich Sinsamen die Bein, Mich Sinsamen die Oual.
Ach, werd' ich erst einmal Sinsam im Grabe sein, Da läßt sie mich allein!

Wir würden zu weitläufig werden und boch die Anmuth ber seltsamen Unterredung nicht ausbrücken können, die unser Freund mit
bem abenteuerlichen Fremden hielt. Auf alles, was der Jüngling zu
ihm sagte, antwortete der Alte mit der reinsten Uebereinstimmung durch
Anklänge, die alle verwandten Empsindungen rege machten und der Einbildungskraft ein weites Feld eröffneten.

Ber einer Berfammlung frommer Menichen, bie fich, abgefonbert bon ber Rirche, reiner, berglicher und geiftreicher ju erbauen glauben, beigewohnt bat, wird fich auch einen Begriff von ber gegenwärtigen Scene machen tonnen : er wirb fich erinnern, wie ber Liturg feinen Borten ben Bers eines Gefanges anzupaffen weiß, ber bie Seele babin erbebt, wobin ber Rebner wiinicht, baf fie ihren Klug nehmen moge. wie balb barauf ein anberer aus ber Gemeinbe, in einer anbern Delobie, ben Bers eines anbern Liebes binaufligt, und an biefen wieber ein britter einen britten anknilbft, woburch bie verwandten Ibeen ber Lieber, aus benen fie entlehut find, gwar erregt werben, jebe Stelle aber burch bie neue Berbinbung neu und individuell wird, als wenn fie in bem Augenblide erfunden worben mare; woburch benn aus einem betannten Rreife von Ibeen, aus befannten Liebern und Spriichen für biefe besondere Gesellichaft, für biefen Augenblid ein eigenes Ganzes entftebt, burd beffen Genuf fie belebt, geftartt und erquidt wirb. Go erbaute ber Alte feinen Gaft, inbem er burch befannte und unbefannte Lieber und Stellen nabe und ferne Gefühle, machenbe und ichlummernbe, angenehme und ichmergliche Empfindungen in eine Circulation brachte, von ber in bem gegenwärtigen Buftanbe unfere Freundes bas Befte gu boffen mar.

# Biergefintes Capitel.

Denn wirklich fing er auf bem Rictwege fiber feine Lage lebhafter, als bisher geschehen, ju benten an, und war mit bem Borsatze, sich aus berselben herauszureißen, nach Hause gesangt, als ihm ber Wirth sogleich im Bertrauen eröffnete, baß Mabemoiselle Philine an bem Stallmeister bes Grasen eine Eroberung gemacht habe, ber, nachbem er seinen Austrag auf bem Gute ausgerichtet, in höchster Eile zuruck gekommen sei und ein gutes Abenbessen oben auf ihrem Zimmer mit ihr verzehre.

In eben diesem Augenblicke trat Melina mit dem Notarins herein; sie gingen zusammen auf Wishelms Zimmer, wo dieser, wiewohl mit einigem Zaudern, seinem Bersprechen Genilge leistete, dreihundert Thaler auf Bechsel an Melina auszahlte, welche dieser sogleich dem Notarius übergad und dagegen das Document über den geschlossen Kanf der ganzen theatralischen Geräthschaft erhielt, welche ihm morgen früh übergeben werden sollte.

Kaum waren sie auseinander gegangen, als Wilhelm ein entsetzliches Geschrei in dem Hause vernahm. Er hörte eine jugendliche Stimme, die, zornig und drohend, durch ein unmäßiges Weinen und Heulen durchbrach. Er hörte diese Wehllage von oben herunter, an seiner Stube vorbei, nach dem Hausplatz eilen.

Als die Neugierde unsern Freund herunter lodte, sand er Friedrichen in einer Art von Raserei. Der Knabe weinte, knirschte, stampste, brobte mit geballten Fäusten und stellte sich ganz ungeberdig vor Born und Berdruß. Mignon stand gegenüber und sah mit Berwunderung zu, und ber Wirth erklärte einigermaßen diese Erscheinung.

Der Knabe sei nach seiner Rücktunft, ba ihn Philine gut aufgenommen, zufrieden, lustig und munter gewesen, habe gesungen und gesprungen bis zur Zeit, da der Stallmeister mit Philinen Bekanntschaft gemacht. Nun habe das Mittelding zwischen Kind und Jüngling angesangen, seinen Berdruß zu zeigen, die Thilren zuzuschlagen und auf und nieder zu rennen. Philine habe ihm besohlen, heute Abend bei Tische aufzuwarten, worüber er nur noch mürrischer und trotziger geworden; endlich habe er eine Schlissel mit Ragout, anstatt sie auf den Tisch zu seinen, zwischen Mademoiselle und den Gast, die ziemlich nache zusammen gesessen, hineingeworfen, worauf ihm der Stallmeister ein paar tüchtige Ohrseigen gegeben und ihn zur Thüre binausgeschmissen.

Er, ber Birth, habe barauf bie beiben Berfonen fänbern helfen, beren Rleiber febr übel augerichtet gewesen.

Als ber Anabe bie gute Birkung seiner Rache vernahm, fing er lant zu lachen an, indem ihm noch immer die Thränen an den Baden herunterliesen. Er freute sich einige Zeit herzlich, bis ihm der Schimps, den ihm der Stärkere angethan, wieder einsiel, da er denn von neuem zu benlen und zu broben aufing.

Bilhelm ftand nachdenklich und beschämt vor dieser Scene. Er sah sein eignes Innerstes, mit starten und übertriebenen Bügen dargestellt; anch er war von einer unüberwindlichen Sifersucht entzündet; auch er, wenn ihn der Bohlstand nicht zurüdgehalten hätte, würde gern seine wilde Laune besriedigt, gern, mit tüdischer Schabenfrende, den geliebten Gegenstand verletzt und seinen Nebenduhler ausgesorbert haben; er hätte die Menschen, die nur zu seinem Berdrusse da zu sein schienen, vertilgen mögen.

Laertes, ber auch herbeigekommen war und die Geschichte vernommen hatte, bestärkte scheimisch ben aufgebrachten Anaben, als bieser betheuerte und schwur: ber Stallmeister muffe ihm Satissaction geben, er habe noch keine Beleibigung auf fich figen laffen; weigere sich ber Stallmeister, so werbe er fich zu rächen wissen.

Laertes war hier gerabe in feinem Fache. Er ging erufthaft hinauf, ben Stallmeister im Namen bes Anaben berauszuforbern.

Das ift lustig, sagte bieser; einen solchen Spaß hätte ich mir heute Abend taum vorgestellt. Sie gingen hinunter, und Philine solgte ihnen. Mein Sohn, sagte ber Stallmeister zu Friedrichen, du bist ein braver Junge, und ich weigere mich nicht, mit dir zu sechten; nur da die Ungleichheit unser Jahre und Kräfte die Sache ohnehin etwas abenteuerlich macht, so schlag' ich statt anderer Waffen ein paar Rapiere vor; wir wollen die Knöpse mit Kreide bestreichen, und wer dem andern den ersten oder die meisten Stöße auf den Rock zeichnet, soll für den Ueberwinder gehalten und von dem andern mit dem besten Beine, der in der Stadt zu haben ist, tractirt werden.

Laertes entschieb, bag bieser Borschlag angenommen werben tonnte; Friedrich gehorchte ihm als seinem Lehrmeister. Die Rapiere tamen herbei; Philine setze fich hin, strickte und sah beiben Kämpfern mit großer Gemilthsruhe zu.

Der Stallmeifter, ber febr gut focht, mar gefällig genug, feinen Gegner gu iconen und fich einige Rreibenfiede auf ben Rod bringen gu

affen, worauf fie fich umarmten, und Wein herbeigeschafft murbe. Der Stallmeister wollte Friedrichs herlunft und seine Geschichte wiffen, ber benn ein Märchen erzählte, bas er schon oft wiederholt hatte, und mit bem wir ein andermal unsere Lefer bekannt zu machen gebenken.

In Bilhelms Seele vollenbete inbessen bieser Zweikampf bie Darstellung seiner eigenen Gesühle: benn er konnte sich nicht leugnen, baß
er bas Rapier, ja lieber noch einen Degen selbst gegen ben Stallmeister
zu führen wünschte, wenn er schon einsah, baß ihm bieset in ber Fechtkunst weit ilberlegen sei. Doch würdigte er Philinen nicht eines Blicks,
hütete sich vor jeber Aeußerung, die seine Empsindung hätte verrathenkönnen, und eilte, nachdem er einigemal auf die Gesundheit der Kämpser
Bescheib gethan, auf sein Zimmer, wo sich tausend unangenehme Gedanken
auf ihn zudrängten.

Er erinnerte sich ber Zeit, in ber sein Geift burch ein unbebingtes hoffnungsreiches Streben emporgehoben wurde, wo er in bem lebhaftesten Genusse aller Art wie in einem Clemente schwamm. Es ward ihm bentlich, wie er jett in ein unbestimmtes Schlenbern gerathen war, in welchem er nur noch schlürsenb kostete, was er sonst mit vollen Zügen eingesogen hatte; aber beutlich konnte er nicht sehen, welches unüberwindliche Bebürfniß ihm die Natur zum Gesetz gemacht hatte, und wie sehr dieses Bebürfniß burch Umstände nur gereizt, halb befriedigt und irre geführt worden war.

Es barf also niemand wunbern, wenn er bei Betrachtung feines Buftanbes, und inbem er fich aus bemfelben beraus zu benten arbeitete, in bie größte Berwirrung gerieth. Es war nicht genug, bag er burch feine Freundschaft zu Laertes, burch feine Reigung zu Philinen, burch seinen Antheil an Mignon langer als billig an einem Orte und in einer Gefellicaft festgebalten murbe, in welcher er feine Lieblingeneigung begen, gleichsam verftoblen seine Bunfche befriedigen und, ohne fich einen Amed vorzuseten, seinen alten Traumen nachschleichen tonnte. Aus biefen Berhaltniffen fich loszureifen und gleich zu icheiben, glaubte er Rraft genug zu befiten. Run batte er aber vor wenigen Augenblicen fich mit Melina in ein Gelbgeschäft eingelaffen, er batte ben rathfelbaften Alten tennen lernen, welchen zu entriffern er eine unbeidreibliche Begierbe fühlte. Allein auch baburch fich nicht gurudhalten gu laffen, war er nach lang' bin und ber geworfenen Bebanten entichloffen, ober glaubte wenigftene enticoloffen ju fein. 3ch muß fort, rief er aus, ich will fort! Er marf fich in einen Geffel und mar febr bewegt.

Mignon trat herein und fragte, ob fie ihn aufwideln burfe? Sie Tam fiill; es fomerate fie tief, bag er fie beute fo turg abgefertigt hatte.

Richts ift ruhrenber, als wenn eine Liebe, bie sich im Stillen genährt, eine Treue, die sich im Berborgenen besestigt hat, enblich bem, der ihrer bisher nicht werth gewesen, zur rechten Stunde nahe kommt und ihm offenbar wird. Die lange und streng verschlossene Knospe war reif, und Wilhelms Herz konnte nicht empfänglicher sein.

Sie fant por ibm und fab feine Unrube. - Berr! rief fie aus. wenn bu ungludlich bift, was foll Mignon werben? - Liebes Gefcopf. fagte er, indem er ibre Sanbe nabm, bu bift auch mit unter meinen Somerken. - 3d muß fort. - Sie fab ibm in bie Augen, bie von verhaltenen Thranen blinkten, und fniete mit Seftigkeit vor ibm nieber. Er behielt ihre Banbe, fie legte ihr Daupt auf feine Rniee und mar gam fill. Er fvielte mit ibren Saaren und war freundlich. Gie blieb lange rubig. Enblich fliblte er an ihr eine Art Buden, bas gang facte anfing und fic burd alle Glieber madfent verbreitete. - Bas ift bir. Mignon? rief er aus, was ift bir? - Sie richtete ibr Ropfchen auf und fab ibn an, fubr auf einmal nach bem Bergen, wie mit einer Beberbe, welche Somergen verbeifit. Er bob fie auf, und fie fiel auf feinen Schoos; er briidte fie an fich und flifte fie. Sie antwortete burd feinen Banbebrud, burd feine Bewegung. Gie bielt ibr Berg feft, und auf einmal that fie einen Schrei, ber mit frampfigen Bemeaungen bes Rorpers begleitet mar. Sie fubr auf und fiel auch fogleich wie an allen Gelenten gebrochen por ibm nieber. Es mar ein gräflicher Anblid! - Dein Rinb! rief er aus, inbem er fie aufhob und feft umarmte, mein Rinb, mas ift bir? - Die Audung bauerte fort, bie bom Bergen fich ben ichlotternben Gliebern mittheilte; fie bing nur in feinen Armen. Er folog fie an fein Berg und benette fie mit feinen Thranen. Auf einmal ichien fie wieber angespannt, wie eins, bas ben bochften forperlichen Schmerz erträgt; und balb mit einer neuen Beftigteit wurben alle ihre Glieber wieber lebenbig, und fie marf fich ibm, wie ein Reffort, bas jufcblägt, um ben Sale, inbem in ihrem Innerften wie ein gewaltiger Rig geschah, und in bem Augenblide floß ein Strom von Thranen aus ihren gefchloffenen Augen in feinen Bufen. Er bielt fie feft. Gie weinte, und feine Bunge fpricht bie Gewalt biefer Thranen aus. Ihre langen haare waren aufgegangen und hingen von ber Beinenben nieber, und ihr ganges Befen ichien in einen Bach von Thränen unaufhaltsam babin ju fcmelgen. Ihre ftarren Glieber murben gelinder, es ergoß sich ihr Innerstes, und in der Berwirrung des Augenblides surchtete Wilhelm, sie werde in seinen Armen zerschmelzen, und er nichts von ihr übrig behalten. Er hielt sie nur sester und sester. — Mein Lind! rief er aus, mein Kind! Dn bist ja mein! wenn dich das Wort trösten kann. Du bist mein! Ich werde dich behalten, dich nicht verlassen! — Ihre Thränen stoffen noch immer. — Endlich richtete sie sich auf. Eine weiche heiterkeit glänzte von ihrem Gesichte. — Mein Bater! rief sie, du willst mich nicht verlassen! willst mein Bater sein! — Ich bin bein Kind!

Sanft fing vor ber Thure die harfe an zu klingen; ber Alte brachte seine herzlichen Lieber bem Freunde zum Abendopfer, der, sein Kind immer sester in Armen haltend, des reinsten, unbeschreiblichsten Gludes genoß.

# Drittes Bud.

#### Erftes Capitel.

Thennst bu bas Land, wo bie Citronen blühn, Im bunteln Laub bie Gold - Orangen glühn, Gin sanfter Wind vom blauen himmel weht, Die Myrte still und hoch ber Lorbeer steht? Rennst bn es wohl?

Dabin! babin Möcht' ich mit bir, o mein Geliebter, giebn.

Kennst bu bas Haus? auf Säulen ruht sein Dach Es glänzt ber Saal, es schimmert bas Gemach, Und Marmorbisber stehn und sehn mich au: Was hat man bir, bu armes Kind, gethan? Kennst bu es wohl?

Dahin! bahin Möcht' ich mit bir, o mein Befciter, ziehn.

Kennst bu ben Berg und seinen Bollensteg? Das Maulthier sucht im Nebel seinen Beg, In Söhlen wohnt ber Drachen alte Brut, Es filirzt ber Fels und liber ihn bie Fluth: Kennst bu ihn wohl?

Dahin! babin Geht unfer Beg! o Bater, lag uns ziehn!

Als Wilhelm bes Morgen3 fich nach Mignon im Sause umsah, sand er fie nicht, borte aber, baß fie früh mit Melina ansgegangen sei, welcher sich, um die Garberobe und die übrigen Theater-Geräthschaften zu übernehmen, bei Zeiten ausgemacht hatte.

Nach Berlauf einiger Stunden hörte Wilhelm Mufik vor seiner Thure. Er glaubte anfänglich, der harsenspieler sei schon wieder zugegen; allein er unterschied balb die Tone einer Cither, und die Stimme, welche zu singen ansing, war Mignons Stimme. Wilhelm öffnete die Thure, das Kind trat herein und sang das Lied, das wir so eben ausgezeichnet baben.

Melobie und Ausbruck gestelen unserm Freunde besonders, ob er gleich die Worte nicht alle verstehen konnte. Er ließ sich die Strophen wiederholen und erklären, schrieb sie auf und übersetzte sie ins Deutsche. Aber die Originalität der Wendungen konnte er nur von serne nachahmen; die kindliche Unschuld bes Ausbrucks verschwand, indem die gebrochene Sprache übereinstimmend und das Unzusammenhängende verbnuden ward. Auch konnte der Reiz der Melodie mit nichts veralichen werden.

Sie fing jeben Bers feierlich und prächtig an, als ob fie auf etwas Sonberbares aufmerkam machen, als ob fie etwas Bichtiges vortragen wollte. Bei der dritten Zeile ward der Gesang dumpfer und bilfterer; bas: kennft du es wohl? drildte fie geheimnisvoll und bebächtig aus; in dem: dahin! bahin! lag eine unwiderstehliche Sehnsucht, und ihr: Laß uns ziehn! wußte sie bei jeder Wiederholung dergestalt zu modificiren, daß es bald bittend und bringend, bald treibend und viel-versprechend war.

Nachdem sie das Lied zum zweitenmal geendigt hatte, hielt sie einen Augenblick inne, sah Wilhelmen scharf an und fragte: Kennst du das Land? — Es muß wohl Italien gemeint sein, versetzte Wilhelm; woher hast du das Liedchen? — Italien! sagte Mignon bedeutend; gehst du nach Italien, so nimm mich mit, es friert mich hier. — Bist du schon bort gewesen, liebe Kleine? fragte Wilhelm. — Das Kind war still und nichts weiter aus ihm zu bringen.

Melina, ber hereintam, besah bie Cither und freute sich, baß sie schon so hübsch zurecht gemacht sei. Das Instrument war ein Inventarienstüd ber alten Garberobe. Mignon hatte sich's biesen Morgen ausgebeten, ber Harsenspieler bezog es sogleich, und bas Kind entwickelte bei bieser Gelegenheit ein Talent, was man an ihm bisher noch nicht kannte.

Melina hatte schon bie Garberobe mit allem Zubehör übernommen; einige Glieber bes Stabtraths versprachen ihm gleich die Erlaubniß, einige Zeit im Orte zu spielen. Mit frohem Herzen und erheitertem Gesichte kam er nunmehr wieder zurück. Er schien ein ganz anderer

Mensch zu sein: benn er war sanft, hössich gegen jedermann, ja zwortommend und einnehmend. Er wänschte sich Glück, daß er nunmehr seine Freunde, die bisher verlegen und müßig gewesen, werde beschäftigen und auf eine Zeit lang engagiren können, wobei er zugleich bedauerte, daß er freilich zum Ansange nicht im Stande sei, die vortresslichen Subjecte, die das Glück ihm zugesührt, nach ihren Fähigkeiten und Talenten zu besohnen, da er seine Schulb einem so großmüthigen Freunde, als Wilhelm sich gezeigt habe, vor allen Dingen abtragen müsse.

3d fann ihnen nicht ausbruden, fagte Melina ju ihm, welche Freundschaft Sie mir erzeigen, inbem Sie mir jur Direction eines Theaters verbelfen. Denn als ich Sie antraf, befand ich mich in einer febr munberlichen Lage. Sie erinnern fich, wie lebbaft ich Ihnen bei unfrer erften Befannticaft meine Abneigung gegen bas Theater feben ließ, und boch mußte ich mich, fobalb ich verheirathet mar, aus Liebe ju meiner Frau, welche fich viel Freude und Beifall versprach, nach einem Engagement umfeben. 3ch fant feins, wenigstens tein bestänbiges, bagegen aber, gludlichermeife, einige Beidaftemanner, bie eben in auferorbentlichen Rallen jemanben brauchen tonnten, ber mit ber Reber umjugeben wußte, Frangofisch verftand und im Rechnen nicht gang unerfabren mar. Go ging es mir eine Beit lang recht aut, ich warb leiblich bezahlt, icaffte mir mandes an, und meine Berbaltniffe machten mir teine Schanbe. Allein bie außerorbentlichen Auftrage meiner Gonner gingen an Enbe, an eine bauerhafte Berforgung mar nicht au benten. und meine Krau verlangte nur besto eifriger nach bem Theater, leiber au einer Beit, mo ibre Umftanbe nicht bie portbeilhafteften find, um fich bem Bublicum mit Chren barauftellen. Run, boffe ich, foll bie Anftalt. bie ich burch Ihre Gillfe einrichten werbe, für mich und bie Meinigen ein guter Anfang fein, und ich verbante Ihnen mein fünftiges Glud, es werbe auch wie es wolle.

Wilhelm hörte biese Aenßerungen mit Zufriedenheit an, und die sämmtlichen Schauspieler waren gleichsalls mit den Erklärungen des neuen Directors so ziemlich zufrieden, freuten sich heimlich, daß sich so schnell ein Engagement zeige, und waren geneigt, für den Ansang mit einer geringen Gage vorlied zu nehmen, weil die meisten dassenige, was ihnen so unvermuthet angeboten wurde, als einen Zuschuß ansahen, auf den sie vor kurzem noch nicht Rechnung machen konnten. Melina war im Begriff, diese Disposition zu benutzen, suchte auf eine geschickte Weise jeden besonders zu sprechen, und hatte bald den einen auf diese, den

anbern auf eine anbere Beise zu bereben gewußt, daß sie bie Contracte geschwind abzuschließen geneigt waren, siber das neue Berhältniß taum nachdachten und sich schon gesichert glaubten, mit sechswöchentlicher Auftlindigung wieder lostommen zu tönnen.

Run sollten bie Bebingungen in gehörige Form gebracht werben, und Melina bachte schon an die Stilde, mit benen er zuerft bas Publicum ansoden wollte, als ein Courier bem Stallmeister die Ankunst ber Herrschaft verkündigte, und bieser die untergelegten Pserbe vorzusühren befabl.

Balb barauf fuhr ber hochbepackte Wagen, von beffen Bode zwei Bebiente heruntersprangen, vor bem Gasthause vor, und Philine war nach ihrer Art am ersten bei ber Haub und stellte sich unter bie Thure.

Ber ift Gie? fragte bie Grafin im Bereintreten.

Eine Schauspielerin, Ihro Excellenz zu bienen, war bie Antwort, indem der Schalf mit einem gar frommen Gesichte und bemilthigen Geberben fich neigte und ber Dame den Rock fußte.

Der Graf, ber noch einige Personen umber stehen sah, bie sich gleichfalls sur Schauspieler ausgaben, erkundigte sich nach ber Stärke ber Gesellschaft, nach bem letzten Orte ihres Aufenthalts und ihrem Director. Wenn es Franzosen wären, sagte er zu seiner Gemahlin, könnten wir bem Prinzen eine unerwartete Freude machen und ihm bei uns seine Lieblingsunterhaltung verschaffen.

Es tame barauf an, versetzte die Grafin, ob wir nicht diese Leute, wenn sie schon unglücklicherweise nur Dentsche sind, auf bem Schloß, so lange ber Fürst bei uns bleibt, spielen ließen. Sie haben boch wohl einige Geschicklichkeit. Eine große Societät läßt sich am besten burch ein Theater unterhalten, und ber Baron würde sie schon zustuben.

Unter biefen Worten ging sie bie Treppe hinauf, und Melina präsentirte sich oben als Director. Rus' Er seine Leute zusammen, sagte ber Graf, und stell' Er sie mir vor, damit ich sehe, was an ihnen ist. Ich will auch zugleich die Liste von den Stüden sehen, die sie allensalls aufführen könnten.

Melina eilte mit einem tiefen Blicklinge aus bem Zimmer und kam balb mit ben Schauspielern zurück. Sie brückten sich vor und hinter einander; die einen präsentirten sich schlecht, aus großer Begierde zu gestallen, und die andern nicht besser, weil sie sich leichtsunig darstellten. Philine bezeigte der Gräfin, die außerordentlich gnädig und freundlich war, alle Ehrsurcht; der Graf musterte indes die übrigen. Er fragte

einen jeben nach seinem Fache und äußerte gegen Melina, baß man streng auf Facher halten muffe, welchen Ausspruch bieser in ber größten Devotion aufnahm.

Der Graf bemerkte sobann einem jeben, worauf er besonbers gu findiren, was er an seiner Figur und Stellung gu bessern habe, zeigte ihnen einsenchtenb, woran es ben Deutschen immer sehle, und ließ so außerorbentliche Kenntnisse sehen, baß alle in ber größten Demuth vor so einem ersenchteten Kenner und ersauchten Beschützer flanden und taum Athem zu bolen fich getrauten.

Wer ist ber Menich bort in ber Ede? fragte ber Graf, inbem er nach einem Subjecte fah, bas ihm noch nicht vorgestellt worben war; und eine hagre Figur nahte sich in einem abgetragenen, auf bem Ell-bogen mit Fledchen beseiten Rode; eine kummerliche Perriide bebedte bas haupt bes bemilthigen Clienten.

Diefer Menich. ben wir icon aus bem porigen Buche als Philinens Liebling tennen, pflegte gewöhnlich Bebanten, Magifter und Boeten ju fpielen, und meiftens bie Rolle ju übernehmen, wenn jemanb Schlage friegen ober begoffen werben follte. Er batte fich gewiffe friechenbe, lacherliche, furchtsame Budlinge angewöhnt, und feine ftodenbe Sprache. bie au feinen Rollen bafte, machte bie Bufdauer lachen, fo baf er immer noch ale ein brauchbares Glieb ber Gefellschaft angeseben murbe, befonbers ba er übrigens febr bienstfertig und gefällig mar. Er nabte fich auf feine Beife bem Grafen, neigte fich bor bemfelben und beantwortete jebe Frage auf bie Art, wie er fich in feinen Rollen auf bem Theater ju geberben pflegte. Der Graf fab ibn mit gefälliger Aufmertfamteit und mit Ueberlegung eine Beit lang an, alsbann rief er, inbem er fic au ber Grafin wenbete: Dein Rinb, betrachte mir biefen Mann genau : ich bafte baffir, bas ift ein groffer Schausbieler, ober tann es werben. Der Menich machte von gangem Bergen einen albernen Budling, fo baft ber Graf lant über ibn lachen mußte und ausrief: Er macht feine Sachen ercellent! 3ch wette, biefer Menich tann fpielen mas er will, und es ift schabe, bag man ibn bisber zu nichts Befferm gebraucht bat.

Ein so außerorbentlicher Borzug war für die übrigen sehr tränkend; nur Melina empfand nichts davon, er gab vielmehr dem Grafen vollkommen Recht und versehrte mit ehrsurchtsvoller Miene: Ach ja, es hat wohl ihm und mehrern von uns nur ein solcher Kenner und eine solche Ausmunterung gesehlt, wie wir sie gegenwärtig an Ew. Excellenz gestunden baben.

3ft bas bie fammtliche Gefellschaft? fragte ber Graf.

Es find einige Glieber abwefend, versette ber kinge Melina, und überhaupt könnten wir, wenn wir nur Unterftützung fänden, sehr balb aus ber Rachbarschaft vollzählig sein.

Inbeffen fagte Philline gur Grafin: es ift noch ein recht hubicher junger Mann oben, ber fich gewiß balb jum erften Liebhaber qualificiren wurde.

Barum läßt er fich nicht feben? verfette bie Grafin.

36 will ibn bolen, rief Philine, und eilte gur Thure binaus.

Sie fand Bilbelmen noch mit Mignon beschäftigt und berebete ibn mit herunterzugeben. Er folgte ihr mit einigem Unwillen, boch trieb ibn bie Neugier; benn ba er von vornehmen Bersonen borte, war er voll Berlangen, fie naber tennen ju lernen. Er trat ins Bimmer, und feine Augen begegneten fogleich ben Augen ber Grafin, bie auf ibn gerichtet waren. Bbiline gog ibn au ber Dame, inbeg ber Graf fich mit ben übrigen beschäftigte. Wilhelm neigte fich und gab auf verschiebene Fragen, welche bie reizenbe Dame an ihn that, nicht ohne Berwirrung Antwort. Ihre Schönheit, Jugend, Anmuth, Bierlichkeit und feines Betragen machten ben angenehmften Ginbrud auf ibn, um fo mehr, ba ihre Reben und Geberben mit einer gewiffen Schambaftigfeit, ja, man bürfte fagen, Berlegenbeit begleitet maren. Auch bem Grafen warb er vorgestellt, ber aber wenig Acht auf ibn batte, sonbern zu seiner Gemablin ans Fenfter trat und fie um etwas ju fragen foien. Dan tonnte bemerten, bag ibre Meinung auf bas lebbaftefte mit ber feinigen übereinftimmte, ja, bag fle ibn eifrig ju bitten und ibn in feiner Befinnung au beftarten ichien.

Er kehrte sich barauf balb zu ber Gesellschaft und sagte: Ich kann mich gegenwärtig nicht aushalten, aber ich will einen Freund zu euch schieden, und wenn ihr billige Bebingungen macht und euch recht viel Milhe geben wollt, so bin ich nicht abgeneigt, euch auf bem Schlosse spielen zu lassen.

Alle bezeigten ihre große Freude barüber, und befonders tußte Philine mit ber größten Lebhaftigkeit ber Gräfin die Sande.

Sieht Sie, Kleine, sagte die Dame, indem sie dem leichtfertigen Mädchen die Baden klopste; sieht Sie, mein Kind, da kommt Sie wieder zu mir; ich will schon mein Bersprechen halten, Sie muß sich nur besser anziehen. Philine entschuldigte sich, daß sie wenig auf ihre Garderobe zu verwenden habe, und sogleich besahl die Gräfin ihren Kammersrauen,

einen englischen hut und ein seidnes halstuch, die leicht auszuhaden waren, heraufzugeben. Run putte die Gräfin selbst Philinen an, die sortsuhr sich mit einer scheinheiligen, unschuldigen Wiene gar artig zu geberben und zu betragen.

Der Graf bot seiner Gemahlin die Hand und führte fie hinunter. Sie grußte die ganze Gesellschaft im Borbeigehen freundlich und kehrte sich nochmals gegen Wilhelmen um, indem sie mit der hulbreichsten Wiene zu ihm sagte: Wir sehen uns bald wieder.

So glückliche Aussichten belebten bie ganze Gesellschaft; jeber ließ nunmehr seinen hoffnungen, Winschen und Einbildungen freien Lauf, sprach von ben Rollen, die er spielen, von bem Beisall, ben er erhalten wollte. Melina überlegte, wie er noch geschwind burch einige Borstellungen ben Einwohnern bes Städtchens etwas Gelb abnehmen und zugleich die Gesellschaft in Athem setzen könne, indeß andere in die Kiche gingen, um ein besseres Mittagsessen zu bestellen, als man sonst einzunehmen gewohnt war.

## Bweites Capitel.

Rach einigen Tagen tam ber Baron, und Meling empfing ibn nicht obne Kurcht. Der Graf batte ibn ale einen Renner angefunbigt. und es mar zu beforgen, er werbe gar balb bie fcmache Seite bes fleinen Saufens entbeden und einseben, baf er feine formirte Trubbe por fic babe, inbem fie taum Gin Stild geborig befeten tonnten ; allein fowobl ber Director als bie fammtlichen Glieber waren balb aus aller Sorge. ba fie an bem Baron einen Mann fanben, ber mit bem größten Enthufiasmus bas vaterlanbifche Theater betrachtete, bem ein jeber Schauspieler und jebe Besellschaft willfommen und erfreulich war. Er begrufte fie alle mit Reierlichkeit, bries fich gludlich, eine beutiche Bubne fo unvermuthet angutreffen, mit ihr in Berbinbung an tommen und bie paterlänbischen Musen in bas Schloft feines Bermanbten einzuführen. Er brachte balb barauf ein heft aus ber Tafche, in welchem Melina bie Buntte bes Contracts zu erbliden hoffte; allein es war gang etwas anberes. Der Baron bat fie, ein Drama, welches er felbft verfertigt. und bas er von ihnen gespielt ju seben wünschte, mit Aufmerksamkeit anguboren. Billig foloffen fie einen Rreis und waren erfreut, mit fo geringen Roften fich in ber Gunft eines fo nothwendigen Mannes befestigen zu tonnen, obgleich ein jeber nach ber Dide bes heftes fibermäßig lange Zeit befürchtete. Auch war es wirklich so; bas Stille war in fünf Acten geschrieben, und von ber Art, die gar kein Enbe nimmt.

Der Belb war ein vornehmer, tugenbhafter, großmüthiger und babei verkannter und versolgter Mann, ber aber benn boch zuleht ben Sieg über seine Feinde bavon trug, über welche sobann bie strengste poetische Gerechtigkeit ausgeübt worben ware, wenn er ihnen nicht auf ber Stelle verziehen hätte.

Indem dieses Stild vorgetragen wurde, hatte jeder Zuhörer Raum genug an sich selbst zu benten und ganz sachte aus der Demuth, zu der er sich noch vor turzem geneigt sühlte, zu einer glücklichen Selbstgefälligsteit empor zu steigen, und von da aus die anmuthigsten Aussichten in die Zukunft zu überschauen. Diejenigen, die keine ihnen angemessene Rolle in dem Stild sanden, erklärten es bei sich für schlecht und hielten den Baron für einen unglücklichen Autor, dagegen die andern eine Stelle, bei der sie beklatsch zu werden hossten, mit dem größten Lobe zur mögslichten Zufriedenbeit des Berfassers verfolgten.

Mit bem Dekonomischen waren sie geschwind sertig. Melina wußte zu seinem Bortheil mit bem Baron ben Contract abzuschließen und ihn vor ben übrigen Schauspielern geheim zu halten.

Ueber Wilhelmen sprach Melina ben Baron im Borbeigehen und versicherte, baß er sich sehr gut zum Theaterbichter qualificire und zum Schauspieler selbst keine üblen Anlagen habe. Der Baron machte sogleich mit ihm als einem Collegen Bekanntschaft, und Wilhelm producirte einige kleine Stlide, die nebst wenigen Reliquien an jenem Tage, als er den größten Theil seiner Arbeiten in Feuer ausgehen ließ, durch einen Zusall gerettet wurden. Der Baron lobte sowohl die Stlide als den Bortrag, nahm als bekannt an, daß er mit hinkber auf das Schloß kommen würde, versprach bei seinem Abschiede allen die beste Aufnahme, bequeme Wohnung, gutes Essen, Beisal und Geschenke, und Melina setzte noch die Bersicherung eines bestimmten Taschengeldes hinzu.

Man kann benken, in welche gute Stimmung burch biefen Besuch bie Gesellschaft gesetzt war, indem sie flatt eines ängstlichen und niedrigen Bustandes auf einmal Ehre und Behagen vor sich sah. Sie machten sich schon zum Boraus auf jene Rechnung lustig, und jedes hielt für unschicklich, nur noch irgend einen Groschen Gelb in der Tasche zu behalten.

Wilhelm ging inbeffen mit fich zu Rathe, ob er bie Gefellschaft auf

das Schloß begleiten solle, und fand in mehr als einem Sinne räthlich; dahin zu gehen. Melina hoffte bei diesem vortheilhaften Engagement seine Schuld wenigstens zum Theil abtragen zu können, und unser Freund, der auf Menschenkenntniß ausging, wollte die Gelegenheit nicht versäumen, die große Welt näher kennen zu lernen, in der er viel Aufschliffe über das Leben, über sich selbst und die Kunst zu erlangen hoffte. Dabei durfte er sich nicht gestehen, wie sehr er wünsche, der schönen Gräfin wieder näher zu kommen. Er suchte sich vielmehr im Allgemeinen zu siberzeugen, welchen großen Bortheil ihm die nähere Kenntniß der vornehmen und reichen Welt bringen würde. Er machte seine Betrachtungen über den Grasen, die Gräfin, den Baron, siber die Sicherheit, Bequemlichkeit und Anmuth ihres Betragens, und rief, als er allein war, mit Entzücken aus:

Dreimal gludlich find biejenigen ju preifen, bie ihre Beburt fogleich fiber bie untern Stufen ber Menichbeit binaus bebt, bie burch iene Berbaltniffe, in welchen fich manche gute Menschen bie gange Beit ihres Lebens abangftigen, nicht burchzugeben, auch nicht einmal barin als Bafte au verweilen brauchen. Allgemein und richtig muß ihr Blid auf bem boberen Standbuntte werben, leicht ein jeber Schritt ibres Lebens! Sie find von Geburt an gleichsam in ein Schiff geset, um bei ber Ueberfahrt, bie wir alle machen muffen, fich bes gunftigen Binbes gu bebienen und ben wibrigen abaumarten, anftatt bak anbere nur für ibre Berfon schwimment fich abarbeiten, vom gunftigen Binbe wenig Bortbeil genießen und im Sturme balb mit erschöpften Rraften untergeben. Belde Bequemlichfeit, welche Leichtigfeit giebt ein angebornes Bermögen! und wie ficher blibt ein Sanbel, ber auf ein antes Cavital gegrundet ift, fo bag nicht jeber mifflungene Berfuch fogleich in Unthätigkeit verfest! Ber tann ben Werth und Unwerth irbifder Dinge beffer tennen, als ber fie ju genießen von Jugend auf im Falle mar, und wer tann feinen Beift frilber auf bas Nothwendige, bas Mitbliche, bas Babre leiten, als ber fich von fo vielen Errthumern in einem Alter überzeugen muß, wo es ibm noch an Rraften nicht gebricht, ein neues Leben anzufangen!

So rief unser Freund allen benjenigen Glud zu, die fich in ben höheren Regionen befinden, aber auch benen, die fich einem solchen Kreise nähern, aus diesen Quellen schöpfen können, und pries seinen Genius, ber Anftalt machte, and ibn biese Stufen binan zu führen.

Inbeffen mußte Melina, nachbem er lange fich ben Ropf gerbrochen, wie er nach bem Berlangen bes Grafen und nach feiner eigenen Ueber-

genaung bie Gefellichaft in Racher eintheilen und einem jeben feine beflimmte Mitwirfung übertragen wollte, julett, ba es an bie Ausführung tam, febr aufrieben fein, wenn er bei einem fo geringen Berfonal bie Schanspieler willig fant, fich nach Deglichfeit in biefe ober jene Rollen zu ichiden. Doch fibernahm gewöhnlich Lacrtes bie Liebbaber, Bhlline bie Rammerinabden, bie beiben jungen Frauengimmer theilten Ach in bie naiven und gartfichen Liebhaberinnen, ber alte Bolterer marb am beften gefvielt. Melina felbit glanbte als Chevalier auftreten gu burfen, Mabame Melina mußte, ju ihrem größten Berbruß, in bas Rad ber imngen Krauen, ja fogar ber gartlichen Militter fibergeben, und weil in ben nenern Stilden nicht leicht mehr ein Bebant ober Boet. wenn er nuch vorlommen follte, laderlich gemacht wirb, fo mußte ber befannte Bunftling bes Grafen nunmebr bie Brufibenten und Minifter fvielen, weil biefe gewöhnlich ale Befewichter vorgeftellt und im fünften Acte Abel behandelt werben. Eben fo ftechte Delina mit Bergnligen, als Rammerjunter ober Rammerberr, bie Grobbeiten ein, welche ibm bon biebern beutiden Mannern bergebrachtermaken in mehreren beliebten Stilden aufgebeungen wurben, weil er fich boch bei biefer Belegenbeit artig berausburden konnte und bas Air eines Sofmannes, bas er volltommen gu befigen glaubte, anzunehmen bie Erlanbniff batte.

Ge bauerte nicht lange, fo tamen von verschiebenen Gegenben mehrere Schamfpiefer herbeigefloffen, welche ohne fonberliche Brufung angenommen, aber auch ohne fonberfiche Bebingungen feftgebalten murben.

Bilheim, ben Melina vergebens einigemal zu einer Liebhaberrolle zu bereben fuchte, nahm fich ber Sache mit vielem guten Billen an, ohne baß unfer neuer Director seine Bemithungen im minbesten anertannte; vielmehr glandte bieser mit seiner Bilre auch alle nothige Einsicht überdommen zu haben; besonders war das Streichen eine seiner angenehmsten Beschäftigungen, wodurch er ein jedes Stild auf das gehörige Zeitmaß herunter zu sehen wußte, ohne irgend eine andere Rücksicht zu nehmen. Er hatte viel Zuspruch, das Anblieum war sehr zusrieden, und die geschmackollsten Einwohner des Stüdtchens behaupteten, daß das Theater in der Restdenz feineswegs so gut als das ihre bestellt sei.

## Drittes Capitel.

Enblich tam bie Zeit herbei, baß man sich zur Uebersahrt schieden, die Antschen und Wagen erwarten sollte, die unsere gange Truppe nach dem Schosse von der hinüber zu silberen bestellt waren. Schon zum vorans sielen große Streitigleiten vor, wer mit dem andern sahren, wie man sigen sollte? Die Ordnung und Eintheisung ward endlich nur mit Mühe ausgemacht und sestgesetzt, doch leiber ohne Wirtung. Zur bestimmten Stunde kamen weniger Wagen, als man erwartet hatte, und man mußte sich einrichten. Der Baron, der zu Pserde nicht lange hinterdrein solgte, gab zur Ursache an, daß im Schlosse alles in geoßer Bewegung sei, weil nicht allein der Filiest einige Tage seilher eintressen werde, als man geglaubt, sondern weil auch unerwarteter Besuch schon gegenwärtig angelangt sei; der Platz gehe sehr zusammen, sie würden anch beswegen nicht so gut logiren, als man es ihnen voeher bestimmt habe, welches ihm anßerordentlich leib thue.

Man theilte sich in die Bagen, so gut es gehen wollte, und da leidlich Wetter und das Schloß nur einige Stunden entsernt war, machten sich die Lustigsten lieber zu Fuße auf den Weg, als daß sie die Rücklehr der Aufschen hätten abwarten sollen. Die Caravane zog mit Freudengeschrei aus, zum erstenmal ohne Sorgen, wie der Wirth zu bezahlen set. Das Schloß des Grasen stand ihnen wie ein Feengebände vor der Seele; sie waren die glücklichsten und fröhlichsten Menschen von der Welt, und jeder knülpste unterwegs an diesen Tag, nach seiner Art zu denlen, eine Neihe von Glück, Ehre und Wohlstand.

Ein ftarter Regen, ber unerwartet einfiel, tonnte fle nicht ans biefen angenehmen Empfindungen reißen; da er aber immer anhaltender und ftarter wurde, spürten viele von ihnen eine ziemliche Unbequemlichteit. Die Racht tam herbei, und erwünschter tonnte ihnen nichts erscheinen, als der durch alle Stockwerte ersenchtete Palast des Grafen, der ihnen von einem Sügel entgegen glänzte, so daß fie die Kenster zählen tonnten.

Als sie näher kamen, sanden sie auch alle Fenster der Seitengebande erhellet. Ein jeder bachte bei sich, welches wohl sein Zimmer werden mochte, und die meisten begutigten sich bescheiden mit einer Stube in den Mansachen oder den Flügeln.

Run fuhren fie burch bas Dorf und am Birthebaufe vorbei. Bilbeim ließ halten, um bort abzusteigen; allein ber Birth verficherte,

baß er ihm nicht ben geringsten Raum anweisen tonne. Der Herr Graf habe, weil unvermuthete Gäste angekommen, sogleich bas ganze Wirthshaus besprochen, an allen Zimmern stehe schon seit gestern mit Kreibe beutlich angeschrieben, wer barin wohnen solle. Wiber seinen Willen mußte also unser Freund mit ber übrigen Gesellschaft zum Schloßhose hineinsahren.

Um bie Richenfeuer in einem Seitengebaube faben fie geschäftige Rache fich bin und ber bewegen, und waren burch biefen Anblick icon erquidt; eilig tamen Bebiente mit Lichtern auf Die Treppe bes Sauptgebäudes gesprungen, und bas Berg ber guten Banberer quoll über biefen Ausfichten auf. Wie febr verwunderten fie fic bagegen, als fic biefer Empfang in ein entfehliches Aluchen auflöfte. Die Bebienten ichimpften auf bie Fuhrleute, bag fie bier bereingefahren feien; fie follten umwenben, rief man, und wieber binaus nach bem alten Schloffe gu, bier fei tein Raum für biefe Gafte! Ginem fo unfreundlichen und unerwarteten Bescheibe fligten fie noch allerlei Spottereien bingu lachten fich unter einander aus, bak fie burch biefen Brrthum in ben Regen gesprengt worben. Es gof noch immer, feine Sterne ftanben am Simmel, und nun murbe bie Gefellichaft burch einen bolperichten Weg amifchen amei Mauern in bas alte bintere Schlok gezogen, welches unbewohnt ba ftanb, feit ber Bater bes Grafen bas vorbere gebaut batte. Theils im Sofe, theils unter einem langen gewollbten Thorwege hielten bie Bagen fill, und bie Rubrleute, Aufvanner aus bem Dorfe, fvannten aus und ritten ihrer Beae.

Da niemand jum Empfange ber Gesellschaft fich zeigte, stiegen sie aus, riefen, suchten; vergebens! Alles blieb finster und stille. Der Wind blies burch bas hohe Thor, und grauerlich waren die alten Thürme und höse, wovon sie kaum die Gestalten in der Finsternis unterschieden. Sie froren und schauerten, die Frauen sürchteten sich, die Kinder singen an zu weinen, ihre Ungeduld vermehrte sich mit jedem Augenblick, und ein so schwecksel, auf den niemand vorbereitet war, brachte sie alle ganz und gar aus der Fassung.

Da ste jeben Augenblick erwarteten, baß jemand kommen und ihnen aufschließen werbe, ba balb Regen, balb Sturm sie täuschte, und sie mehr als einmal ben Tritt bes erwünschten Schloßvogts zu hören glaubten, blieben sie eine Zeit lang unmuthig und unthätig; es siel keinem ein, in bas neue Schloß zu gehen und bort mitseibige Seelen um Hilfe auzurusen. Sie konnten nicht begreisen, wo ihr Freund, ber Baron, geblieben sei, und waren in einer böchst beschwerlichen Lage.

Enblich tamen wirflich Menschen an, und man ertannte an ihren Stimmen jene Fußgänger, die auf bem Wege hinter ben Fahrenden zurud geblieben waren. Sie erzählten, baß ber Baron mit bem Pferbe geftiltzt sei, fich am Fuße start beschäbigt habe, und baß man auch fie, ba sie im Schlosse nachgefragt, mit Ungestüm hierher gewiesen habe.

Die game Gefellicaft mar in ber größten Berlegenbeit; man rathfolagte, was man thun follte, und tonnte feinen Entichluß faffen. Enblich fab man von weitem eine Laterne tommen und bolte frifden Atbem; allein bie Soffnung einer balbigen Erlöfung verfdwand auch wieber, indem die Erscheinung näber fam und beutlicher marb. Reitfnecht leuchtete bem befannten Stallmeifter bes Grafen bor, und biefer erfunbigte fich, ale er naber tam, febr eifrig nach Dabemoifelle Philinen. Sie war taum aus em übrigen Saufen bervorgetreten, als er ihr febr bringend anbot, fie in bas neue Schloß zu führen, wo ein Platchen für fie bei ben Rammerjungfern ber Grafin bereitet fei. Gie befann fic nicht lange, bas Anerbieten bantbar ju ergreifen, faßte ibn bei bem Arme und wollte, ba fie ben anbern ihren Roffer empfohlen, mit ihm forteilen; allein man trat ihnen in ben Weg, fragte, bat, beichwor ben Stallmeifter, bak er enblich, um nur mit feiner Schonen loszutommen, alles verfprach und verficerte, in furgem folle bas Schlof eröffnet und fie auf bas beste einquartiert merben. Balb barauf faben fie ben Schein feiner Laterne verschwinden und bofften lange vergebens auf bas neue Licht, bas ihnen enblich nach vielen Worten. Schelten und Schmaben erfcbien und fie mit einigem Trofte und hoffnung belebte.

Ein alter Saustnecht eröffnete die Thure bes alten Gebäudes, in bas fie mit Gewalt einbrangen. Ein jeber sorgte nun für seine Sachen, fie abzupacken, fie herein zu schaffen. Das meiste war, wie die Bersonen selbst, tilchtig burchweicht. Bei dem Einen Lichte ging alles sehr langsam. Im Gebäude sieß man sich, ftolperte, fiel. Man bat um mehr Lichter, man bat um Feuerung. Der einsplidige Haustnecht ließ mit genauer Noth seine Laterne da, ging und kam nicht wieder.

Run fing man an, bas haus zu burchsuchen; bie Thuren aller Zimmer waren offen; große Defen, gewirkte Tapeten, eingelegte Fußböben waren von seiner vorigen Bracht noch übrig, von anderm hausgeräthe aber nichts zu finden, tein Tisch, tein Stuhl, tein Spiegel, taum einige ungeheuere leere Bettftellen, alles Schmudes und alles Rothwendigen beraubt. Die naffen Koffer und Mantelsäcke wurden zu Sigen gewählt, ein Theil ber milben Bandrer bequemte fich auf bem

Hußboben, Wilhelm hatte sich auf einige Stusen gesetzt, Mignon lag auf seinen Anieen; bas Kind war unruhig, und auf seine Frage, was ihm fehlte? antwortete es: Mich hungert! Er sand nichts bei sich, um bas Berlangen bes Kindes zu stillen, die übrige Geselschaft hatte jeden Borrath auch aufgezehrt, und er mußte die arme Creatur ohne Erquickung lassen. Er blieb bei dem ganzen Borsalle unthätig, still in sich gekehrt; benn er war sehr verdrießlich und grimmig, daß er nicht auf seinem Sinne bestanden und bei dem Wirthshause abgestiegen sei, wenn er auch auf dem obersten Boden hätte sein Lager nehmen sollen.

Die übrigen geberbeten sich jeber nach seiner Art. Einige hatten einen Hausen altes Gehölz in einen ungeheuren Ramin bes Saals geschafft und zündeten mit großem Jauchzen den Scheiterhausen an. Ungläcklicherweise ward auch diese Hoffnung, sich zu trocknen und zu wärmen, auf das schrecklichste getäuscht, denn dieser Ramin stand nur zur Zierde da und war von oben herein vermauert; der Dampf trat schnell zurück und erfüllte aus einmal die Zimmer; das dürre Holz schlig prassellen in Flammen auf, und auch die Flamme ward herausgetrieben; der Zug, der durch die zerbrochenen Fensterscheiben drang, gab ihr eine unstete Richtung, man fürchtete das Schloß anzuzünden, mußte das Feuer auseinanderziehen, austreten, dämpsen, der Rauch vermehrte sich, der Zustand wurde unerträglicher, man kam der Berzweissung nahe.

Wishelm war vor bem Rauch in ein entferntes Zimmer gewichen, wohin ihm balb Mignon folgte und einen wohlgekleibeten Bebienten, ber eine hohe hellbrennende, boppelt erleuchtete Laterne trug, hereinführte; bieser wendete sich an Wilhelmen, und indem er ihm auf einem schönen porcestanenen Teller Consect und Früchte überreichte, sagte er: Dieß schickt Ihnen das junge Franenzimmer von drüben mit der Bitte, zur Gesellschaft zu kommen; sie läßt sagen, setzte der Bediente mit einer leichtsertigen Miene hinzu, es gehe ihr sehr wohl, und sie wilnische ihre Zustriedenheit mit ihren Freunden zu theisen.

Bilhelm erwartete nichts weniger als biesen Antrag, benn er hatte Philinen, seit dem Abenteuer der steinernen Bank, mit entschiedener Berachtung begegnet, und war so fest entschlossen, keine Gemeinschaft mehr mit ihr zu haben, daß er im Begriff stand, die slüße Gabe wieder zurud zu schieden, als ein bittender Blid Mignons ihn vermochte, sie anzunehmen und im Namen des Kindes dasur zu danken; die Einladung schlug er ganz aus. Er bat den Bedienten, einige Sorge für die angekommene Gesellschaft zu haben, und erkundigte sich nach dem Baron.

Diefer lag zu Bette, hatte aber fcon, fo viel ber Bebiente zu fagen wußte, einem anbern Auftrag gegeben, für bie elenb Beberbergten zu fornen.

Der Bebiente ging und hinterließ Wilhelmen eins von seinen Lichtern, das dieser in Ermangelung eines Leuchters auf das Fenstergesims kleben mußte, und nun wenigstens bei seinen Betrachtungen die vier Bände des Zimmers erhellt sah. Denn es währte noch lange, ehe die Anstalten rege wurden, die unsere Gäste zur Rube bringen sollten. Rach und nach tamen Lichter, jedoch ohne Lichtputzen, dann einige Stühle, eine Stunde darauf Decketten, dann Kiffen, alles wohl burchnetzt, und es war schon weit über Mitternacht, als endlich Strohsäde und Matratzen herbeigeschafft wurden, die, wenn man sie zuerst gehabt hätte, höchst willommen gewesen wären.

In der Zwischenzeit war auch etwas von Effen und Erinken angelangt, das ohne viele Kritik genossen wurde, ob es gleich einem unorbentlichen Abhub ähnlich sah, und von der Achtung, die man für die Gäfte hatte, kein sonderliches Zeugniß ablegte.

#### Biertes Capitel.

Durch bie Unart und den Uebermuth einiger leichtfertigen Gesellen wermehrte sich die Unruhe und das Uebel der Nacht, indem sie sich einander necken, ausweckten und sich wechselsweise allerlei Streiche spielten. Der andere Morgen brach an, unter lauten Alagen über ihren Freund, den Baron, daß er sie so getäuscht und ihnen ein ganz anderes Bild von der Ordnung und Bequemlichkeit, in die sie kommen würden, gemacht habe. Doch zur Berwunderung und Trost erschien in aller Frühe der Graf selbst mit einigen Bedienten und erkundigte sich nach ihren Umpänden. Er war sehr entrisstet, als er hörte, wie übel es ihnen ergangen, und der Baron, der gestührt herbei hinkte, verklagte den Haushosmeister, wie besehlswidrig er sich bei dieser Gesegenheit gezeigt, und glandte ihm ein rechtes Bad engerichtet zu haben.

Der Graf befahl sogleich, baß alles in seiner Gegenwart zur möglichsten Bequemlickeit ber Gäfte geordnet werden solle. Darauf kamen einige Officiere, die von den Actricen sogleich Kundschaft nahmen, und ber Graf ließ sich die gange Gesellschaft vorstellen, redete einen jeden bei feinem Namen an und mischte einige Scherze in die Unterredung, daß alle über einen so gnäbigen herrn ganz entzückt waren. Endlich mußte Wilhelm auch an bie Reihe, an den fich Mignon anhing. Wilhelm entschuldigte fich, so gut er konnte, über seine Freiheit; der Graf hingegen schien seine Gegenwart als bekannt anzunehmen.

Ein herr, ber neben bem Grafen stand, ben man für einen Officier hielt, ob er gleich keine Uniform an hatte, sprach besonders mit unserm Freunde und zeichnete sich vor allen andern aus. Große heublane Augen leuchteten unter einer hohen Stirne hervor, nachlässig waren seine blonden haare aufgeschlagen, und seine mittlere Statur zeigte ein sehr wackes, sestes und bestimmtes Wesen. Seine Fragen waren lebbat, und er schien sich auf alles zu verstehen, wonach er fragte.

Bilhelm erkundigte sich nach diesem Manne bei dem Baron, der aber nicht viel Gutes von ihm zu sagen wußte. Er habe den Charakter als Major, sei eigentlich der Gilnstling des Prinzen, versehe dessen geheimste Geschäfte und werde silt dessen nechten Arm gehalten, ja, man habe Ursache zu glauben, er sei sein natürlicher Sohn. In Frankreich, England, Italien sei er mit Gesandschaften gewesen, er werde überall sehr distinguirt, und das mache ihn eindisdisch; er wähne, die deutsche Literatur aus dem Grunde zu kennen, und erlaube sich allerlei schaale Spöttereien gegen dieselbe. Er, der Baron, vermeide alle Unterredung mit ihm, und Wilhelm werde wohl thun, sich auch von ihm entsernt zu halten, denn am Ende gebe er jedermann etwas ab. Man nenne ihn Jarno, wisse aber nicht recht, was man aus dem Namen machen solle.

Wilhelm hatte barauf nichts zu fagen, benn er empfand gegen ben Fremben, ob er gleich etwas Kaltes und Abstoßenbes hatte, eine gewisse Reigung.

Die Gesellschaft wurde in bem Schloffe eingetheilt, und Melina besahl sehr firenge, sie sollten fich nunmehr ordentlich halten, die Frauen sollten besonders wohnen, und jeder nur auf seine Rollen, auf die Runst sein Augenmert und seine Reigung richten. Er schlug Borschriften und Gesehe, die aus vielen Puntten bestanden, an alle Thüren. Die Summe der Strafgelber war bestimmt, die ein jeder Uebertreter in eine gemeinsame Bilchse entrichten sollte.

Diese Berordnungen wurden wenig geachtet. Junge Officiere gingen ans und ein, spaften nicht eben auf bas feinste mit ben Actricen, hatten bie Acteure jum Besten und vernichteten die ganze kleine Polizeiordnung, noch ehe sie Burzel saffen konnte. Man jagte sich burch die Zimmer, verkleibete sich, verstedte sich. Melina, ber ansangs einigen Ernst zeigen wollte, warb mit allerlei Muthwillen auf bas äußerste gebracht, und als ihn balb barauf ber Graf holen ließ, um den Platz zu sehen, wo das Theater ausgerichtet werden sollte, ward das Uebel nur immer ärger. Die jungen herren ersannen sich allerlei platte Späße, durch hilse einiger Acteure wurden sie noch plumper, und es schien, als wenn das ganze alte Schloß vom wüthenden heere besessen seit; auch endigte der Unfug nicht eher, als bis man zur Tasel ging.

Der Graf hatte Melina'n in einen großen Saal geführt, ber noch jum alten Schloffe gehörte, burch eine Gallerie mit bem neuen verbunden war, und worin ein kleines Theater fehr wohl ausgestellt werden konnte. Daselbst zeigte ber einsichtsvolle hausherr, wie er alles wolle eingerichtet baben.

Run ward die Arbeit in großer Gile vorgenommen, das Theatergerüfte ausgeschlagen und ausgeziert, was man von Decorationen in
dem Gepäce hatte und brauchen konnte, angewendet, und das übrige
mit Hilfe einiger geschicken Leute des Grasen versertiget. Wilhelm griff
selbst mit an, half die Perspective bestimmen, die Umrisse abschilden,
und war höcht beschäftigt, daß es nicht unschiedlich werden sollte. Der
Gras, der östers dazu kam, war sehr zusrieden damit, zeigte, wie sie das,
was sie wirklich thaten, eigentlich machen sollten, und ließ dabei ungemeine Kenntnisse jeder Kunst sehen.

Run fing bas Probiren recht ernftlich an, wogu fie auch Raum und Muße genug gehabt hatten, wenn fie nicht von ben vielen anwesenben Fremben immer geftort worben waren. Denn es tamen täglich neue Gafte an, und ein jeber wollte bie Gesellschaft in Augenschein nehmen.

## Fünftes Capitel.

Der Baron hatte Bilhelmen einige Tage mit ber hoffnung bingehalten, baß er ber Gräfin noch besonders vorgestellt werden sollte. —
Ich habe, sagte er, dieser vortrefflichen Dame so viel von Ihren geistreichen und empfindungsvollen Stüden erzählt, daß sie nicht erwarten
kann, Sie zu sprechen und sich eins oder das andere vorlesen zu lassen. Halten Sie sie sich ja gefaßt, auf den ersten Wint hinüber zu kommen,
benn bei dem nächsten ruhigen Morgen werden Sie gewiß gerusen
werden. Er bezeichnete ihm darauf das Nachspiel, welches er zuerst vor-

lesen soute, woburch er sich gang besonders empfehlen wiltbe. Die Dame bebaure gar febr, daß er zu einer solchen unruhigen Zeit eingetroffen sei und fich mit ber übrigen Gesellschaft in bem alten Schloffe schlecht bebeselsen muffe. —

Mit großer Sorgfalt nahm baranf Bilhelm bas Stüd vor, womit er seinen Eintritt in die große Welt machen sollte. Du hast, sagte er, disher im Stillen für dich gearbeitet, nur von einzelnen Freunden Beisall erhalten; du hast eine Zeit lang ganz an deinem Talente verzweiselt, und du mußt immer noch in Sorgen sein, ob du benn auch auf dem rechten Wege bist, und ob du so viel Talent als Reigung zum Theater hast. Bor den Ohren solcher gesibten Kenner, im Cabinete, wo keine Iussion statt sindet, ist der Bersuch weit gesährlicher als anderwärts, und ich möchte doch auch nicht gern zurückleiben, diesen Genuß an meine vorigen Frenden knüpsen und die Hoffnung auf die Jukunst erweitern.

Er nahm darauf einige Stude burch, las fie mit ber größten Aufmerkjamkeit, corrigirte hier und ba, recitirte fie fich laut vor, um auch in Sprache und Ausbruck recht gewandt zu fein, und fedte basjenige, welches er am meisten gentht, womit er die größte Ehre einzulegen glaubte, in die Tasche, als er an einem Morgen hinkber vor die Gröfin geforbert wurde.

Der Baron hatte ihm versichert, sie wilrbe allein mit einer guten Freundin sein. Als er in das Zimmer trat, kam die Baronesse von C\*\* ihm mit vieler Freundlichkeit entgegen, freute sich seine Bekanntschaft zu machen, und präsentirte ihn der Gräfin, die sich eben fristren ließ und ihn mit freundlichen Borten und Bitden empfing, neben deren Stuhl er aber leiber Philinen knieen und allerlei Thorheiten machen sah. — Das schoe Kind, sagte die Baronesse, hat uns verschiedenes vorgesungen. Endige Sie boch das angesangene Liedchen, damit wir nichts davon verlieren. —

Bilhelm hörte bas Stildchen mit großer Gebuld an, indem er bie Entfernung bes Frijeurs wünschte, ebe er seine Borlesung anfangen wollte. Man bot ihm eine Tasse Chocolabe an, wozu ihm die Baronesse selbst ben Zwiebad reichte. Demangeachtet schwackte ihm bas Frishstild nicht, benn er wünschte zu lebhaft ber schnen Gräsen etwas vorzutragen, was sie interesseren, woburch er ihr gefallen könnte. Auch Philine war ihm nur zu sehr im Bege, die ihm als Zuhörerin oft schnen unbequem gewesen war. Er sah mit Schnerzen bem Friseur

auf die Hande und hoffte in jedem Augenblide mehr auf die Bollenbung des Baues.

Indessen war ber Graf hereingetreten und erzählte von ben heut zu erwartenden Gäften, von ber Eintheilung des Tages, und was sonst etwa Hausliches vorkommen möchte. Da er hinaus ging, ließen einige Officiere bei der Gräfin um die Ersaudniß bitten, ihr, weil sie noch vor Tasel wegreiten mußten, aufwarten zu burfen. Der Kammerdiener war indessen fertig geworden, und sie ließ die herren hereinsommen.

Die Baroneffe gab sich inzwischen Mibe, unsern Freund zu unterhalten und ihm viele Achtung zu bezeigen, die er mit Ehrsurcht, obgleich etwas zerstreut, aufnahm. Er fühlte manchmal nach bem Manuscripte in der Tasche, hosste auf jeden Angenblick, und saft wollte seine Gebuld reißen, als ein Gasanteriehändler hereingelassen wurde, der seine Pappen, Kasten, Schachteln unbarmherzig eine nach der andern öffnete und jede Sorte seiner Baaren mit einer diesem Geschlechte eigenen Zubringlichkeit vorwies.

Die Gefellschaft vermehrte sich. Die Baronesse sah Bilhelmen an und sprach leise mit der Gräfin; er bemerkte es, ohne die Absicht zu verstehen, die ihm endlich zu hause klar wurde, als er sich nach einer ängstlich und vergebens durchharrten Stunde wegbegab. Er sand eine schönes englisches Portesenille in der Tasche. Die Baronesse hatte es ihm heimlich beizusteden gewußt, und gleich darauf solgte der Gräfin kleiner Mohr, der ihm eine artig gestickte Weste überbrachte, ohne recht deutlich zu sagen, woher sie komme.

#### Beciftes Capitel.

Das Gemisch ber Empfindungen von Berdruß und Dankbarkeit verdarb ihm ben ganzen Rest des Tages, bis er gegen Abend wieder Beschäftigung sand, indem Melina ihm eröffnete, der Graf habe von einem Borspiele gesprochen, das dem Prinzen zu Ehren den Tag seiner Ankunft aufgestihrt werden sollte. Er wolle darin die Eigenschaften dieses großen helben und Menschenfreundes personissiert haben. Diese Tugenden sollten mit einander auftreten, sein Lob verkündigen und zuletzt seine Buste mit Blumen- und Lorbeerkränzen umwinden, wobei sein verzogener Name mit dem Fürstenhute durchscheinend glänzen sollte. Der Graf habe ihm ausgegeben, für die Berssischtion und sibrige Ein-

richtung bieses Stückes gu sorgen, und er hoffe, bag ihm Bilhelm, bem es etwas Leichtes sei, bierin gerne beifteben werbe.

Bie! rief biefer verdrießlich ans, haben wir nichts als Porträte, verzogene Namen und allegorische Figuren, um einen Fürsten zu ehren, ber nach meiner Meinung ein ganz anderes Lob verdient? Wie kann es einem vernünftigen Manne schneicheln, sich in Effigie ausgestellt und seinem Namen auf gebliem Papiere schimmern zu sehen! Ich sürchte sehr, die Allegorien würden, besonders bei unserer Garderobe, zu manchen Zweideutigkeiten und Späßen Anlaß geden. Wollen Sie das Stück machen ober machen lassen, so kann ich nichts dawider haben, nur bitte ich, daß ich damit verschont bleibe.

Melina entschuldigte sich, es sei nur die ungefähre Angabe des hern Grasen, der ihnen übrigens ganz überlasse, wie sie das Stück arrangiren wollten. Herzlich gerne, versehte Bilhelm, trage ich etwas zum Bergnügen dieser vortresslichen herschaft dei, und meine Muse hat noch kein so angenehmes Geschäft gehabt, als zum Lob eines Fürsten, der so viel Berehrung verdient, auch nur flammelnd sich hören zu lassen. Ich will der Sache nachdenken; vielleicht gelingt es mir, unsere kleine Truppe so zu ftellen, daß wir doch wenigstens einigen Effect machen.

Bon biefem Angenblide fann Bilhelm eifrig bem Auftrage nach. Ebe er einschlief, hatte er alles ichon ziemlich geordnet, und ben andern Morgen, bei früher Zeit, war ber Plan fertig, die Scenen entworfen, ja, schon einige ber vornehmften Stellen und Gefänge in Berse und zu Bapiere gebracht.

Bilhelm eilte Morgens gleich ben Baron wegen gewiffer Umftanbe ju fprechen, und legte ihm feinen Plan vor. Diefem gefiel er fehr wohl, boch bezeigte er einige Berwunderung. Denn er hatte ben Grafen gestern Abend von einem ganz andern Stude sprechen hören, welches nach seiner Angabe in Berse gebracht werben sollte.

Es ist mir nicht wahrscheinlich, versetzte Wilhelm, baß es die Absicht bes herrn Grafen gewesen sei, gerade bas Stild, so wie er es Melina'n angegeben, sertigen zu lassen: wenn ich nicht irre, so wollte er uns bloß burch einen Fingerzeig auf ben rechten Weg weisen. Der Liebhaber und Kenner zeigt dem Klinstler an, was er wilnscht, und überläßt ihm alsbann die Sorge, das Wert hervorzubringen.

Mit nichten, versetzte ber Baron; ber herr Graf verläßt fich barauf, baß bas Stiid so und nicht anders, wie er es angegeben, aufgeführt werbe. Das Ihrige hat freilich eine entfernte Aehnlichkeit mit seiner

Ibee, und wenn wir es burchsehen und ihn von seinen ersten Gebanken abbringen wollen, so mussen wir es durch die Damen bewirken. Borzissich weiß die Baronesse bergleichen Operationen meisterlich anzulegen; es wird die Frage sein, ob ihr der Plan so gefällt, daß sie sich der Sache annehmen mag, und dann wird es gewiß gehen.

Bir brauchen ohnebies bie Sillse ber Damen, sagte Wilhelm, benn es möchte unser Bersonale und unsere Garberobe zu ber Ausstührung nicht hinreichen. Ich habe auf einige hübsche Rinber gerechnet, bie im Hause hin und wieber laufen, und bie bem Kammerbiener und bem Haushosmeister zugehören.

Darauf ersuchte er ben Baron, die Damen mit seinem Plane bekannt zu machen. Dieser kam balb zurück und brachte die Nachricht, sie
wollten ihn selbst sprechen. Heute Abend, wenn die Herren sich zum
Spiele setzten, das ohnedieß wegen der Ankunst eines gewissen Generals
ernsthafter werden wirde als gewöhnlich, wollten sie sich unter dem
Borwande einer Unpäslichkeit in ihr Zimmer zurücziehen, er sollte durch
die geheime Treppe eingeführt werden, und könne alsbann seine Sache
auf das beste vortragen. Diese Art von Geheimniß gebe der Angelegenheit nunmehr einen doppelten Reiz, und die Baronesse besonders freue
sich wie ein Kind auf dieses Kendezvous, und mehr noch darauf, daß
es heimlich und geschickt gegen den Willen des Grasen unternommen
werden sollte.

Gegen Abend, um die bestimmte Zeit, ward Wilhelm abgeholt und mit Borsicht hinausgesührt. Die Art, mit der ihm die Baronesse in einem Neinen Cabinete entgegen tam, erinnerte ihn einen Augenblick an vorige glückliche Zeiten. Sie brachte ihn in das Zimmer der Gräfin, und nun ging es an ein Fragen, an ein Untersuchen. Er legte seinen Plan mit der möglichsten Wärme und Lebhastigkeit vor, so daß die Damen dassitr ganz eingenommen wurden, und unsere Leser werden erlanden, daß wir sie auch in der Kürze damit bekannt machen.

In einer länblichen Scene sollten Kinder das Stlid mit einem Tanze eröffnen, der jenes Spiel vorstellte, wo eins herum gehen und bem andern einen Platz abgewinnen muß. Darauf sollten sie mit andern Scherzen abwechseln und zuletzt zu einem immer wiederkehrenden Reihentanze ein fröhliches Lieb singen. Darauf sollte der Harfner mit Mignon herbeilommen, Reugierde erregen und mehrere Landleute herbeiloden; der Alte sollte verschiedene Lieder zum Lobe des Friedens, der Ruhe, der Freude singen, und Mignon darauf den Eiertanz tanzen.

In bieser nuschnibigen Freude werben fie burch eine friegerische Musik gestört, und die Gesuschaft von einem Trupp Soldaten übersallen. Die Mannspersonen setzen sich zur Wehre und werden überwunden, die Mädchen stiehen und werden eingeholt. Es scheint alles im Getümmel zu Grunde zu gehen, als eine Person, über beren Bestimmung der Dichter noch ungewiß war, herbei tommt und durch die Nachricht, daß der Deersührer nicht weit sei, die Auhe wieder herstellt. Dier wird der Charafter des Belden mit den schönsten Zügen geschildert, mitten unter den Baffen Sicherheit versprochen, dem Uebermuth und der Gewalthätigkeit Schranken geseht. Es wird ein allgemeines Fest zu Ehren des großmilthigen Deerschirers begangen.

Die Damen waren mit bem Plane sehr zufrieden, nur behanpteten sie, es milffe nothwendig etwas Allegorisches in dem Stilde sein, um es dem Herru Grasen augenehm zu machen. Der Baron that den Borschlag, den Ansührer der Soldaten als den Genins der Zwietracht und der Gewaltthätigleit zu bezeichnen; zuletzt aber milfse Minerva herbei kommen, ihm Fessell auzulegen, Nachricht von der Ankunft des Helden zu geden und dessen 200 zu preisen. Die Baronesse übernahm das Geschäft, den Grasen zu überzeugen, daß der von ihm angegedene Plan, nur mit einiger Beränderung, ausgesührt worden sei; dabei verlangte sie ausbrücklich, daß am Ende des Stilds nothwendig die Büsse, der verzogene Namen und der Fürstenhut erscheinen müßten, weil sonst alle Unterhandlung vergeblich sein wilrde.

Bilhelm, ber sich sehon im Geiste vorgestellt hatte, wie fein er seinen helben aus bem Munde ber Minerva preisen wollte, gab nur nach langem Widerstande in diesem Punkte nach, allein er sühlte sich auf eine sehr angenehme Weise gezwungen. Die schönen Angen der Gräfin und ihr liebenswiltdiges Betragen hätten ihn gar leicht bewogen, auch auf die schönste und augenehmste Erstindung, auf die se erwilnschte Einheit einer Composition und auf alle schidlichen Details Berzicht zu ihnn und gegen sein poetisches Gewissen zu handeln. Eben so stand auch seinem bürgerlichen Gewissen ein harter Ramps bevor, indem bei bestimmterer Anstheilung der Rollen die Damen ausdrücklich darauf bestanden, daß er mitspielen mitse.

Laertes hatte ju feinem Theil jenen gewaltthätigen Ariegsgott erhalten. Wilhelm follte ben Anflihrer ber Laubleute vorstellen, ber einige sehr artige und gefählvolle Berse ju sagen hatte. Rachbem er sich eine Zeit lang gestränbt, mußte er sich enblich boch ergeben; besonders fand er keine Eutschuldigung, da die Baronesse ihm vorstellte, die Schanblibne hier auf dem Schlosse sei ohnedem nur als ein Gesellschaftstheater anzuschen, auf dem sie gern, wenn man nur eine schickliche Einleitung machen löunte, mitzuspielen wünschte. Darauf entließen die Damen unsern Freund mit vieler Freundlichkeit. Die Baronesse versicherte ihm, daß er ein unvergleichlicher Mensch sei, und begleitete ihn dis an die kleine Treppe, wo sie ihm mit einem Händebruck gute Nacht gab.

### Siebentes Capitel.

Befenert burch ben aufrichtigen Antheil, ben die Franeuzimmer an ber Sache nahmen, warb ber Plan, ber ihm burch die Erzählung gegenwärtiger geworben war, ganz lebenbig. Er brachte ben größten Theil ber Nacht und ben andern Morgen mit ber sorgfältigsten Berfisication bes Dialogs und ber Lieber zu.

Er war so ziemlich sertig, als er in das neue Schloß gerusen wurde, wo er hörte, daß die Herrschaft, die eben frühftlicke, ihn sprechen wollte. Er trat in den Saal; die Baronesse tam ihm wieder zuerst entgegen, und unter dem Borwande, als wenn sie ihm einen guten Morgen bieten wollte, lishelte sie heimlich zu ihm: Sagen Sie nichts von Ihrem Stude, als was Sie gefragt werden.

3ch bore, rief ihm ber Graf ju, Sie find recht fleißig und arbeiten an meinem Borfpiele, das ich zu Ehren des Prinzen geben will. 3ch billige, daß Sie eine Minerva darin anbringen wollen, und ich bente bei Zeiten darauf, wie die Göttin zu lleiden ift, damit man nicht gegen das Cofilime verstöfft. 3ch lasse beswegen aus meiner Bibliothet alle Bucher herbeibringen, worin sich das Bild berselben befindet.

In eben bem Augenbicke traten einige Bebienten mit großen Rorben voll Bilder allerlei Kormats in ben Saal.

Montsaucon, die Sammlungen antiter Statnen, Gemmen und Münzen, alle Arten mythologischer Schriften wurden ausgeschlagen und die Figuren verglichen. Aber auch daran war es noch nicht genug! Des Grafen vortreffliches Gedächtniß stellte ihm alle Minerven vor, die etwa noch auf Titelkupfern, Bignetten ober sonst vortommen mochten. Es mußte beshalb ein Buch nach dem andern aus der Bibliothel herbeigeschafft werden, so daß der Graf zuleht in einem Daufen von Bilchern saß. Endlich, da ihm keine Minerva mehr einstel, rief er mit Lachen aus:

Ich wollte wetten, bag nun teine Minerva mehr in ber ganzen Bibliothet fei, und es möchte wohl bas erftemal vortommen, bag eine Buchersammslung so gang und gar bes Bilbes ihrer Schutgöttin entbehren muß.

Die gange Gefellichaft freute fich über ben Einfall, und besonbers Jarno ber ben Grafen immer mehr Bucher herbeizuschaffen gereigt hatte, lachte gang unmäßig.

Runmehr, fagte ber Graf, indem er fich ju Bilhelmen wendete, ift es eine hauptsache, welche Göttin meinen Sie? Minerva ober Pallas? Die Göttin bes Kriegs ober ber Klinfte?

Sollte es nicht am schicklichften sein, Ew. Excellenz, versetzte Bilbelm, wenn man hierüber sich nicht bestimmt ausbrückte, und sier weil sie in der Mythologie eine doppelte Person spielt, auch hier in boppelter Qualität erscheinen ließe? Sie melbet einen Krieger an, aber nur um das Boll zu bernhigen, sie preist einen Helben, indem sie seine Menschlichkeit erhebt, sie liberwindet die Gewaltthätigkeit und stellt die Freude und Aube unter dem Bolke wieder ber.

Die Baroneffe, ber es bange wurde, Wilhelm möchte fich verrathen, schob geschwinde ben Leibschneiber ber Gräfin bazwischen, ber seine Meinung abgeben mußte, wie ein solcher antiker Rock auf bas beste gesertiget werben könnte. Dieser Mann, in Maskenarbeiten ersahren, wußte die Sache sehr leicht zu machen, und ba Madame Melina, ungeachtet ihrer hohen Schwangerschaft, die Rolle ber himmlischen Jungfrau übernommen hatte, so wurde er angewiesen, ihr bas Maß zu nehmen, und die Gräfin bezeichnete, wiewohl mit einigem Unwillen ihrer Kammerjungfern, die Rleiber aus ber Garberobe, welche bazu verschnitten werden sollten.

Auf eine geschickte Beise wußte die Baronesse Wilhelmen wieder bei Seite zu schaffen, und ließ ihn bald barauf wissen, sie habe die übrigen Sachen auch besorgt. Sie schiedte ihm zugleich den Musicus, der des Grasen Hauscapelle dirigirte, damit dieser theils die nothwendigen Stille componiren, theils schiedtiche Melodien aus dem Musikvorrathe dazu aussuchen sollte. Nunmehr ging alles nach Bunsche, der Graf fragte dem Stille nicht weiter nach, sondern war hanptsächlich mit der transparenten Decoration beschäftigt, welche am Ende des Stückes die Zuschauer überraschen sollte: Seine Ersindung und die Geschiedts die Zuschauer überrachten zusammen wirklich eine recht angenehme Ersenchtung zuwege. Denn auf seinen Reisen hatte er die größten Feierlichseiten dieser Art gesehen, viele Kupfer und Zeichnungen mitgebracht und wußte, was dazu gehörte, mit vielem Geschmacke anzugeben.

Unterbeffen enbigte Bilhelm sein Stüd, gab einem jeben seine Rolle, übernahm die seinige, und ber Musicus, ber fich zugleich sehr gut auf ben Tanz verstand, richtete bas Ballet ein, und so ging alles zum besten.

Nur ein unerwartetes hinderniß legte sich in den Weg, das ihm eine böse Lide zu machen brohte. Er hatte sich den größten Effect von Mignons Ciertanze versprochen, und wie erstaunt war er daher, als das Kind ihm, mit seiner gewöhnlichen Trodenheit, abschlug zu tanzen, versicherte, es sei nunmehr sein und werde nicht mehr auf das Theater geben. Er suchte es durch allerlei Zureden zu bewegen und ließ nicht eher ab, als die es bitterlich zu weinen ansing, ihm zu Füßen siel und rief: Lieber Bater! bleib auch du von den Bretern! Er merke nicht auf diesen Wirt und sann, wie er durch eine andere Wendung die Scene interessant machen wollte.

Bbiline, die eins von ben Landmadden machte und in bem Reibentang bie einzelne Stimme fingen und bie Berfe bem Chore aubringen follte, freute fich recht ausgelaffen barauf. Uebrigens ging es ibr volltommen nach Buniche; fie batte ibr besonderes Zimmer, war immer um bie Grafin, bie fie mit ihren Affenpoffen unterhielt und bafur täglich etwas geschentt betam : ein Rleib au biefem Stude murbe auch für fie gurechte gemacht; und weil fie von einer leichten nachahmenben Ratur war, fo batte fie fich balb aus bem Umgange ber Damen fo viel gemerkt, als fich für fie ichidte, und war in turger Beit voll Lebensart und guten Betragens geworben. Die Sorgfalt bes Stallmeifters nahm mehr zu als ab, und ba bie Officiere auch ftart auf fie einbrangen, und fie fich in einem fo reichlichen Elemente befant, fiel es ibr ein, auch einmal bie Sprobe au fpielen und auf eine geschickte Beife fich in einem gemiffen vornehmen Anfebn au üben. Ralt und fein, wie fie war, tannte fie in acht Tagen bie Schwächen bes gangen Baufes, baff, wenn fie abfidtlich batte verfabren tonnen, fie gar leicht ihr Glud murbe gemacht baben. Allein auch bier bebiente fie fich ihres Bortheils nur, um fich ju beluftigen, um fich einen guten Tag ju machen und impertinent ju fein, mo fie mertte, bag es ohne Befahr gefchehen tonnte.

Die Rollen waren gelernt, eine hauptprobe bes Studs warb befohlen, ber Graf wollte babei sein, und seine Gemahlin fing an zu sorgen, wie er es ausnehmen möchte. Die Baronesse berief Wilhelmen heimlich, und man zeigte, je näher die Stunde herbei ruckte, immer mehr Berlegenheit: benn es war boch eben ganz und gar nichts von der Ibee bes Grafen übrig geblieben. Jarno, ber eben hereintrat, wurde in das Geheimniß gezogen. Es freute ihn herzlich, und er war geneigt, seine guten Dienste ben Damen anzubieten. Es wäre gar schlimm, gnädige Frau, sagte er, wenn Sie sich aus dieser Sache nicht allein heraushelsen wollten; boch auf alle Fälle will ich im hinterhalte liegen bleiben. Die Baronesse erzählte hieraus, wie sie bisher bem Grasen das ganze Stild, aber nur immer stellenweise und ohne Ordnung erzählt habe, daß er also auf jedes Einzelne vorbereitet sei, nur stehe er freilich in Gebanken, das Ganze werde mit seiner Idee zusammentressen. Ich will mich, sagte sie, heute Abend in der Probe zu ihm seizen und ihn zu zerstreuen suchen. Den Conditor habe ich auch schon vorgehabt, daß er ja die Decoration am Ende recht schlen läßt.

Ich wilfte einen Hof, versetzte Jarno, wo wir so thätige und kinge Freunde brauchten, als Sie sind. Will es heut Abend mit Ihren Künften nicht mehr fort, so winken Sie mir, und ich will den Grasen heraus holen und ihn nicht eher wieder hinein sassen, die Minerva auftritt und von der Illumination bald Succurs zu hoffen ift. Ich habe ihm schon seit einigen Tagen etwas zu eröffnen, das seinen Better betrifft, und das ich noch immer aus Ursachen ausgeschoben habe. Es wird ihm auch das eine Distraction geben, und zwar nicht die augenehmste.

Einige Geschäfte binberten ben Grafen, beim Ansange ber Brobe au fein, bann unterhielt ibn bie Baroneffe. Jarno's Bilfe mar gar nicht nothig. Denn inbem ber Graf genug gurecht gu weisen, gu verbeffern und anzuordnen hatte, vergaß er fich ganz und gar barüber, und ba Frau Melina gulett nach feinem Sinne fprach, und bie Mumination gut ausfiel, bezeigte er fich volltommen aufrieben. Erft als alles vorbei mar und man jum Spiele ging, ichien ihm ber Unterschieb aufzufallen, und er fing an nachzubenten, ob benn bas Stild and wirklich von feiner Erfindung fei? Auf einen Bint fiel nun Jarno aus seinem Sinterbalte bervor ; ber Abend verging, bie Nachricht, bag ber Bring wirklich tomme, bestätigte fich; man ritt einigemal aus, bie Avantgarbe in ber Nachbarichaft campiren ju feben, bas haus mar voll Lärmen und Unrube, und unfere Schauspieler, bie nicht immer jum beften von ben unwilligen Bebienten verforgt murben, mufiten, obne baß jemand fonberlich fich ihrer erinnerte, in bem alten Schloffe ibre Beit in Erwartungen und Uebungen gubringen.

### Mchtes Capitel.

Endlich war ber Prinz angekommen; die Generalität, die Stabsofficiere und das übrige Gesolge, das zu gleicher Zeit eintras, die vielen Menschen, die theils zum Besuche, theils geschäftswegen einsprachen, machten das Schloß einem Bienenstode ähnlich, der eben schwärmen will. Jedermann drängte sich herbei, den vortrefflichen Fürsten zu sehen, und jedermann bewunderte seine Leutseligkeit und Herablassung; jedermann erstaunte, in dem helden und heerführer zugleich den gesälligsten hofmann zu erblicken.

Alle Hausgenossen mußten nach Orbre bes Grasen bei ber Ankunst bes Flirsten aus ihrem Posten sein; tein Schauspieler burfte sich bliden lassen, weil ber Prinz mit ben vorbereiteten Feierlichkeiten überrascht werben sollte, und so schien er auch bes Abends, als man ihn in ben großen wohlerleuchteten und mit gewirkten Tapeten bes vorigen Jahrhunderts ausgezierten Saal führte, ganz und gar nicht auf ein Schauspiel, viel weniger auf ein Borspiel zu seinem Lobe vorbereitet zu sein. Alles lief auf das beste ab, und die Truppe mußte nach vollendeter Borstellung herbei und sich bem Prinzen zeigen, der jeden auf die freundlichste Weise etwas zu fragen, jedem auf die gefälligste Art etwas zu sagen wußte. Wilhelm als Autor mußte besonders vortreten, und ihm ward gleichfalls sein Theil Beisall zugespendet.

Rach bem Borspiele fragte niemand sonberlich; in einigen Tagen war es, als wenn nichts bergleichen wäre ausgeführt worden, außer daß Jarno mit Wilhelmen gelegentlich davon sprach und es sehr verftändig lobte; nur setzte er hinzu: Es ist schabe, daß Sie mit hohsen Nüssen um hohle Nüsse spieleen. — Mehrere Tage lag Wilhelmen dieser Ausbruck im Sinne; er wußte nicht, wie er ihn auslegen, noch was er daraus nehmen sollte.

Unterbeffen spielte die Gesellschaft jeden Abend so gut, als fie es nach ihren Kräften vermochte, und that das Mögliche, um die Ausmerksamkeit der Zuschauer auf sich zu ziehen. Ein unverdienter Beifall munterte sie auf, und in ihrem alten Schlosse glaubten sie nun wirklich, eigentlich um ihretwillen dränge sich die große Bersammlung herbei, nach ihren Borstellungen ziehe sich die Menge der Fremden, und sie seinen der Mittelpunkt, um den und um beswillen sich alles drehe und bewege.

Bilhelm allein bemertte ju feinem großen Berbruffe gerabe bas

Gegentheil. Denn obgleich ber Prinz die ersten Borstellungen von Anfange bis zu Ende auf seinem Seffel sitzend mit der größten Gewissen-haftigkeit abwartete, so schien er sich doch nach und nach auf eine gute Weise davon zu dispensiren. Gerade diejenigen, welche Wilhelm im Gespräche als die Berständigsten gesunden hatte, Jarno an ihrer Spitze, brachten nur stücktige Augenblicke im Theatersaale zu; übrigens saßen sie im Borzimmer, spielten oder schienen sich von Geschäften zu unterbalten.

Bilhelmen verbroß gar sehr, bei seinen anhaltenden Bemilhungen bes erwilnschtesten Beisals zu entbehren. Bei der Answahl der Stide, der Abschrift der Rollen, den häusigen Proben, und was soust nur immer vorkommen konnte, ging er Melina'n eifrig zur Hand, der ihn denn auch, seine eigene Unzulänglichkeit im Stillen silbend, zuletzt gewähren ließ. Die Rollen memorirte Wilhelm mit Fleiß und trug sie mit Wärme und Lebhaftigkeit und mit so viel Anstand vor, als die wenige Bilbung erlaubte, die er sich selbst gegeben hatte.

Die fortgesetzte Theilnahme bes Barons benahm indeß der übrigen Gesellschaft jeden Zweifel, indem er fie versicherte, daß fie die größten Effecte hervorbringe, besonders indem fie eins seiner eigenen Stüde aufflihrte; nur bedauerte er, daß der Prinz eine ausschließende Neigung für das französische Theater habe, daß ein Theil seiner Leute hingegen, worunter sich Jaruo besonders auszeichne, den Ungehenern der englischen

Bühne einen leibenschaftlichen Borgug gebe.

Bar nun auf biese Beise die Kunst unster Schanspieler nicht auf bas beste bemerkt und bewundert, so waren bagegen ihre Personen den Zuschauern und Zuschauerinnen nicht völlig gleichgültig. Wir haben schauspieleriunen gleich von Aufang die Ausmerksamkeit junger Officiere erregten; allein sie waren in der Folge glücklicher und machten wichtigere Eroberungen. Doch wir schweigen davon und bemerken nur, daß Wilhelm der Grösen von Tag zu Tag interessanten vorlam, so wie auch in ihm eine stille Neigung gegen sie auszuseimen ansing. Sie konnte, wenn er auf dem Theater war, die Augen nicht von ihm abwenden, und er schien bald nur allein gegen sie gerichtet zu spielen und zu recitiren. Sich wechselseitig anzusehen, war ihnen ein unaussprechliches Bergnügen, dem sich ihre harmlosen Seelen ganz überließen, ohne lebhastere Wilnsche zu nähren oder für irgend eine Folge besorgt zu sein.

Wie über einen Fluß hinüber, ber fie icheibet, zwei feinbliche

Borposten sich ruhig und luftig zusammen besprechen, ohne an ben Arieg zu benten, in welchem ihre beiberseitigen Parteien begriffen find, so wechselte bie Grafin mit Wilhelm bebeutenbe Blide über bie ungeheure Aluft ber Geburt und bes Standes hinüber, und jedes glaubte an seiner Seite, sicher seinen Empfindungen nachhängen zu burfen.

Die Baronesse hatte sich indessen ben Laertes ausgesucht, ber ihr als ein waderer, munterer Jüngling besonders wohl gesiel, und der, so sehr Beiberseind er war, doch ein vorbeigehendes Abenteuer nicht verschmähete, und wirklich dießmal wider Billen durch die Leutseligkeit und das einnehmende Besen der Baronesse gesesselt worden wäre, hätte ihm der Baron zufällig nicht einen guten oder, wenn man will, einen schlimmen Dienst erzeigt, indem er ihn mit den Gesinnungen dieser Dame näher bekannt machte.

Denn als Laertes sie einst laut rühmte und fie allen andern ihres Geschlechts vorzog, versetzte der Baron scherzend: Ich merte schon, wie die Sachen stehen; unfre liebe Freundin hat wieder einen für ihre Ställe gewonnen. Dieses ungläckliche Gleichnis, das nur zu klar auf die gefährlichen Liebkosungen einer Circe beutete, verdroß Laertes siber die Maßen, und er konnte dem Baron nicht ohne Aergernis zuhören, der ohne Barmherzigkeit sortsubr.

Jeber Frembe glaubt, baß er ber erfte sei, bem ein so angenehmes Betragen gelte; aber er irrt gewaltig, benn wir alle find einmal auf biesem Wege herumgeführt worben; Mann, Jüngling ober Knabe, er sei wer er sei, muß sich eine Zeit lang ihr ergeben, ihr anhängen und sich mit Sehnsucht um fie bemühen.

Den Glitclichen, ber eben, in die Garten einer Zauberin binein tretend, von allen Seligkeiten eines kinftlichen Frühlings empfangen wird, kann nichts unangenehmer fiberraschen, als wenn ihm, bessen Dhr gang auf ben Gesang ber Nachtigall lauscht, irgend ein verwanbeiter Borsahr unvermutbet entgegen grungt.

Laertes schämte sich nach bieser Entbedung recht von herzen, baß ihn seine Sitelleit nochmals verleitet habe, von irgend einer Frau auch nur im mindesten gut zu benten. Er vernachlässigte sie nunmehr völlig, hielt sich zu dem Stallmeister, mit dem er siesig socht und auf die Jagd ging, bei Proben und Borstellungen aber sich betrug, als wenn diek blok eine Nebensache wäre.

Der Graf und bie Grafin ließen manchmal Morgens einige von ber Gesellschaft rufen, ba jeber benn immer Philinens unverbientes

Glid zu beneiben Ursache sand. Der Graf hatte seinen Liebling, ben Bebanten, oft stundenlang bei seiner Toilette. Dieser Mensch ward nach und nach bekleibet und bis auf Uhr und Dose equipirt und ausgestattet.

And wurbe bie Gesellschaft manchmal sammt und sonders nach Tafel vor die hoben herrschaften gefordert. Sie schätzten fich es zur größten Ehre und bemerkten nicht, daß man zu eben berselben Zeit burch Jäger und Bediente eine Anzahl hunde hereinbringen und Pferde im Schloßhose vorsühren ließ.

Man batte Bilbelmen gelagt, bag er ja gelegentlich bes Bringen Liebling, Racine, loben und baburch auch von fich eine aute Meinung erweden folle. Er fant bazu an einem folden nachmittage Belegenbeit, ba er auch mit vorgesorbert worben mar, und ber Bring ibn fragte, ob er auch fleißig bie großen frangöfischen Theaterichriftiteller lefe, barauf ibm benn Bilbelm mit einem febr lebbaften 3a antwortete. bemertte nicht, bag ber Kürft, obne feine Antwort abzumarten, icon im Begriff mar, fich weg und zu jemand anderm zu wenden, er fakte ibn vielmehr fogleich und trat ibm beinab in ben Weg, indem er fortfubr: er schäte bas frangosische Theater febr boch und lefe bie Werke ber groken Meifter mit Entzuden; besonbers babe er au mabrer Freube gebort, baf ber Fürft ben großen Talenten eines Racine völlige Berechtigfeit wiberfahren laffe. 3ch tann es mir vorftellen, fuhr er fort, wie bornehme und erbabene Berfonen einen Dichter ichaten muffen, ber bie Buftanbe ibrer boberen Berbaltniffe fo vortrefflich und richtig ichilbert. Corneille bat, wenn ich fo fagen barf, große Menfchen bargeftellt und Racine vornehme Berfonen. 3ch fann mir, wenn ich feine Stude lefe, immer ben Dichter benten, ber an einem glamenben Sofe lebt, einen großen Ronig vor Augen bat, mit ben Beften umgeht und in bie Bebeimniffe ber Menscheit bringt, wie fie fich hinter toftbar gewirften Tapeten verbergen. Wenn ich feinen Britannicus, feine Berenice ftubire, fo tommt es mir wirklich vor, ich fei am Sofe, fei in bas Große und Rleine biefer Wohnungen ber irbischen Götter eingeweiht, und ich febe, burch bie Augen eines feinfühlenben Kramwfen, Konige, bie eine gange Nation anbetet. Bofleute, bie von viel Taufenben beneibet werben, in ihrer natürlichen Geftalt mit ihren Rehlern und Schmerzen. Die Anetbote, bag Racine fich ju Tobe gegrämt habe, weil Lubwig ber Bierzehnte ihn nicht mehr angeseben, ibn feine Unzufriebenheit fühlen laffen, ift mir ein Schluffel ju allen feinen Berten, und es ift

unmöglich, daß ein Dichter von so großen Talenten, beffen Leben und Tob an den Angen eines Königes hängt, nicht auch Stücke schreiben solle, die des Beisalls eines Königes und eines Fürsten werth seien.

Jarno war herbei getreten und hörte unserem Freunde mit Berwunderung zu; ber Fürst, der nicht geantwortet und nur mit einem gefälligen Blicke seinen Beisall gezeigt hatte, wandte sich seitwärts, obgleich Wilhelm, dem es noch unbekannt war, daß es nicht anständig sei, unter solchen Umständen einen Discurs sortzusetzen und eine Materie erschöpsen zu wollen, noch gerne mehr gesprochen und dem Fürsten gezeigt hätte, daß er nicht ohne Nutzen und Gesühl seinen Lieblingsbichter gelesen.

Saben Sie benn niemals, sagte Jarno, indem er ihn beiseite nahm, ein Stlid von Shakespearen gesehen?

Rein, versetzte Wilhelm; benn seit ber Zeit, daß fie in Dentschland bekannter geworden find, bin ich mit bem Theater unbekannt worden, und ich weiß nicht, ob ich mich frenen soll, daß ich zufällig eine alte jugendliche Liebhaberei und Beschäftigung gegenwärtig wieder erneuerte. Indessen hat mich alles, was ich von jenen Stücken gehört, nicht neugierig gemacht, solche seltsame Ungehener näher kennen zu lernen, die über alle Bahrscheinlichkeit, allen Wohlstand hinauszuschreiten scheinen.

Ich will Ihnen benn boch rathen, versetzte jener, einen Bersuch zu machen; es kann nichts schaben, wenn man auch das Selksame mit eigenen Augen sieht. Ich will Ihnen ein paar Theile borgen, und Sie können Ihre Zeit nicht besser anwenden, als wenn Sie sich gleich von allem losmachen, und in der Einsamkeit ihrer alten Wohnung in die Zanderlaterne dieser unbekannten Welt sehen. Es ist sündlich, daß Sie Ihre Stunden verderben, diese Affen menschlicher auszuputzen und diese Hunde tanzen zu lehren. Nur Eins bedinge ich mir aus, daß Sie sich an die Form nicht stoßen; das übrige kann ich Ihrem richtigen Gestühle siberlassen.

Die Pferbe standen vor der Thilr, und Jarno setzte sich mit einigen Cavalieren auf, um sich mit der Jagd zu erlustigen. Wilhelm sah ihm traurig nach. Er hätte gern mit diesem Manne noch vieles gesprochen, der ihm, wiewohl auf eine unsreundliche Art, neue Ideen gab, Ideen, beren er bedurste.

Der Mensch tommt manchmal, indem er fich einer Entwicklung seiner Kräfte, Fähigkeiten und Begriffe nähert, in eine Berlegenheit, aus ber ihm ein guter Freund leicht helsen könnte. Er gleicht einem Wanberer, ber nicht weit von ber herberge ins Wasser fallt; griffe jemanb sogleich ju, riffe ihn aus Land, so ware es um einmal naß werben gethan, anstatt baß er sich auch wohl selbst, aber am jenseitigen User, heranshilft, und einen beschwerlichen weiten Umweg nach seinem bestimmten Ziele zu machen hat.

Bilhelm sing an ju wittern, daß es in der Welt anders zugehe, als er es sich gedacht. Er sah das wichtige und bebentungsvolle Leben der Bornehmen und Großen in der Nähe, und verwunderte sich, wie einen leichten Anstand sie ihm zu geben wußten. Ein Heer auf dem Marsche, ein fürstlicher Held an seiner Spitze, so viele mitwirkende Arieger, so viele zudringende Berehrer erhöhten seine Eindildungskraft. In dieser Stimmung erhielt er die versprochenen Bücher, und in kurzem, wie man es vermuthen kann, ergriff ihn der Strom jenes großen Genius und sührte ihn einem unlibersehlichen Meere zu, worin er sich gar bald völlig vergaß und verlor.

### Meuntes Capitel.

Das Berhältniß bes Barons zu ben Schauspielern hatte seit ihrem Ausenthalte im Schlosse verschiebene Beränderungen erlitten. Im Ansange gereichte es zu beiderseitiger Zusriedenheit: benn indem der Baron das erstemal in seinem Leben eines seiner Stilde, mit denen er ein Gesellschaftstheater schon belebt hatte, in den Händen wirklicher Schauspieler und auf dem Wege zu einer anständigen Borstellung sah, war er von dem besten Humor, bewies sich freigebig und lauste bei jedem Galanteriehändler, deren sich manche einstellten, kleine Geschenke sür die Schauspielerinnen, und wußte den Schauspielern manche Bouteille Champagner ertra zu verschaffen; dagegen gaben sie sich auch mit seinen Stücken alle Mühe, und Wilhelm sparte keinen Fleiß, die herrlichen Reden des vortresssichen Helben, bessen kolle ihm zugefallen war, auf das genaueste zu memoriren.

Inbessen hatten sich boch auch nach und nach einige Mighelligkeiten eingeschlichen. Die Borliebe bes Barons für gewisse Schauspieler wurde von Tag zu Tag merklicher, und nothwendig mußte dieß die übrigen verdrießen. Er erhob seine Gunftlinge ganz ausschließlich und brachte baburch Eiserlucht und Uneinigkeit unter die Gesellschaft. Melina, der sich bei streitigen Källen obnedem nicht zu belsen wußte, befand sich in

einem sehr unangenehmen Zustanbe. Die Gepriesenen nahmen bas Lob an, ohne sonberlich bankbar zu sein, und die Zurückgesetzen ließen auf allerlei Weise ihren Berdruß spilren, und wußten ihrem erst hochverehrten Ibner den Ausenthalt unter ihnen auf eine oder die andere Weise unangenehm zu machen; ja, es war ihrer Schabeusrende keine geringe Nahrung, als ein gewisses Gedicht, bessen Berfasser man nicht kannte, im Schlosse viele Bewegung verursachte. Bisher hatte man sich immer, doch auf eine ziemlich seine Weise, über den Umgang des Barous mit den Komödianten ausgehalten; man hatte allerlei Geschichten aus ihn gebracht, gewisse Borfälle ausgehutzt und ihnen eine lustige und interessante Gestalt gegeben. Inletzt sing man an zu erzählen, es entsiehe eine Art von Handwerlsneid zwischen ihm und einigen Schauspielern, die sich auch einbildeten, Schristseller zu sein, und auf diese Sage gründet sich das Gedicht, von welchem wir sprachen, und welches lautete wie solgt:

Ich armer Tenfel, herr Baron, Beneibe Sie um Ihren Stanb, Um Ihren Platz so nah am Thron, a Und um manch schön Stück Acter Lanb, Um Ihres Baters sestes Schloß, Um seine Wildbahn und Gelchoß.

Mich armen Teufel, Herr Baron, Beneiden Sie, so wie es scheint, Beil die Natur vom Knaben schon Mit mir es mütterlich gemeint. Ich ward, mit leichtem Muth und Kopf, Zwar arm, doch nicht ein armer Tropf.

Run bächt' ich, lieber herr Baron, Wir ließen's beibe wie wir finb: Sie blieben bes herrn Baters Sohn, Und ich blieb' meiner Mutter Kinb. Wir leben ohne Neib und haß, Begehren nicht bes andern Titel, Sie leinen Plat auf bem Parnaß Und keinen ich in bem Capitel. Die Stimmen fiber bieses Gebicht, bas in einigen saft unleserlichen Abschriften sich in verschiedenen Hönden besaud, waren sehr getheilt, auf ben Bersasser aber wußte niemand zu muthmaßen, und als man mit einiger Schabenfreude sich barüber zu ergetzen aufung, erklärte sich Wilshelm sehr bagegen.

Bir Deutschen, rief er aus, verbienten, bag unfere Dusen in ber Berachtung blieben, in ber fie fo lange geschmachtet baben, ba wir nicht Manner von Stanbe ju fchaten wiffen, bie fich mit unferer Literatur auf irgend eine Beise abgeben mogen. Geburt, Stand und Bermogen fteben in feinem Wiberfpruch mit Genie und Geschmad, bas baben uns frembe Nationen gelehrt, welche unter ihren beften Ropfen eine große Angabl Chelleute gablen. War es bisber in Deutschland ein Bunber, wenn ein Mann von Geburt fic ben Biffenschaften wibmete. wurden bisher nur wenige berühmte namen burch ibre Reigung zu Runft und Biffenschaft noch berühmter, fliegen bagegen manche aus ber Dunkelbeit bervor und traten wie unbefannte Sterne an ben Borigont: so wirb bas nicht immer so fein, und wenn ich mich nicht sehr irre, so ift bie erfte Rlaffe ber Nation auf bem Wege, fich ihrer Bortheile auch ju Erringung bes iconften Rranges ber Mufen in Butunft ju bebienen. Es ift mir baber nichts unangenehmer, als wenn ich nicht allein ben Bürger oft über ben Ebelmann, ber bie Mufen ju fcaten weiß, fpotten, fonbern auch Berfonen von Stanbe felbft mit unliberlegter Laune und niemals zu billigenber Schabenfreube ihres Gleichen von einem Bege abschreden febe, auf bem einen jeben Ebre und Bufriebenbeit erwartet.

Es schien bie letzte Aeußerung gegen ben Grasen gerichtet zu sein, von welchem Wilhelm gehört hatte, baß er bas Gebicht wirklich gut sinde. Freilich war biesem Herrn, ber immer auf seine Art mit bem Baron zu scherzen pflegte, ein solcher Anlaß sehr erwünscht, seinen Berwandten auf alle Beise zu plagen. Jedermann hatte seine eigenen Muthmaßungen, wer ber Bersassen. Jedermann hatte seine eigenen Muthmaßungen, wer ber Bersassen. Jedermann batte seine eigenen Muthmaßungen, wer ber Bersassen bed gebichts sein könnte, und der Gras, der sich nicht gern im Scharssinn von jemand übertroffen sah, siel auf einen Gedanken, den er sogleich zu beschwören bereit war: das Gedicht könne sich nur von seinem Pedanten herschreiben, der ein sehr seiner Bursche sei, und an dem er schon lange so etwas poetisches Genie gemerkt habe. Um sich ein rechtes Bergnügen zu machen, ließ er deswegen an einem Morgen diesen Schauspieler rusen, der ihm in Gegenwart der Gräfin, der Baronesse und Jarno's das Gedicht nach seiner Art vorlesen mußte, und dassir Lob, Beisall und ein Geschent einerntete, und die

Frage bes Grafen, ob er nicht sonst noch einige Gebichte von frühern Zeiten bestige, mit Alugheit abzulehnen wußte. So tam ber Pebant zum Ause eines Dichters, eines Wihlings, und in den Augen derer, die dem Baron günstig waren, eines Pasquillanten und schlechten Menschen. Bon der Zeit an applaudirte ihm der Graf nur immer mehr, er mochte seine Rolle spielen, wie er wollte, so daß der arme Mensch zuletzt aufgeblasen, ja beinahe verrückt wurde, und darauf sann, gleich Philinen ein Zimmer im neuen Schlosse zu beziehen.

Wäre diefer Plan sogleich zu vollsühren gewesen, so möchte er einen großen Unfall vermieden haben. Denn als er eines Abends spät nach dem alten Schlosse ging und in dem dunkeln engen Wege herum tappte, ward er auf einmal angefallen, von einigen Personen sestgehalten, indessen andere auf ihn wacker losschlugen und ihn im Finstern so zerdraschen, daß er beinahe liegen blieb und nur mit Mühe zu seinen Kameraden hinaustroch, die, so sehr sie sich entrüstet stellten, über diesen Unfall ihre heimliche Freude sühlten und sich taum des Lachens erwehren tonnten, als sie ihn so wohl durchwallt, und seinen neuen braunen Rock über und über weiß, als wenn er mit Müllern Händel gehabt, bestäubt und besteckt sahen.

Der Graf, der sogleich hiervon Nachricht erhielt, brach in einen unbeschreiblichen Born aus. Er behandelte diese That als das größte Berbrechen, qualificirte sie zu einem beleidigten Burgsrieden und ließ burch seinen Gerichtshalter die strengste Inquisition vornehmen. Der weißbestäudte Rock sollte eine Hauptanzeige geben. Alles, was nur irgend mit Puder und Mehl im Schlosse zu schaffen haben konnte, wurde mit in die Untersuchung gezogen, jedoch vergebens.

Der Baron versicherte bei seiner Shre feierlich: jene Art zu scherzen habe ihm freilich sehr mißsallen, und das Betragen des herrn Grasen sei nicht das freundschaftlichste gewesen, aber er habe sich darüber hinauszasischen gewußt, und an dem Unfall, der dem Poeten oder Pasquissanten, wie man ihn nennen wolle, begegnet, habe er nicht den mindesten Antheil.

Die fibrigen Bewegungen ber Fremben und bie Unruhe bes hauses brachten balb bie gange Sache in Bergessenheit, und ber unglidliche Günftling mußte bas Bergnilgen, srembe Febern eine kurze Zeit getragen zu haben, theuer bezahlen.

Unfere Truppe, bie regelmäßig alle Abenbe fortipielte und im Gangen febr wohl gehalten murbe, fing nun an, je beffer es ibr ging, befto größere Anforderungen zu machen. In kurzer Zeit war ihnen Essen, Trinken, Answartung, Wohnung zu gering, und sie lagen ihrem Beschülter, dem Baron, an, daß er für sie besser sorgen und ihnen zu dem Genusse und der Bequemlichkeit, die er ihnen versprochen, doch endlich verhelsen solle. Ihre Klagen wurden lauter, und die Bemilhungen ihres Freundes, ihnen genug zu thun, immer fruchtloser.

Wilhelm tam inbeffen, anger in Proben und Spielftunben, wewig mehr jum Borfcheine. In einem ber hinterften Zimmer verschloffen, wozu nur Mignon und bem harfner ber Zutritt gerne verstattet wurde, lebte und webte er in ber Shakspeareschen Welt, so baß er außer sich nichts kanute noch empfanb.

Man ergablt von Zauberern, bie burch magische Formeln eine ungebeure Menge allerlei geiftiger Beftalten in ibre Stube berbeigieben. Befchwörungen find fo fraftig, baß fie balb ben Raum bes Zimmers ausfüllen, und bie Beifter, bis an ben fleinen gezogenen Rreis binangebrangt, um benfelben und über bem Saubte bes Meiftere in emig brebenber Bermanblung fich bewegend vermehren. Jeber Wintel ift Gier behnen fich aus unb pollgebiropit, und jebes Gefims befett. Riesengestalten gieben fich in Bilge gusammen. Unglücklicherweise bat ber Schwarzfünftler bas Wort vergeffen, womit er biefe Beifterfluth wieber gur Ebbe bringen tonnte. - Go fag Bilbelm, und mit unbefannter Bewegung wurben taufenb Empfinbungen und Rabigfeiten in ibm rege, von benen er feinen Begriff und feine Ahnung gehabt batte. Richts tonnte ibn aus biefem Ruftanbe reifen, und er mar febr ungufrieben, wenn irgent jemant ju tommen Gelegenheit nahm, um ibn von bem, mas auswärts vorging, zu unterhalten.

So merkte er kaum auf, als man ihm bie Nachricht brachte, es sollte in bem Schloßhof eine Execution vorgehen und ein Anabe gestäupt werben, ber sich eines nächtlichen Einbruchs verdächtig gemacht habe, und da er ben Rock eines Perriidenmachers trage, wahrscheinlich mit unter ben Meuchlern gewesen sei. Der Anabe längne zwar auf das hartnäcligste, und man könne ihn beswegen nicht sörmlich bestrafen, wolle ihm aber als einem Bagabunden einen Denkzettel geben und ihn weiter schieden, weil er einige Tage in der Gegend herumgeschwärmt sei, sich des Rachts in den Mihlen ausgehalten, endlich eine Leiter an eine Gartenmauer angelehnt babe und berüber gestiegen sei.

Bilhelm fant an bem gangen hanbel nichts sonberlich mertwilrbig, als Mignon haftig berein tam und ibm versicherte, ber Gefangene sei

Friedrich, ber fich feit ben Sanbeln mit bem Stallmeifter von ber Gefells ichaft und aus unfern Angen verloren hatte.

Bilhelm, ben ber Anabe interessirte, machte sich eilends aus, und sand im Schloßhose schon Burustungen. Denn ber Graf liebte bie Feierlichseit auch in bergleichen Fällen. Der Anabe wurde herbeigebracht: Bilhelm trat dazwischen und bat, daß man inne halten möchte, indem er den Anaben tenne, und vorher erst verschiedenes seinetwegen anzubringen habe. Er hatte Mühe, mit seinen Borstellungen durchzudrungen, und erhielt endlich die Ersaubniß, mit dem Delinquenten allein zu sprechen. Dieser versicherte, von dem Uebersalle, dei dem ein Acteur sollte gemißhandelt worden sein, wisse er gar nichts. Er sei nur um das Schloß herum gestreift und des Nachts hereingeschlichen, um Philinen auszuschen, deren Schlaszimmer er ausgekundschaftet gehabt und es auch gewiß würde getrossen haben, wenn er nicht unterweges aufgefangen worden wäre.

Bilhelm, ber, zur Ehre ber Gefellschaft, bas Berhältniß nicht gerne entbeden wollte, eilte zu bem Stallmeister und bat ihn, nach seiner Lenutniß ber Bersonen und bes Hauses, biese Angelegenheit zu vermitteln und ben Knaben zu befreien.

Diefer launige Mann erbachte, unter Bilhelms Beiftanb, eine kleine Geschichte, bag ber Anabe jur Truppe gehört habe, von ihr entlaufen sei, boch wieder gewünscht, sich bei ihr einzusinden und aufgenommen zu werden. Er habe bestwegen die Absicht gehabt, bei Nachtzeit einige seiner Gönner aufzusuchen und sich ihnen zu empsehlen. Man bezeugte sibrigens, daß er sich sonft gut aufgeführt, die Damen mischten sich barein, und er ward entlassen.

Bilhelm nahm ihn auf, und er war nunmehr die britte Person ber wunderbaren Familie, die Bilhelm seit einiger Zeit als seine eigene ansah. Der Alte und Mignon nahmen den Biederkehrenden freundlich auf, und alle brei verbanden sich nunmehr, ihrem Freunde und Beschützer aufmerksam zu bienen und ihm etwas Angenehmes zu erzeigen.

# Befintes Capitel.

Philine wußte fich nun täglich beffer bei ben Damen einzuschmeischeln. Wenn fie zusammen allein waren, leitete fie meistentheils bas Gespräch auf die Männer, welche kamen und gingen, und Wilhelm war

nicht ber letzte, mit bem man sich beschäftigte. Dem klugen Mäbchen blieb es nicht verborgen, baß er einen tiesen Einbruck auf bas herz ber Gräfin gemacht habe; sie erzählte baher von ihm, was sie wußte und nicht wußte; hütete sich aber irgend etwas vorzubringen, bas man zu seinem Rachteile hätte beuten konnen, und rühmte bagegen seinen Ebelmuth, seine Freigebigkeit und besonders seine Sittsamkeit im Betragen gegen das weihliche Geschlecht. Alle übrigen Fragen, die an sie geschahen, beantwortete sie mit Klugheit, und als die Baronesse die zunehmende Neigung ihrer schönen Freundin bemerkte, war auch ihr diese Entbeckung sehr willsommen. Denn ihre Berhältnisse zu mehreren Männern, besonders in diesen letzten Tagen zu Jarno, blieben der Gräfin nicht verborgen, deren reine Seele einen solchen Leichtsunt nicht ohne Mißbilligung und ohne sansten Tabel bemerken konnte.

Auf diese Beise hatte die Baronesse sowohl als Philine, jede ein besonderes Interesse, unsern Freund der Gräfin näher zu bringen, und Philine hoffte noch überdieß, bei Gelegenheit wieder für sich zu arbeiten und die versorne Gunst des jungen Mannes sich wo möglich wieder zu erwerben.

Eines Tages, als ber Graf mit ber fibrigen Gesellschaft auf bie Jagb geritten war, und man die Herren erst ben andern Morgen zurück erwartete, ersann sich die Baronesse einen Scherz, der völlig in ihrer Art war; denn sie liebte die Berkleibungen und kam, um die Gesellschaft zu überraschen, balb als Banermädden, bald als Page, bald als Jägerbursche zum Borschein. Sie gab sich dadurch das Ansehn einer kleinen Fee, die überall, und gerade da, wo man sie am wenigsten vermuthet, gegenwärtig ist. Nichts glich ihrer Frende, wenn sie unerkannt eine Zeit lang die Gesellschaft bedient oder sonst unter ihr gewandelt hatte, und sie sie Sesellschaft aus eine schanteten wuste.

Gegen Abend ließ fie Wilhelmen auf ihr Zimmer forbern, und ba fie eben noch etwas zu thun hatte, follte Philine ihn vorbereiten.

Er tam und fand, nicht ohne Bermunberung, ftatt ber gnäbigen Frauen bas leichtfertige Mäbchen im Zimmer. Sie begegnete ihm mit einer gewiffen anständigen Freimikthigkeit, in ber fle fich bisher gelibt hatte, und nöthigte ihn baburch gleichfalls zur Pössichteit.

Buerft scherzte fie im Allgemeinen über bas gute Glück, bas ihn versolge, und ihn auch, wie fie wohl merke, gegenwärtig hierher gebracht babe; sobann warf fle ihm auf eine angenehme Art fein Betragen por.

womit er fie bisher gequält habe, schalt und beschulbigte fich selbst, gestand, baß sie sonst wohl so eine Begegnung verdient, machte eine so anfrichtige Beschreibung ihres Bustandes, ben sie ben vorigen nannte, und sette hinzu: baß sie sich selbst verachten milfie, wenn sie nicht fähig wäre sich zu andern und sich seiner Freundschaft werth zu machen.

Bilhelm war über biefe Rebe betroffen. Er hatte zu wenig Renntniß ber Welt, um zu wissen, baß eben ganz leichtsinnige und ber Besserung unfähige Menschen sich oft am lebhastesten antlagen, ihre Fehler mit großer Freimuthigkeit bekennen und berenen, ob sie gleich nicht die mindeste Kraft in sich haben, von dem Wege zurud zu treten, auf den eine übermächtige Natur sie hinreißt. Er konnte baher nicht unfreundlich gegen die zierliche Sünderin bleiben; er ließ sich mit ihr in ein Gespräch ein und vernahm von ihr den Borschlag zu einer sonderbaren Berkleidung, womit man die schöne Gräsin zu überraschen gedachte.

Er sand babei einiges Bebenken, bas er Philinen nicht verhehlte; allein bie Baronesse, welche in bem Augenblick hereintrat, ließ ihm keine Zeit zu Zweiseln übrig; sie zog ihn vielmehr mit sich sort, inbem sie versicherte, es sei bie rechte Stunde.

Es war bunkel geworben, und sie führte ibn in die Garberobe bes Grasen, ließ ihn seinen Rock ausziehen und in den seidenen Schlafrock bes Grasen hinein schlüften, setzte ihm daraus die Mütze mit dem rothen Bande aus, sührte ihn ins Cabinet und hieß ihn sich in den großen Seffel setzen und ein Buch nehmen, zündete die argandische Lampe selbst an, die vor ihm stand, und unterrichtete ihn, was er zu thun und was er für eine Rolle zu spielen babe.

Man werbe, sagte sie, ber Gräfin bie unvermuthete Antunft ihres Gemahls und seine üble Laune antündigen; sie werbe tommen, einigemal im Zimmer auf und ab gehn, sich alsbann auf die Lehne des Sessellels setzen, ihren Arm auf seine Schulter legen und einige Worte sprechen. Er solle seine Ehemannsrolle so lange und so gut als möglich spielen; wenn er sich aber endlich entbeden müßte, so solle er hübsch artig und galant sein.

Bilhelm saß nun unruhig genug in bieser wunderlichen Maste; ber Borschlag hatte ihn überrascht, und die Ausstührung eilte ber Ueberlegung zuvor. Schon war die Baronesse wieder zum Zimmer hinaus, als er erst bemerkte, wie gefährlich der Posten war, den er eingenommen hatte. Er leugnete sich nicht, daß die Schönheit, die Jugend, die Anmuth ber Gräfin einigen Eindruck auf ibn gemacht hatten; allein da

er seiner Natur nach von aller leeren Galanterie weit entsernt war, und ihm seine Grundsätze einen Gebanken an ernsthaftere Unternehmungen nicht erlaubten, so war er wirklich in biesem Augenblicke in nicht geringer Berlegenheit. Die Furcht, der Gräfin zu mißsallen, ober ihr mehr als billig zu gefallen, war gleich groß bei ihm.

Jeber weibliche Reiz, ber jemals auf ihn gewirkt hatte, zeigte sich wieber vor seiner Einbildungstraft. Mariane erschien ihm im weißen Morgenkleibe und slehte um sein Andenken. Philinens Liebens-würdigkeit, ihre schönen Haare und ihr einschweichelndes Betragen waren durch ihre neueste Gegenwart wieder wirksam geworden; doch alles trat wie hinter den Flor der Entsernung zurild, wenn er sich die eble, blühende Gräfin dachte, deren Arm er in wenig Minuten an seinem Dalse sühlen sollte, deren unschuldige Lieblosungen er zu erwiedern ausgesordert war.

Die sonberbare Art, wie er aus biefer Berlegenheit follte gezogen werben, abnete er freilich nicht. Denn wie groß war fein Erftaunen, ja fein Schreden, als binter ibm bie Thur fich aufthat, und er bei bem erften verftobinen Blid in ben Spiegel ben Grafen gang beutlich erblidte. ber mit einem Lichte in ber Sand berein trat. Sein Ameifel, mas er au thun babe, ob er fiten bleiben ober auffteben, flieben, betennen, leugnen ober um Bergebung bitten folle, bauerte nur einige Augenblide. Der Graf, ber unbeweglich in ber Thur fleben geblieben mar, trat aurild und machte fie facte gu. In bem Moment fprang bie Baroneffe jur Seitenthur berein, lofchte bie Lampe aus, rif Bilbelmen bom Stuble und jog ihn nach fich in bas Cabinet. Geschwind marf er ben Schlafrod ab, ber fogleich wieber feinen gewöhnlichen Blat erhielt. Baroneffe nahm Bilbelms Rod über ben Arm und eilte mit ibm burch einige Stuben, Bange und Berichlage in ihr Bimmer, wo Bilbelm, nachbem fie fich erholt batte, von ihr vernahm: fie fei ju ber Grafin gekommen, um ibr bie erbichtete Radricht von ber Antunft bes Grafen zu bringen. 3ch weiß es schon, sagte bie Grafin; was mag mobl begegnet fein? 3ch habe ibn fo eben jum Seitenthor bereinreiten feben. Erschroden fei bie Baroneffe fogleich auf bes Grafen Zimmer gelaufen. um ibn abzubolen.

Ungludlicherweise find Sie zu fpat gekommen! tief Bilbelm aus} ber Graf mar vorbin im Zimmer und bat mich fiben feben.

Bat er Gie erfannt?

3ch weiß es nicht. Er fab mich im Spiegel, fo wie ich ibn, unb

eb ich wußte, ob es ein Gespenft ober er selbst war, trat er ichon wieber zurud und brudte bie Thure hinter fich zu.

Die Berlegenheit ber Baronesse vermehrte sich, als ein Bebienter sie zu rufen tam und anzeigte, ber Graf besinde sich bei seiner Gemahlin. Mit schwerem herzen ging sie hin, und sand den Grasen zwar still und in sich gekehrt, aber in seinen Aeuserungen milber und freundlicher als gewöhnlich. Sie wußte nicht, was sie benten sollte. Wan sprach von den Borfällen der Jagd und den Ursachen seiner früheren Zurücklunst. Das Gespräch ging balb aus. Der Graf ward stille, und besonders mußte der Baronesse auffallen, als er nach Wilhelm fragte und den Buusch äußerte, man möchte ihn rufen lassen, damit er etwas vorlese.

Bilhelm, ber sich im Zimmer ber Baronesse wieber angekleibet und einigermaßen erholt hatte, kam nicht ohne Sorgen auf ben Besehl herbei. Der Graf gab ihm ein Buch, aus welchem er eine abentenerliche Rovelle nicht ohne Beklemmung vonlas. Sein Ton hatte etwas Unsicheres, Zitternbes, bas glücklicherweise bem Inhalt ber Geschichte gemäß war. Der Graf gab einigemal frennbliche Zeichen bes Beisalls und lobte ben besonbern Ausbruck ber Borlesung, ba er zulest unsern Freund entsieß.

## Eilstes Capitel.

Withelm hatte taum einige Stille Shatespeare's gelesen, als ihre Birtung auf ihn so ftart wurde, daß er weiter sortzusahren nicht im Stande war. Seine ganze Seele gerieth in Bewegung. Er suchte Gelegenheit, mit Jarno zu sprechen, und konnte ihm nicht genug für die verschaffte Freude danken.

3ch habe es wohl vorausgesehen, sagte bieser, baß Sie gegen bie Trefflichteit bes außerorbentlichften und wunderbarften aller Schriftfteller nicht unembfindlich bleiben wurden.

Ja, rief Wilhelm aus, ich erinnere mich nicht, daß ein Buch, ein Mensch ober irgend eine Begebenheit des Lebens so große Wirkungen auf mich hervorgebracht hätte, als die föstlichen Stude, die ich durch Ihre Gütigkeit habe kennen lernen. Sie scheinen ein Werk eines himmlischen Genius zu sein, der sich den Menschen nähert, um fie mit sich selbst auf die gelindeste Weise bekannt zu machen. Es sind keine Gebichte! Man glaubt vor den ausgeschlagenen, ungeheuren Büchern des

Schickfals zu fteben, in benen ber Sturmwind bes bewegteften Lebens sauft und fie mit Gewalt rasch bin und wieder blättert. Ich bin über bie Stärle und Zartheit, fiber bie Gewalt und Anhe so erstaunt und außer aller Fassung gebracht, baß ich nur mit Sehnsucht auf bie Zeit warte, da ich mich in einem Zustande befinden werde, weiter zu lesen.

Bravo, sagte Jarno, indem er unserm Freunde die Sand reichte und sie ihm brückte, so wollte ich es haben! Und die Folgen, die ich bosse, werden gewiß auch nicht ausbleiben. —

3d wünschte, versette Wilhelm, baf ich Ihnen alles, mas gegenwartig in mir vorgebt, entbeden tonnte. Alle Borgefühle, Die ich jemals liber Menfcheit und ihre Schicfale gebabt, bie mich von Jugend auf, mir felbft unbemertt, begleiteten, finbe ich in Shatefpeare's Studen erfüllt und entwidelt. Es icheint, als wenn er uns alle Rathiel offenbarte, ohne bag man boch fagen tann: bier ober ba ift bas Wort ber Auflösung. Seine Meniden ideinen natürlide Meniden au fein, und fie find es bod nicht. Diefe gebeimnifvollften und ausammengesetteften Geichöpfe ber Natur banbeln vor uns in feinen Studen, als wenn fie Uhren waren, beren Bifferblatt und Gebaufe man von Kroftall gebilbet batte; fie zeigen nach ihrer Bestimmung ben Lauf ber Stunden an, und man tann augleich bas Raber- und Reberwert ertennen, bas fie treibt. Diefe wenigen Blide, bie ich in Shatefpeare's Belt gethan, reigen mich mehr als irgend etwas anbers, in ber wirklichen Belt fonellere Fortidritte vorwarts ju thun, mich in bie Fluth ber Schidfale ju mifchen, bie über fie verhangt find, und bereinft, wenn es mir gluden follte, aus bem groken Deere ber mabren Ratur wenige Becher ju fcbbfen, und fie von ber Schaububne bem lechzenben Bublicum meines Baterlanbes auszuspenben.

Wie freut mich die Gemulthsverfassung, in der ich Sie sehe, versetze Jarno, und legte dem bewegten Jüngling die Hand auf die Schulter. Lassen Sie den Borsatz nicht fahren, in ein thätiges Leben überzugehen, und eilen Sie, die guten Jahre, die Ihnen gegönnt sind, wacker zu nutzen. Kann ich Ihnen behülstlich sein, so geschieht es von ganzem Berzen. Noch habe ich nicht gefragt, wie Sie in diese Gesellschaft gesommen sind, für die Sie weder geboren noch erzogen sein können. So viel hosse ich und sehe ich, daß Sie sich heraussehnen. Ich weiß nichts von Ihrer Perkunft, von Ihren häuslichen Umständen; überlegen Sie, was Sie mir vertrauen wollen. So viel kann ich Ihnen nur sagen, die Zeiten des Krieges, in benen wir leben, können schnelle Wechsel bes

Glids hervorbringen; mögen Sie Ihre Kräfte und Talente unserm Dienste widmen, Mühe, und wenn es Noth thut, Gesahr nicht scheuen, so habe ich eben jeto eine Gelegenheit, Sie an einen Platz zu stellen, ben eine Zeit lang bekleibet zu haben Sie in der Folge nicht gereuen wird. Wilhelm konnte seinen Dank nicht genug ausdrücken, und war willig, seinem Freunde und Beschützer die ganze Geschichte seines Lebens zu erzählen.

Sie hatten sich unter biesem Gespräche weit in ben Park verloren und waren auf die Landstraße, welche durch benselben ging, gekommen. Jarno stand einen Angenblick still und sagte: Bebenken Sie meinen Borschlag, entschließen Sie sich, geben Sie mir in einigen Tagen Antwort und schenken Sie mir Ihr Bertrauen. Ich versichte Sie, es ist mir bisher unbegreislich gewesen, wie Sie sich mit solchem Bolke haben gemein machen können. Ich hab' es oft mit Ekel und Berdruß gesehen, wie Sie, am nur einigermaßen leben zu können, Ihr Herz an einen herumziehenden Bänkelsänger und an ein albernes zwitterhastes Geschöpf hängen mußten.

Er batte noch nicht ausgerebet, als ein Officier zu Bferbe eilenbs berankam, bem ein Reitfnecht mit einem Sanbpferb folgte. Jarno rief ihm einen lebhaften Gruß gu. Der Officier fprang vom Bferbe, beibe umarmten fich und unterhielten fich mit einander, inbem Wilhelm, bestürzt liber bie letten Borte feines friegerischen Freundes, in fich gekehrt an ber Seite fanb. Jarno burchblatterte einige Babiere, bie ibm ber Antommenbe überreicht hatte; biefer aber ging auf Wilhelmen au. reichte ibm bie Sand und rief mit Emphase: 3ch treffe Gie in einer würdigen Gefellicaft: folgen Sie bem Rathe Ihres Freundes und erfüllen Sie baburch augleich bie Bunfoe eines Unbefannten, ber berglichen Theil an Ihnen nimmt. Er fprac's, umarmte Bilbelmen, brudte ibn mit Lebhaftigkeit an feine Bruft. Bu gleicher Beit trat Jarno berbei und fagte ju bem Fremben: Es ift am beften, ich reite gleich mit Ihnen hinein, fo tonnen Sie bie nothigen Orbres erhalten, und Sie reiten noch vor Racht wieber fort. Beibe fomangen fich barauf ju Bferbe und fiberlieften unfern vermunberten Rreund feinen eigenen Betrachtungen.

Die letten Worte Jarno's klangen noch in seinen Ohren. 3hm war unerträglich, bas Paar menschlicher Befen, bas ihm unschulbigerweise seinen Reigung abgewonnen hatte, burch einen Mann, ben er so sehr verehrte, so tief beruntergesetzt au sehen. Die sonberbare Umarmung

bes Officiers, ben er nicht kannte, machte wenig Einbruck auf ihn, sie beschäftigte seine Rengierbe und Einbildungskraft einen Augenblick; aber Jarno's Aeben hatten sein Herz getroffen; er war ties verwundet, und nun brach er auf seinem Rückwege gegen sich selbst in Borwürse aus, daß er nur einen Augenblick die hartherzige Kälte Jarno's, die ihm aus den Augen heraussehe und aus allen seinen Geberden spreche, habe verkennen und vergessen mögen. — Rein, ries er aus, du bildest dir nur ein, du abgestorbener Weltmann, daß du ein Freund sein könnest! Alles, was du mir andieten magst, ist der Empfindung nicht werth, die mich an diese Ungsücklichen bindet. Welch ein Glück, daß ich noch bei Zeiten entbecke, was ich von dir zu erwarten hatte! —

Er folog Mignon, bie ihm eben entgegen tam, in bie Arme und rief aus: Rein, uns foll nichts trennen, bu gutes fleines Geschöpf! Die scheinbare Alugheit ber Welt soll mich nicht vermögen, bich ju ver-

laffen, noch ju vergeffen, mas ich bir foulbig bin.

Das Kind, bessen heftige Liebkosungen er sonst abzulehnen pflegte, erfreute sich bieses unerwarteten Ausbruckes ber Zärtlichkeit und hing sich so sest an ihn, bag er es nur mit Mühe zuleht loswerben konnte.

Seit dieser Zeit gab er mehr auf Jarno's Hanblungen Acht, die ihm nicht alle lobenswürdig schienen; ja, es kam wohl manches vor, das ihm durchaus mißsiel. So hatte er zum Beispiel starken Berdacht, das Gedicht auf den Baron, welches der arme Pedant so theuer hatte bezahlen müssen, sei Jarno's Arbeit. Da nun dieser in Wilhelms Gegenwart über den Borfall gescherzt hatte, glaubte unser Freund hierin das Zeichen eines höchst verdorbenen Herzens zu erkennen; denn was konnte boshaster sein, als einen Unschuldigen, dessen Leiden man verursacht, zu verspotten und weder an Genugthunng noch Entschädigung zu denken. Gern hätte Wilhelm sie selbst veranlaßt, denn er war durch einen sehr sonderen Zusall den Thätern jener nächtlichen Mißhand-lung auf die Spur gekommen.

Man hatte ihm bisher immer zu verbergen gewußt, daß einige junge Officiere im unteren Saale des alten Schlosses mit einem Theile der Schauspieler und Schauspielerinnen ganze Nächte auf eine lustige Weise zubrachten. Eines Morgens, als er nach seiner Gewohnheit früh ausgestanden, kam er von ungefähr in das Zimmer und sand die jungen Herren, die eine höchst sonderbare Toilette zu machen im Begriff stunden. Sie hatten in einen Naps mit Wasser Kreibe eingerieben und trugen den Teig mit einer Bürste aus ihre Westen und Beinkleider, ohne

ste auszuziehen, und stellten also bie Reinlichkeit ihrer Garberobe auf bas schnellste wieber ber. Unserm Freunde, ber sich über biese handgriffe wunderte, siel ber weiß bestäubte und bestedte Rock bes Bebanten ein; ber Berbacht wurde um so viel ftärker, als er ersuhr, daß einige Berwandte bes Barons sich unter ber Gesellschaft befänden.

Um biefem Berbacht näher auf die Spur zu tommen, suchte er die jungen herren mit einem Keinen Frühstide zu beschäftigen. Sie waren sehr lebhaft und erzählten viel lustige Geschichten. Der eine besonders, der eine Zeit lang auf Werdung gestanden, wußte nicht genug die List und Thätigkeit seines Hauptmanns zu rühmen, der alle Arten von Menschen an sich zu ziehen und jeden nach seiner Art zu überlisten verstand. Umständlich erzählte er, wie junge Leute von gutem hause und sorgfältiger Erziehung durch allerlei Borspiegelungen einer anständigen Bersorgung betrogen worden, und lachte herzlich über die Gimpel, denen es im Ansange so wohl gethan habe, sich von einem angesehenen, tapseren, Kungen und freigebigen Officier geschäht und hervorgezogen zu sehen.

Wie segnete Wilhelm seinen Genius, ber ihm so unvermuthet ben Abgrund zeigte, bessen Ande er sich unschuldigerweise genähert hatte. Er sah nun in Jarno nichts als den Werber; die Umarmung des fremben Officiers war ihm leicht erklärlich. Er verabscheute die Gesinnungen dieser Männer und vermied von dem Augenblicke mit irgend jemand, der eine Unisorm trug, zusammenzukommen, und so wäre ihm die Nachricht, daß die Armee weiter vorwärts rücke, sehr angenehm gewesen, wenn er nicht zugleich hätte fürchten mussen, aus der Nähe seiner schönen Freundin, vielleicht auf immer, verbannt zu werden.

#### Bwolftes Capitel.

Inzwischen hatte die Baronesse mehrere Tage, von Sorgen und einer unbefriedigten Rengierbe gepeinigt, zugebracht. Denn das Betragen des Grasen seiner Monter war ihr ein völliges Räthsel. Er war ganz aus seiner Manier herausgegangen; von seinen gewöhnlichen Scherzen hörte man keinen. Seine Forberungen an die Gesellschaft und an die Bedienten hatten sehr nachgelassen. Bon Pedanterie und gedieterischem Wesen merkte man wenig, vielmehr war er still und in sich gekehrt, sedoch schien er heiter und wirklich ein anderer Mensch zu sein. Bei Borlesungen, zu benen er zuweilen Anlaß gab, wählte er ernsthafte,

oft religiöse Bücher, und die Baronesse lebte in beständiger Furcht, es möchte hinter dieser anscheinenden Rube sich ein geheimer Groll verbergen, ein stiller Borsat, den Frevel, den er so zusällig entdeckt, zu rächen. Sie entschloß sich daher, Jarno zu ihrem Bertrauten zu machen, und sie konnte es um so mehr, als sie mit ihm in einem Berhältnisse fand, in dem man sich sonst wenig zu verbergen psiegt. Jarno war seit kurzer Beit ihr entschiedener Freund; doch waren sie kung genug, ihre Neigung und ihre Freuden vor der lärmenden Welt, die sie umgab, zu verbergen. Nur den Augen der Gräfin war dieser neue Roman nicht entgangen, und höchst wahrscheinlich suchte die Baronesse ihre Freundin gleichsalls zu beschäftigen, um den stillen Borwürsen zu entgehen, welche sie benn doch manchmal von jener eblen Seele zu erdusden hatte.

Kaum hatte bie Baronesse ihrem Freunde die Geschichte erzählt, als er lachend ausries: Da glandt der Alte gewiß sich selbst gesehen zu haben! Er sürchtet, daß ihm diese Erscheinung Unglück, ja vielleicht gar den Tod bedeute, und nun ist er zahm geworden, wie alle die Halbmenschen, wenn sie an die Ausschung benden, welcher niemand entgangen ist noch entgehen wird. Nur stille! Da ich hosse, daß er noch lange leben soll, so wollen wir ihn bei dieser Gelegenheit wenigstens so formiren, daß er seiner Frau und seinen Hausgenossen nicht mehr zur Last sein soll.

Sie fingen nun, so balb es nur schicklich war, in Gegenwart bes Grasen an, von Ahnungen, Erscheinungen und bergleichen zu sprechen. Jarno spielte ben Zweister, seine Freundin gleichfalls, und sie trieben es so weit, daß der Gras endlich Jarno bei Seite nahm, ihm seine Freigeisterei verwies und ihn durch sein eignes Beispiel von der Möglickeit und Wirklichkeit solcher Geschichten zu überzeugen suchte. Jarno spielte den Betroffenen, Zweiselnden und endlich den Ueberzeugten, machte sich aber gleich darauf in stiller Nacht mit seiner Freundin desso lustiger über den schwachen Weltmann, der nun auf einmal von seinen Unarten durch einen Popanz bekehrt worden, und der nur noch deswegen zu loden sei, weil er mit so vieler Fassung ein bevorstehendes Unglild, ja vielleicht gar den Tod erwarte.

Auf bie natürlichste Folge, welche biefe Erscheinung batte haben tonnen, möchte er boch wohl nicht gefaßt sein, rief die Baronesse mit ihrer gewöhnlichen Munterleit, zu ber fie, sobald ihr eine Sorge vom herzen genommen war, gleich wieber übergehen tonnte. Jarno ward reichlich belohnt, und man schmiebete neue Anschläge, ben Grafen noch

mehr kirre ju machen und bie Neigung ber Gräfin zu Bilhelm noch mehr au reigen und au beftärken.

In biefer Absicht ergählte man ber Gräfin die ganze Geschichte, die sich zwar anfangs unwillig barilber zeigte, aber seit der Zeit nachdentlicher warb, und in rubigen Augenbliden jene Scene, die ihr zubereitet war, zu bebenten, zu verfolgen und auszumalen schien.

Die Anstalten, welche nunmehr von allen Seiten getroffen murben, ließen keinen Zweisel mehr übrig, baß die Armeen balb vorwärts ruden und ber Prinz zugleich sein Hauptquartier verändern würde; ja, es hieß, baß ber Graf zugleich auch bas Gut verlaffen und wieber nach ber Stadt zurückehren werbe. Unsere Schauspieler konnten sich also leicht die Nativität stellen: boch nur ber einzige Meling nahm seine Maftregeln bar-

möglich bas Bergnilglichfte zu erhafden.

Wilhelm war inbeffen auf eine eigene Weise beschäftigt. Die Gräfin hatte von ihm bie Abschrift seiner Stlice verlangt, und er sah biesen Bunsch ber liebenswürdigen Frau als die schönfte Belobnung au.

nach, bie anbern fuchten nur noch von bem Augenblice fo viel als

Ein junger Autor, ber sich noch nicht gebruckt gesehen, wendet in einem solchen Falle die größte Ausmerksamkeit auf eine reinliche und zierliche Abschrift seiner Werke. Es ift gleichsam das goldne Zeitalter der Autorschaft; man sieht sich in jene Jahrhunderte versetzt, in benen die Presse noch nicht die Welt mit so viel unnsitzen Schristen überschwemmt hatte, wo nur wirdige Geistesproducte abgeschrieben und von den edelsten Menschen verwahrt wurden; und wie leicht begeht man alsdann den Fehlschluß, daß ein sorgsältig abgeeirkeltes Manuscript auch ein wilrdiges Geistesproduct sei, werth von einem Kenner und Beschlitzer besessen und ausgestellt zu werden.

Man hatte zu Ehren bes Prinzen, ber nun in kurzem abgehen sollte, noch ein großes Gastmahl angestellt. Biele Damen aus ber Nachbarschaft waren gesaben, und die Gräfin hatte sich bei Zeiten angezogen. Sie hatte biesen Tag ein reicheres Aleib angelegt, als sie sonst zu thun gewohnt war. Frisur und Aussatz waren gesuchter, sie war mit allen ihren Juwelen geschmidt. Eben so hatte die Baronesse das Mögliche gethan, um sich mit Pracht und Geschmad anzukleiben.

Philine, als sie merkte, bag ben beiben Damen in Erwartung ihrer Gufte bie Zeit lang wurde, schlug vor, Wilhelmen kommen zu lassen, ber sein sertiges Manuscript zu überreichen und noch einige Kleinigkeiten vorzulesen wünsche. Er kam und erstaunte im hereintreten über bie

Geftalt, fiber bie Anmuth ber Grafin, bie burch ihren Put nur fichtbarer geworben war. Er las nach bem Befehle ber Damen, allein fo zerftreut und schlecht, bag, wenn bie Zuhörerinnen nicht fo nachsichtig gewesen wären, sie ihn gar balb würben entlaffen haben.

So oft er bie Gräfin anblidte, schien es ihm, als wenn ein electrischer Funte sich vor seinen Augen zeigte; er wußte zuleht nicht mehr, wo er Athem zu seiner Recitation hernehmen solle. Die schöne Dame hatte ihm immer gesallen; aber jeht schien es ihm, als ob er nie etwas Bollommneres gesehen hätte, und von den tausendersei Gebanten, die sich sie seiner Geele trenzten, mochte ungefähr solgendes der Inhalt sein:

Bie thöricht lehnen sich boch so viele Dichter und sogenannte gestählvolle Menschen gegen But und Pracht auf und verlangen nur in einsachen, ber Natur angemessennen Kleibern die Frauen alles Standes zu sehen. Sie schelten ben But, ohne zu bebenken, daß es der arme But nicht ift, der und misställt, wenn wir eine häßliche ober minder schöne Person reich und sonderbar gekleibet erbliden; aber ich wollte alle Kenner der Welt hier versammeln und sie fragen, ob sie wünschten, etwas von diesen Falten, von diesen Bussen, von diesen Bussen, von diesen Bussen, ben angenehmen Steinen wegzunehmen? Würden sie nicht fürchten, den angenehmen Eindruck zu stören, der ihnen hier so willig und natikrlich entgegen kommt? Ja, natikrlich darf ich wohl sagen! Wenn Minerva ganz geristet aus dem Hanpte des Jupiter entsprang, so scheinet diese Göttin in ihrem vollen Putze aus irgend einer Blume mit leichtem Kuse bervoraetreten an sein.

Er sah sie oft im Lesen an, als wenn er biesen Einbruck sich auf ewig einprägen wollte, und las einigemal salsch, ohne barüber in Berwirrung zu gerathen, ob er gleich sonst über die Berwechselung eines Bortes ober eines Buchstabens als siber einen leidigen Schandsleck einer gauzen Borlesung verzweiseln konnte.

Ein falfcher Lärm, als wenn die Gafte angefahren kämen, machte ber Borlefung ein Ende; die Baroneffe ging weg, und die Grüfin, im Begriff ihren Schreibtisch zuzumachen, der noch offen stand, ergriff ein Ringkachen und ftedte noch einige Ringe an die Finger. Bir werden und balb trennen, sagte ste, indem ste ihre Angen auf das Rästichen hestete; nehmen Sie ein Andenken von einer guten Freundin, die nichts lebhafter wünsicht, als daß es Ihnen wohl gehen möge. Sie nahm darauf einen Ring heraus, der unter einem Arpstall ein schön von Haaren gestochtenes Schilb zeigte und mit Steinen besetzt war. Sie überreichte

ihn Bilhelmen, ber, als er ihn annahm, nichts zu sagen und nichts zu thun wußte, sondern wie eingewurzelt in den Boden da stand. Die Gräfin schloft den Schreibtisch zu und setzte fich auf ibren Sopha.

Und ich soll leer ausgehn, sagte Philine, indem sie zur rechten hand ber Gräfin niederkniete; seht nur den Menschen, der zur Unzeit so viele Worte im Munde führt und jetzt nicht einmal eine armselige Danksaung hersammeln kann. Frisch, mein herr, thun Sie wenigstens pantomimisch Ihre Schuldigkeit, und wenn Sie heute selbst nichts zu ersinden wissen, so ahmen Sie mir wenigstens nach.

Philine ergriff bie rechte Sand ber Grafin und tufte fie mit Lebhaftigfeit. Bilbelm fturgte auf feine Aniee, faste bie linte und brudte fie an feine Lippen. Die Grafin ichien verlegen, aber ohne Wiberwillen.

Ach! rief Philine aus, so viel Schmud hab' ich wohl schon gesehen, aber noch nie eine Dame, so wilrbig ihn zu tragen. Welche Armbauber! aber anch welche Sanb! Welcher Salsschmud! aber welche Bruft!

Stille, Schmeichlerin, rief bie Grafin.

Stellt benn bas ben Herrn Grafen vor? sagte Philine, indem sie auf ein reiches Medaillon beutete, das die Gräfin an kostdaren Ketten an der linken Seite trug.

Er ift als Brantigam gemalt, verfette bie Grafin.

Bar er benn bamals so jung? fragte Philine; Sie find ja nur erft, wie ich weiß, wenige Jahre verheirathet.

Diefe Jugend tommt auf bie Rechnung bes Malers, verfette bie Grafin.

Es ift ein schöner Mann, sagte Philine. Doch sollte wohl niemals, suhr fie fort, indem fie dand auf das herz ber Grafin legte, in biese verborgene Kapfel fich ein ander Bild eingeschlichen haben?

Du bift sehr verwegen, Philine! rief fie aus; ich habe bich verzogen. Lag mich so etwas nicht zum zweitenmal hören.

Wenn Sie gurnen, bin ich ungffictlich, rief Philine, fprang auf und eilte gur Thure binaus.

Bilhelm hielt bie fconte Sanb noch in feinen Sanben. Er fah unverwandt auf bas Armfchloß, bas ju feiner größten Berwunderung bie Anfangsbuchstaben feiner Namen in brillantenen Bugen feben ließ.

Befity' ich, fragte er bescheiben, in bem toftbaren Ringe benn wirtlich Ihre haare?

Ja, verfette fie mit halber Stimme; bann nahm fie fich gusammen

und sagte, indem ste ihm die hand brückte: Stehen Sie auf, und leben Sie wohl!

Sier fteht meine Name, rief er aus, burch ben sonberbarften Bufall! Er zeigte auf bas Armichlofi.

Wie? rief bie Grafin; es ift bie Chiffre einer Freundin!

Es find bie Anfangsbuchftaben meines Namens. Bergeffen Sie meiner nicht. Ihr Bilb steht unauslöschlich in meinem Herzen. Leben Sie wohl. laffen Sie mich flieben!

Er tüßte ihre hand und wollte aufstehen; aber wie im Traum bas Seltsamste aus bem Seltsamsten sich entwidelnb uns überrascht, so hielt er, ohne zu wiffen wie es geschah, die Gräfin in seinen Armen; ihre Lippen ruhten auf ben seinigen, und ihre wechselseitigen lebhaften Rüffe gewährten ihnen eine Seligkeit, die wir nur aus dem ersten aufbrausenden Schaum des frisch eingeschenkten Bechers der Liebe schliffen.

Ihr Haupt ruhte auf seiner Schulter, und der zerdrückten Loden und Bänder ward nicht gedacht. Sie hatte ihren Arm um ihn geschungen; er umfaßte sie mit Lebhastigkeit und brückte sie wiederholend an seine Brust. O daß ein solcher Angenblick nicht Ewigkeiten währen kann, und wehe dem neidischen Geschick, das auch unsern Freunden biese kurzen Augenblicke unterbrach.

Wie erschraf Bilhelm, wie betäubt fuhr er aus einem glücklichen Traume auf, als die Grafin fich auf einmal mit einem Schrei von ihm lostiß und mit ber Sand nach ibrem Serzen fubr.

Er ftanb betäubt vor ihr ba; fie hielt bie andere Sanb vor bie Augen und rief nach einer Pause: Entfernen Sie fich, eilen Sie!

Er ftanb noch immer.

Berlaffen Sie mich, rief fie, und indem fie die hand von den Augen nahm und ihn mit einem unbeschreiblichen Blide ansah, setzte fie mit der lieblichsten Stimme hinzu: Fliehen Sie mich, wenn Sie mich lieben.

Bilhelm war aus bem Zimmer, und wieber auf seiner Stube, ebe er wußte, wo er fich befanb.

Die Ungludlichen! Belde sonberbare Barnung bes Bufalls ober ber Schidung rif fie aus einanber?

- **K** 

# Diertes Buch.

# Erftes Capitel.

Laertes ftand nachbenklich am Fenfter und blickte, auf seinen Arm gestützt, in bas Felb hinaus. Philine schlich über ben großen Saal herbei, lehnte sich auf ben Freund und verspottete sein ernsthaftes Auseben.

Lache nur nicht, versetzte er; es ist abscheulich, wie die Zeit vergeht, wie alles sich verändert und ein Ende nimmt! Sieh' nur, hier stand vor kurzem noch ein schönes Lager; wie lustig sahen die Zelte aus! wie lebhaft ging es darin zu! wie sorgsältig bewachte man den ganzen Bezirk! und nun ist alles aus einmal verschwunden. Nur kurze Zeit werden das zertretene Stroh und die eingegrabenen Kochlöcher noch eine Spur zeigen; dann wird alles umgepflügt sein, und die Gegenwart so vieler tausend rüstigen Menschen in dieser Gegend wird nur noch in den Köpfen einiger alten Leute spuken.

Philine fing an ju fingen und jog ihren Freund zu einem Tange in ben Saal. Laß uns, rief fie, ba wir ber Zeit nicht nachlaufen tonnen, wenn fie vorüber ift, fie wenigstens als eine schone Göttin, inbem fie bei uns vorbeizieht, fröhlich und zierlich verehren.

Sie hatten kaum einige Wenbungen gemacht, als Mabame Melina burch ben Saal ging. Philine war boshaft genug, fie gleichsals zum Tanze einzulaben, und sie baburch an die Misgestalt zu erinnern, in welche sie burch ihre Schwangerschaft versetzt war.

Benn ich nur, fagte Philine hinter ihrem Rüden, teine Frau mehr guter hoffnung feben follte!

Sie hofft boch, fagte Laertes.

Aber es fleibet fie fo baglich. Saft bu bie vorbere Badelfalte bes verfürzten Rod's gesehen, bie immer voraus spagiert, wenn fie fic bewegt? Sie hat gar teine Art noch Geschid, fich nur ein bifichen ju muftern und ihren Buftanb ju verbergen.

Lag nur, sagte Laertes, bie Zeit wird ihr schon gu Gille tommen. Es ware boch immer habicher, rief Philine, wenn man bie Rinber von ben Baumen schittelte.

Der Baron trat herein und sagte ihnen etwas Freunbliches im Namen bes Grafen und der Gräfin, die ganz früh abgereift waren, und machte ihnen einige Geschenke. Er ging barauf zu Wilhelmen, ber sich im Nebenzimmer mit Mignon beschäftigte. Das Kind hatte sich sehr freundlich und zuthätig bezeigt, nach Wilhelms Eltern, Geschwistern und Berwandten gefragt, und ihn daburch an seine Pflicht erinnert, ben Seinigen von sich einige Nachricht zu geben.

Der Baron brachte ihm, nebst einem Abschiedsgruße von ben Herrschaften, die Bersicherung, wie sehr ber Graf mit ihm, seinem Spiele, seinen poetischen Arbeiten und seinen theatralischen Bemühungen zufrieden gewesen sei. Er zog darauf zum Beweis dieser Gestinnung einen Beutel hervor, durch bessen schwebe die reigende Farbe neuer Goldfilde durchschimmerte; Bilbeim trat zurück und weigerte sich ihn anzunehmen.

Sehen Sie, suhr ber Baron sort, biese Gabe als einen Ersatz für Ihre Zeit, als eine Erkenntlichkeit für Ihre Mühe, nicht als eine Belohnung Ihres Talents an. Wenn uns dieses einen guten Ramen und die Reigung der Renschen verschafft, so ift billig, daß wir durch Fleiß und Anstrengung augleich die Mittel erwerben, unsere Bedürfnisse zu befriedigen, da wir doch einmal nicht ganz Geist sind. Wären wir in der Stadt, wo alles zu sinden ist, so hätte man diese kleine Summe in eine Uhr, einen Ring oder sonst etwas verwandelt; nun gebe ich aber den Zauberstad unmittelbar in Ihre Hände; schaffen Sie sich ein Kleinob dafür, das Ihnen am liebsten und am dienlichsten ist, und verwahren Sie es zu unserm Andenken. Dabei halten Sie ja den Beutel in Ehren. Die Damen haben ihn selbst gestrickt, und ihre Absicht war, durch das Gest dem Indalt die annehmlichste Form zu geben.

Bergeben Sie, versehte Wilhelm, meiner Berlegenheit und meinem Bweifel, bieses Geschent anzunehmen. Es vernichtet gleichsam bas Benige, was ich gethan habe, und hindert bas freie Spiel einer gklick-lichen Erinnerung. Gelb ift eine schöne Sache, wo etwas abgethan werden soll, und ich wünsche nicht in bem Andenken Ihres Hauses so gang abgethan au sein.

Das ift nicht ber Fall, versetzte ber Baron; aber indem Sie selbst zart empfinden, werden Sie nicht verlangen, daß der Graf sich völlig als Ihren Schuldner benten soll, ein Mann, der seinen größten Ehrgeiz darein setzt, ausmerksam und gerecht zu sein. Ihm ist nicht entgangen, welche Mühe Sie sich gegeben und wie Sie seinen Absichten ganz Ihre Zeit gewidmet haben, ja, er weiß, daß Sie, um gewisse Anstalten zu beschlennigen, Ihr eignes Geld nicht schonten. Wie will ich wieder vor ihm erschetnen, wenn ich ihn nicht versichern kann, daß seine Erkenntsichkeit Ihnen Bergnügen gemacht hat.

Wenn ich nur an mich selbst benten, wenn ich nur meinen eignen Empsindungen solgen bürste, versetzte Wilhelm, würde ich mich, ungeachtet aller Gründe, hartnädig weigern, diese Sabe, so schön und ehrenvoll sie ist, anzunehmen; aber ich leugne nicht, daß sie mich in dem Augenblicke, in dem sie mich in Berlegenheit seizt, aus einer Berlegenheit reißt, in der ich mich disher gegen die Meinigen besand, und die mir manchen stillen Kummer verursachte. Ich habe sowohl mit dem Gelbe als mit der Zeit, von denen ich Rechenschaft zu geben habe, nicht zum besten hansgehalten; nun wird es mir durch den Edelmuth des Herrn Grasen möglich, den Meinigen getrost von dem Glücke Nachricht zu geben, zu dem mich dieser sonderdere Seitenweg geführt hat. Ich opfre die Delicatesse, die uns wie ein zurtes Gewissen bei solchen Gelegenheiten wernt, einer höhern Pflicht aus, und um meinem Bater muthig unter die Augen treten zu können, steh' ich beschämt vor den Ihrigen.

Es ift sonberbar, versetzte ber Baron, welch ein munberlich Bebenken man sich macht, Gelb von Freunden und Gönnern anzunehmen, von benen man jebe andre Gabe mit Dant und Frende empfangen würde. Die menschliche Natur hat mehr ähnliche Eigenheiten, solche Strupel gern zu erzeugen und sorgsältig zu nähren.

Ift es nicht bas nämliche mit allen Chreupuntten? fragte Bilhelm. Ach ja, versetzte ber Baron, und andern Borurtheilen. Wir wollen sie nicht ansjäten, um nicht vielleicht eble Pflanzen zugleich mit auszurausen. Aber mich freut immer, wenn einzelne Bersonen fühlen, über was man sich hinaussetzen tann und soll, und ich bente mit Bergnitgen an die Geschichte bes geistreichen Dichters, der für ein Hoftheater einige Stücke versertigte, welche ben ganzen Beisall bes Monarchen erhielten. Ich muß ihn ansehnlich belohnen, sagte ber großmäthige Fürft; man forsche an ibm. ob ibm irgend ein Kleinob Bergnilgen macht, ober ob

er nicht verschmäht Gelb anzunehmen. Nach seiner scherzhaften Art antwortete ber Dichter bem abgeordneten Hofmann: Ich banke lebhaft stir die gnädigen Gesinnungen, und da ber Kaiser alle Tage Gelb von uns nimmt, so sehe ich nicht ein, warum ich mich schämen sollte, Gelb von ihm anzunehmen.

Der Baron batte taum bas Bimmer verlaffen, als Bilbelm eifrig bie Bagricaft gablte, bie ibm fo unvermutbet unb, wie er glaubte, fo unverbient jugetommen mar. Es ichien, ale ob ibm ber Werth unb bie Birbe bes Golbes, bie uns in fbatern Jahren erft fühlbar werben. abnungsmeife jum erftenmal entgegen blidten, ale bie iconen blinfenben Stude aus bem gierlichen Beutel hervorrollten. Er machte feine Rechnung und fand, baf er, befonbers ba Delina ben Borfduft fogleich wieber zu bezahlen versprochen batte, eben fo viel, ja noch mehr in Caffa babe, ale an jenem Tage, ba Bhiline ibm ben erften Strauß abforbern lieft. Dit beimlicher Bufriebenbeit blidte er auf fein Talent. mit einem fleinen Stolze auf bas Glud, bas ibn geleitet und begleitet batte. Er ergriff nunmehr mit Buverficht bie Reber, um einen Brief au foreiben, ber auf einmal bie Kamilie aus aller Berlegenbeit und fein bisberiges Betragen in bas befte Licht feten follte. Er vermieb eine eigentliche Ergablung, und lieft nur in bebeutenben und moftischen Ausbruden basjenige, mas ihm begegnet fein tonnte, erratben. Der gute Buftanb feiner Caffe, ber Erwerb, ben er feinem Talent foulbig war, bie Bunft ber Großen, bie Reigung ber Frauen, bie Befanntfcaft in einem weiten Rreife, bie Ausbilbung feiner forperlichen und geiftigen Anlagen, bie hoffnung für bie Butunft bilbeten ein foldes wunberliches Luftgemalbe, bag Fata Morgana felbft es nicht feltfamer batte burdeinanber wirfen fonnen.

In bieser glicklichen Exaltation suhr er fort, nachdem der Brief geschlossen war, ein langes Selbstgespräch zu unterhalten, in welchem er den Inhalt des Schreibens recapitusirte und sich eine thätige und würdige Zukunst ausmalte. Das Beispiel so vieler edlen Krieger hatte ihn angeseuert, die Shakespearische Dichtung hatte ihm eine neue Welt eröffnet, und von den Lippen der schient Gräsin hatte er ein unaussprechliches Feuer in sich gesogen. Das alles konnte, das alles sollte nicht ohne Wirkung bleiben.

Der Stallmeister tam und fragte, ob fie mit Einpaden fertig seien. Leiber hatte, anger Melina, noch niemand baran gebacht. Run sollte man eilig aufbrechen. Der Graf hatte versprochen, bie ganze Gesell-

schaft einige Tagereisen weit transportiren zu lassen; die Pferbe waren eben bereit und konnten nicht lange entbehrt werden. Wishelm fragte nach seinem Koffer, Madame Melina hatte sich ihn zu Rutze gemacht; er verlangte nach seinem Gelbe, herr Melina hatte es ganz unten in ben Koffer mit großer Sorgsalt gepackt. Philine sagte: Ich habe in bem meinigen noch Platz, nahm Wishelms Kleiber und befahl Wignon, das übrige nachzubringen. Wishelm mußte es, nicht ohne Wiberwillen, geschehen lassen.

Indem man aufpackte und alles zubereitete, sagte Melina: Es ift mir verdrießlich, daß wir wie Seiltänzer und Marktschreier reisen; ich wünschte, daß Mignon Beiberkleiber anzöge, und daß der Harfenspieler sich noch geschwinde den Bart scheeren ließe. Mignon hielt sich sest an Bilhelm und sagte mit großer Lebhaftigkeit: Ich bin ein Knabe und will kein Mädchen sein! Der Alte schwieg, und Philine machte bei dieser Gelegenheit über die Eigenheit des Grasen, ihres Beschützers, einige lustige Anmerkungen. Wenn der Harfner seinen Bart abschneidet, sagte sie, so mag er ihn nur sorgsältig auf Band nähen und bewahren, daß er ihn gleich wieder vornehmen kann, sobald er dem herrn Grasen irgendwo in der Welt begegnet; denn dieser Bart allein hat ihm die Inade bieses hern verschafft.

Als man in sie brang und eine Erklärung bieser sonberbaren Aeußerung verlangte, ließ sie sich folgenbergestalt vernehmen: Der Graf glaubt, daß es zur Alusion sehr viel beitrage, wenn der Schanspieler auch im gemeinen Leben seine Rolle fortspielt und seinen Charakter sontenirt; beswegen war er dem Pedanten so glinstig, und er sand, es sei recht gescheidt, daß der Harfner seinen salschen Bart nicht allein des Abends auf dem Theater, sondern auch beständig dei Tage trage, und freute sich sehr über das natürliche Aussehn der Masterade.

Als bie andern über biefen Irrthum und über bie sonberbaren Meinungen bes Grafen spotteten, ging ber harfner mit Bilhelm bei Seite, nahm von ihm Abschied und bat mit Thränen, ihn ja sogleich ju entlaffen. Wilhelm redete ihm zu und versicherte, daß er ihn gegen jedermann schlien werbe, daß ihm niemand ein haar trummen, viel weniger ohne seinen Willen abschieden solle.

Der Alte war sehr bewegt, und in seinen Angen glühte ein sonberbares Feuer. Richt bieser Anlaß treibt mich hinweg, rief er aus; schon lange mache ich mir ftille Borwlirfe, baß ich um Sie bleibe. 3ch sollte nirgends verweilen, benn bas Unglid ereilt mich und beschäbigt bie, bie sich zu mir gesellen. Fürchten Sie alles, wenn Sie mich nicht entlassen, aber fragen Sie mich nicht; ich gehöre nicht mir zu, ich kann nicht bleiben.

Bem gehörft bu an? Ber tann eine folde Gewalt über bich ausüben?

Mein herr, laffen Ste mir mein schaubervolles Geheimniß unb geben Sie mich los! Die Rache, die mich verfolgt, ift nicht bes irdischen Richters; ich gehöre einem unerbittlichen Schicksale; ich kann nicht bleiben. und ich barf nicht!

In biefem Zustanbe, in bem ich bich sehe, werbe ich bich gewiß nicht laffen.

Es ift Hochverrath an Ihnen, mein Bohlthäter, wenn ich zandre. Ich bin sicher bei Ihnen, aber Sie sind in Gesahr. Sie wissen nicht, wen Sie in Ihver Nähe hegen. Ich bin schuldig, aber unglücklicher als schuldig. Meine Gegenwart verscheucht bas Glück, und die gute That wird ohnmächtig, wenn ich bazu trete. Flüchtig und unstet sollt' ich sein, daß mein unglücklicher Genius mich nicht einholet, der mich nur langsam versolgt, und nur dann sich merken läßt, wenn ich mein haupt niedenlegen und ruchen will. Dankbarer kann ich mich nicht bezeigen, als wenn ich Sie verlasse.

Sonderbarer Mensch! Du tanust mir das Bertrauen in bich so wenig nehmen, als die Hoffnung, dich glücklich zu sehen. Ich will in die Geheimnisse deines Aberglaubens nicht eindringen; aber wenn du ja in Ahnung wunderbarer Berknüpfungen und Borbebeutungen lebst, so sage ich dir zu deinem Trost und zu deiner Ausmunterung: geselle dich zu meinem Glücke, und wir wollen sehen, welcher Genius der stätste ist, dein schwarzer oder mein weißer!

Bilhelm ergriff biese Gelegenheit, um ihm noch mancherlei Tröftliches zu sagen; benn er hatte schon seit einiger Zeit in seinem wunderbaren Begleiter einen Menschen zu sehen geglaubt, ber durch Zusall ober Schickung eine große Schuld auf sich geladen hat und nun die Erinnerung berselben immer mit sich fortschleppt. Roch vor wenigen Tagen hatte Wilhelm seinen Gesang behorcht und solgende Zeilen wohl bemerkt:

> Ihm farbt ber Morgensonne Licht Den reinen Horizont mit Flammen, Und über seinem schulb'gen haupte bricht Das schöne Bilb ber gangen Belt gusammen.

Der Alte mochte nun sagen was er wollte, so hatte Bilhelm immer ein ftärker Argument, wußte alles jum Besten zu kehren und zu wenden, wußte so brav, so herzlich und tröstlich zu sprechen, daß ber Alte selbst wieder auszuleben und seinen Grillen zu entsagen schien.

### Bmeites Capitel.

Delina hatte Hoffnung, in einer kleinen, aber wohlhabenben Stadt mit seiner Gesellschaft unterzukommen. Schon besanden fie sich an dem Orte, wohin sie die Pserde des Grasen gebracht hatten, und sahen sich nach andern Wagen und Pserden um, mit denen sie weiter zu kommen hofften. Melina hatte den Transport übernommen und zeigte sich nach seiner Gewohnheit übrigens sehr karg. Dagegen hatte Wilhelm die schönen Ducaten der Gräfin in der Tasche, auf deren fröhliche Berwendung er das größte Recht zu haben glaubte, und sehr leicht vergaß er, daß er sie in der stattlichen Bilanz, die er den Seinigen zuschäte, schon sehr ruhmredig ausgeführt hatte.

Sein Freund Shakespeare, ben er mit großer Freude auch als seinen Bathen anerkannte, und sich um so lieber Wilhelm nennen ließ, hatte ihm einen Brinzen bekannt gemacht, ber sich unter geringer, ja sogar schlechter Gesellschaft eine Zeit lang aushält, und ungeachtet seiner eblen Natur, an ber Robbeit, Unschicklichteit und Albernheit solcher ganz finnlichen Bursche sich ergett. Höchst willtommen war ihm das Ibeal, womit er seinen gegenwärtigen Zustand vergleichen konnte, und ber Selbstbetrug, wozu er eine saft unsiberwindliche Neigung spürte, ward ihm baburch außerorbentlich erleichtert.

Er fing nun an, über seine Kleibung nachzubenken. Er fanb, baß ein Westchen, siber bas man im Nothsall einen kurzen Mantel würse, für einen Wander eine sehr angemessene Tracht sei. Lange gestrickte Beinkleiber und ein paar Schnürstieseln schienen die wahre Tracht eines Fußgängers. Daum verschaffte er sich eine schöne seidene Schürpe, die er zuerst unter dem Borwande, den Leib warm zu halten, umband; dagegen befreite er seinen Hals von der Knechtschaft einer Binde, und ließ sich einige Streisen Resseltuch ans Hemde heften, die aber etwas breit geriethen und das völlige Ansehn eines antiken Kragens erhielten. Das schöne seidene Halstuch, das gerettete Andenken Marianens, sag nur loder geknüpft unter der nesseltuchnen Krause. Ein runder Hut

mit einem bunten Banbe und einer großen Feber machte bie Masterabe wollommen.

Die Franen betheuerten, biese Tracht laffe ihm vorzüglich gut. Philine stellte sich ganz bezaubert barüber, und bat sich seine schsen haare aus, die er, um bem natürlichen Ibeal nur besto näher zu kommen, unbarmherzig abgeschnitten hatte. Sie empfahl sich baburch nicht sibel, und unser Freund, der durch seine Freigebigkeit sich das Recht erworben hatte, auf Brinz Harry's Manier mit den übrigen umzugeben, kam bald selbst in den Geschmad, einige tolle Streiche anzugeben und zu befördern. Man socht, man tanzte, man ersand allerlei Spiele, und in der Fröhlichkeit des Herzens genoß man des leiblichen Weins, den man angetroffen hatte, in starkem Maaße, und Philine lauerte in der Unordnung dieser Lebensart dem spröden helben auf, für den sein guter Genius Sorge tragen möge.

Eine vorzitgliche Unterhaltung, mit ber fich bie Gefellschaft besonbers ergetzte, bestand in einem ertemporirten Spiel, in welchem sie ihre bisherigen Gbiner und Bohlthäter nachahmten und burchzogen. Einige unter ihnen hatten sich sehr gut die Eigenheiten bes änßern Anstandes verschiedner vornehmer Personen gemerkt, und die Rachbildung derselben ward von der übrigen Gesellschaft mit dem größten Beisall anfgenommen, und als Philine ans dem geheimen Archiv ihrer Ersahrungen einige besondere Liebeserklärungen, die an sie geschehen waren, vorbrachte, wußte man sich vor Lachen und Schadenfreude kaum zu lassen.

Wilhelm schalt ihre Undankbarkeit; allein man sehte ihm entgegen, daß sie das, was sie bort erhalten, genugsam abwerdient, und daß liberhaupt das Betragen gegen so verdienstvolle Leute, wie sie sich zu sein rühmten, nicht das beste gewesen sei. Nun beschwerte man sich, mit wie wenig Achtung man ihnen begegnet, wie sehr man sie zuruckgeseht habe. Das Spotten, Recken und Nachahmen ging wieder an, und man ward immer bitterer und ungerechter.

Ich wünschte, sagte Wilhelm barauf, baß burch eure Neuherungen weber Neib noch Eigenliebe burchschiene, und baß ihr jene Bersonen und ihre Berhältnisse aus bem rechten Gesichtspunkte betrachtetet. Es ist eine eigene Sache, schon burch die Geburt auf einen erhabenen Plat in der menschlichen Gesellschaft gesehrt zu sein. Wem ererbte Reichtstmer eine vollfommene Leichtigkeit des Daseins verschafft haben, wer sich, wenn ich mich so ausdrücken darf, von allem Beiwesen der Mensch, beit von Jugend auf reichlich umgeben findet, gewöhnt sich meift, diese

Gitter als bas Erfte und Größte zu betrachten, und ber Werth einer von ber Natur schin ausgestatteten Menschheit wird ihm nicht so beutlich. Das Betragen ber Bornehmen gegen Geringere, und auch unter einander, ist nach äußern Borzügen abgemessen; sie ersauben jedem seinen Titel, seinen Rang, seine Kleiber und Equipage, nur nicht seine Berbienste gestend zu machen.

Diesen Borten gab die Gesellschaft einen unmäßigen Beisall. Man sand abscheulich, daß der Mann von Berdienst immer zurück stehen muffe, und daß in der großen Belt teine Spur von natürlichem und herzlichem Umgang zu finden sei. Sie tamen besonders über diesen letten Bunkt aus dem hunderisten ins Tausenbste.

Scheltet sie nicht barüber, rief Wilhelm aus, bebauert sie vielmehr! Denn von jenem Glück, das wir als das höchste erkennen, das aus bem innern Reichthum ber Natur sließt, haben sie selten eine erhöhte Empfindung. Rur uns Armen, die wir wenig ober nichts besitzen, ist es gegönnt, das Glück der Freundschaft in reichem Maaße zu genießen. Wir können unfre Geliebten weber durch Gnade erheben, noch durch Gunst befördern, noch durch Geschenke beglücken. Wir haben nichts als uns felbst. Dieses ganze Selbst milsten wir hingeben, und, wenn es einigen Werth haben soll, dem Freunde das Gut auf ewig versichern. Welch ein Genuß, welch ein Glück für den Geber und Empfänger! In welchen seligen Zustand versetzt uns die Trene! Sie giebt dem vorübergehenden Menschene eine himmlische Gewisheit; sie macht das Pauptcapital unsere Reichthums aus.

Mignon hatte sich ihm unter biesen Borten genähert, schlang ihre zarten Arme um ihn und blieb mit dem Köpschen an seine Brust gelehnt steben. Er legte die hand auf des Kindes haupt und suhr fort: Wie leicht wird es einem Großen, die Gemüther zu gewinnen! Bie leicht eignet er sich die herzen zu! Ein gefälliges, bequemes, nur einigermaßen menschliches Betragen thut Bunder, und wie viele Mittel hat er, die einmal erwordenen Geister sest au halten. Und kommt alles seltner, wird alles schwerer, und wie natürlich ist es, daß wir auf das, was wir erwerben und leisten, einen größern Berth legen. Belche rührenden Beispiele von treuen Dienern, die sich für ihre herren aufopferten! Wie schon hat und Shakespeare solche geschildert! Die Treue ist in diesem Falle ein Bestreben einer eblen Seele, einem Größern gleich zu werden. Durch sortbauernde Anhänglichkeit und Liebe wird der Diener seinem herrn gleich, der ihn sonst nur als einen bezahlten

Sclaven anzusehen berechtigt ift. Ja, diese Engenden sind nur für den geringen Stand; er kann sie nicht entbehren, und sie kleiden ihn schön. Wer sich leicht loskaufen kann, wird so leicht versucht, sich auch der Erkenntlichkeit zu überheben. Ja, in diesem Sinne glaube ich behaupten zu können, daß ein Großer wohl Freunde haben, aber nicht Freund sein könne.

Mignon bridte fich immer fefter an ihn.

Run gut, versetzte einer ans ber Gesellschaft, wir brauchen ihre Freundschaft nicht und haben sie niemals verlangt. Rur sollten sie sich besser auf Künste versteben, die sie boch beschitzen wollen. Wenn wir am besten gespielt haben, hat uns niemand zugehört; alles war lauter Parteilichseit. Wem man günstig war, ber geftel, und man war bem nicht günstig, der zu gefallen verdiente. Es war nicht erlaubt, wie oft das Alberne und Abgeschmackte Ausmerksamkeit und Beisall auf sich zog.

Wenn ich abrechne, versetzte Wilhelm, was Schabenfreube und Bronie gewesen sein mag, so bent' ich, es geht in ber Kunft, wie in ber Liebe. Wie will ber Westmann bei seinem zerftreuten Leben bie Innigkeit erhalten, in ber ein Klinstler bleiben muß, wenn er etwas Bollommenes hervorzubringen bentt, und die selbst bemjenigen nicht fremb sein bars, der einen solchen Antheil am Werke nehmen will, wie der Künstler ihn wünscht und hofft.

Glaubt mir, meine Freunde, es ift mit ben Talenten wie mit ber Tugend: man muß fie um ihrer selbst willen lieben, ober sie ganz ausgeben. Und boch werben sie beibe nicht anbers erkannt und belohnt, als wenn man sie, gleich einem gefährlichen Geheimniß, im Berborgenen iben kann.

Unterbeffen, bis ein Renner uns auffinbet, tann man hungers fterben, rief einer aus ber Ede.

Nicht eben sogleich, versetzte Wilhelm. Ich habe gesehen, so lange einer lebt und sich rührt, findet er immer seine Nahrung, und wenn sie auch gleich nicht die reichlichste ift. Und worüber habt ihr euch benn zu beschweren? Sind wir nicht ganz unvermuthet, eben da es mit uns am schlimmsten aussah, gut ausgenommen und bewirthet worden? Und jetzt, da es uns noch an nichts gebricht, sällt es uns benn ein, etwas zu unserer Uebung zu thun und nur einigermaßen weiter zu streben? Wir treiben fremde Dinge und entfernen, den Schulkindern ähnlich, alles, was uns nur an unfre Lection erinnern könnte.

Wahrhaftig, sagte Philine, es ist unverantwortlich! Last uns ein

Stud mablen; wir wollen es auf ber Stelle fpielen. Jeber muß fein Doglichftes thun, als wenn er vor bem größten Aubitorium ftunbe.

Man überlegte nicht lange; bas Stilct warb bestimmt. Es war eines berer, die bamals in Deutschland großen Beisall sanden und nun verschollen find. Einige pfiffen eine Symphonie, jeder besann sich schnellauf seine Rolle, man sing an und spielte mit der größten Ausmerksamkeit das Stilct durch, und wirklich über Erwartung gut. Man applaudirte sich wechselsweise; man hatte sich selten so wohl gehalten.

Als fie fertig waren, empfanden fie alle ein ausnehmendes Berguigen, theils über ihre wohl zugebrachte Zeit, theils weil jeder besonders mit fich zusrieden sein konnte. Wilhelm ließ sich weitläufig zu ihrem Lobe heraus, und ihre Unterhaltung war heiter und fröhlich.

36r folltet feben, rief unfer Freund, wie weit wir tommen muften, wenn wir unfere Uebungen auf biefe Art fortfetten, und nicht blok auf Auswendiglernen, Brobiren und Spielen uns medanisch pflicht - und bandwertsmäßig einschräntten. Wie viel mehr Lob verbienen bie Tonfünftler, wie febr ergeten fie fich, wie genau find fie, wenn fie gemeinfcaftlich ihre Uebungen bornehmen! Wie find fie bemubt, ihre Inftrumente übereinzustimmen, wie genau balten fie Tact, wie gart wiffen fie bie Starte und Schmache bes Tone auszubruden! Reinem fallt es ein, fich bei bem Golo eines anbern burch ein vorlautes Accompagniren Ehre ju machen. Beber fucht in bem Beift und Sinne bes Comboniften zu fpielen, und jeber bas, mas ibm aufgetragen ift, es mag viel ober wenig fein, aut auszubruden. Sollten wir nicht eben fo genau und eben fo geiftreich ju Berte geben, ba wir eine Runft treiben, bie noch viel garter als jebe Art von Mufit ift, ba wir bie gewöhnlichsten unb feltenften Meugerungen ber Menfcheit gefdmadvoll und ergebenb barguftellen berufen finb? Rann etwas abicheulicher fein, als in ben Broben ju fubeln, und fich bei ber Borftellung auf Laune und gut Glud ju verlaffen? Bic follten unfer gröftes Glud und Bergnugen barein feten, mit einander übereinzuftimmen, um une mechfelemeife zu gefallen, und auch nur in fofern ben Beifall bes Bublicums au ichaten, als wir ibn une gleichsam unter einanber icon felbft garantirt batten. Barum ift ber Capellmeifter feines Orchefters gewiffer, ale ber Director feines Schaufpiels? Beil bort jeber fich feines Difigriffe, ber bas aufere Obr beleibigt, fchamen muß; aber wie felten bab' ich einen Schauspieler verzeihliche und unverzeihliche Difgriffe, burch bie bas innere Ohr fo fonobe beleibigt wirb, anertennen und fich ihrer fcamen sehen! Ich wünschte nur, baß bas Theater so schmal ware, als ber Draht eines Seiltänzers, bamit sich kein Ungeschickter hinauf wagte, anstatt baß jeto ein jeber sich Fähigkeit genug fühlt, barauf zu parabiren.

Die Geselschaft nahm biese Apostrophe gut aus, indem jeder überzengt war, daß nicht von ihm die Rede sein könne, da er sich noch vor turzem nebst den übrigen so gut gehalten. Man kam vielmehr siberein, daß man in dem Sinne, wie man angesangen, aus dieser Reise und künftig, wenn man zusammen bliebe, eine gesellige Bearbeitung wolle obwalten lassen. Man fand nur, daß, weil dieses eine Sache der guten Laune und des freien Billens sei, so müsse siese eine Sache der guten Laune und des freien Billens sei, so müsse siegentlich tein Director darein mischen. Man nahm als ausgemacht au, daß unter guten Menschen die republikanische Form die beste sei; man behauptete, das Amt eines Directors müsse herungehen; er müsse von allen gewählt werden, und eine Art von kleinem Senat ihm jederzeit beigesetzt bleiben. Sie waren so von diesem Gedanken eingenommen, daß sie wünschen, ihn gleich ins Werk zu richten.

Ich habe nichts bagegen, sagte Melina, wenn ihr auf ber Reise einen solden Bersuch machen wollt; ich suspendire meine Directorschaft gern, dis wir wieder an Ort und Stelle kommen. Er hoffte, babei zu sparen und manche Ausgaben ber kleinen Republik ober dem Interimsbirector aufzuwälzen. Nun ging man sehr lebhaft zu Rathe, wie man die Form des neuen Staates aufs beste einrichten wolle.

Es ift ein wanbernbes Reich, fagte Laertes; wir werben wenigftens teine Grangfreitigfeiten baben.

Man schritt sogleich zur Sache und erwählte Wilhelmen zum erften Director. Der Senat ward bestellt, die Frauen erhielten Sits und Stimme, man schlug Gesetz vor, man verwarf, man genehmigte. Die Zeit ging unvermerkt unter diesem Spiele vorüber, und weil man sie angenehm zubrachte, glaubte man auch wirklich etwas Rütliches gethan und durch die neue Form eine neue Aussicht für die vaterländische Bilbne eröffnet zu haben.

## Drittes Capitel.

Milhelm hoffte nunmehr, ba er bie Gesellschaft in so guter Difpofition fah, fich auch mit ihr über bas bichterische Berbieuft ber Stude unterhalten zu können. Es ift nicht genug, sagte er zu ihnen, als sie bes andern Tages wieder zusammen kamen, daß der Schauspieler ein Stild nur so obenhin ansehe, dasselbe nach dem ersten Eindrucke beurtheile und ohne Prüfung sein Gesallen oder Mißsallen daran zu erkennen gebe. Dieß ist dem Zuschauer wohl erlandt, der gerührt und unterhalten sein, aber eigentlich nicht urtheilen will. Der Schauspieler dagegen soll von dem Stücke und von den Ursachen seines Lobes und Tadels Rechenschaft geben können: und wie will er das, wenn er nicht in den Sinn seines Autors, wenn er nicht in die Absichten desselben einzudringen versteht? Ich habe den Fehler, ein Stüld aus einer Rolle zu beurtheilen, eine Rolle nur an sich und nicht im Zusammenhange mit dem Stück zu betrachten, an mir selbst in diesen Tagen so lebhaft demerkt, daß ich euch das Beispiel erzählen will, wenn ihr mir ein geneigtes Gehör gönnen wollt.

Ihr kennt Shakespeare's unvergleichlichen hamlet aus einer Bortesung, die euch schon auf dem Schlosse das größte Bergnügen machte. Wir setzen uns vor, das Stillt zu spielen, und ich hatte, ohne zu wissen was ich that, die Rolle des Prinzen übernommen; ich glaubte sie zu studiren, indem ich ansing, die ställten Stellen, die Selbstgespräche und jene Austritte zu memoriren, in denen Araft der Seele, Erhebung des Beistes und Lebhastigkeit freien Spielraum haben, wo das bewegte Gemüth sich in einem gefühlvollen Ausdrucke zeigen kann.

Auch glaubte ich recht in ben Geift ber Rolle einzubringen, wenn ich bie Last ber tiefen Schwermuth gleichsam selbst auf mich nähme, und unter biesem Druck meinem Borbilbe burch bas seltsame Labprinth so mancher Launen und Sonberbarkeiten zu folgen suchte. So memorirte ich, und so fibte ich mich, und glaubte nach und nach mit meinem Delben au einer Berson au werben.

Allein je weiter ich tam, besto schwerer warb mir bie Borstellung bes Ganzen, und mir schien zuleht sast unmöglich, zu einer Uebersicht zu gelangen. Run ging ich das Stück in einer unnnterbrochenen Folge burch, und auch da wollte mir leiber manches nicht passen. Bald schienen sich die Charaktere, bald ber Ausbruck zu widersprechen, und ich verzweiselte sast, einen Ton zu sinden, in welchem ich meine ganze Rolle mit allen Abweichungen und Schattirungen vortragen könnte. In diesen Irrgängen bemühte ich mich lange vergebens, bis ich mich endlich auf einem ganz besondern Wege meinem Ziele zu nähern hoffte.

3ch suchte jebe Spur auf, bie fich von bem Charafter Samlets in

früherer Zeit vor bem Tobe seines Baters zeigte; ich bemerkte, was unabhängig von bieser traurigen Begebenheit, unabhängig von bem nachsolgenben schrecklichen Ereignisse, bieser interessante Jüngling gewesen war, und was er ohne sie vielleicht geworben wäre.

Bart und ebel entiprossen, wuchs die königliche Blume unter ben unmittelbaren Einflüssen ber Majestät hervor; ber Begriff des Rechts und der fürstlichen Würde, des Guten und Anständigen mit dem Bewußtsein der döhe seiner Geburt entwickelten sich zugleich in ihm. Er war ein Fürst, ein geborner Fürst, und wünschte zu regieren, nur damit der Gute ungehindert gut sein möchte. Angenehm von Gestalt, gestitet von Natur, gesällig von Herzen aus, sollte er das Nuster der Jugend sein und die Kreude der Welt werden.

Ohne irgend eine hervorstechenbe Leibenschaft, mar feine Liebe au Ophelien ein ftilles Borgefühl füßer Beburfniffe; fein Gifer au ritterlichen Uebungen war nicht gang original; vielmehr mußte biefe Luft burch bas Lob, bas man bem Dritten beilegte, geschärft und erbobt werben ; rein fühlend tannte er bie Reblichen, und wußte bie Anbe au ichaten, bie ein aufrichtiges Gemuth an bem offnen Bufen eines Rreundes genieft. Bis auf einen gewiffen Grab batte er in Rünften und Wiffenschaften bas Bute und Schone ertennen und würdigen gelernt; bas Abgefcmadte mar ibm auwiber, und wenn in feiner garten Seele ber bak auffeimen tonnte, fo war es nur eben fo viel, als nothig ift, um bewegliche und faliche Soflinge ju verachten und fpottifch mit ihnen ju fvielen. Er mar gelaffen in feinem Befen, in feinem Betragen einfach, weber im Milfiggange behaglich, noch allzu begierig nach Beschäftigung. Gin atabemifches hinfdlenbern fcien er auch bei hofe fortgufeben. Er befag mehr Fröhlichfeit ber Laune als bes Bergens, mar ein guter Gefellichafter. nachgiebig, bescheiben, beforgt, und tonnte eine Beleibigung vergeben und vergeffen; aber niemals tonnte er fich mit bem vereinigen, ber bie Grangen bes Rechten, bes Guten, bes Anftanbigen überschritt.

Benn wir bas Stud wieber zusammen lefen werben, könnt ihr beurtheilen, ob ich auf bem rechten Wege bin. Benigstens hoffe ich meine Meinung burchaus mit Stellen belegen zu können.

Man gab ber Schilberung lanten Belfall; man glaubte voraus zu sehen, baß sich nun die handelsweise hamtets gar gut werbe erklären laffen; man freute sich über diese Art, in den Geift des Schriftftellers einzudringen. Jeber nahm sich vor, auch irgend ein Stuck auf biese Art zu ftubiren und ben Sinn des Berfassers zu entwickeln.

### Biertes Capitel.

Fur einige Tage mußte die Gesellschaft an dem Orte liegen bleiben, und sogleich zeigten sich für verschiedenne Blieder derselben nicht unangenehme Abenteuer, besonders aber ward Laertes von einer Dame angereigt, die in der Rachdarschaft ein Gut hatte, gegen die er sich aber äußerft kalt, ja unartig betrug, und darüber von Philinen viele Spöttereien erdulden mußte. Sie ergriff die Gelegenheit, unserm Freunde die ungläckliche Liedesgeschichte zu erzählen, über die der arme Jüngling dem ganzen weiblichen Geschlichte seind geworden war. Wer wird ihm übel nehmen, rief sie aus, daß er ein Geschlecht haßt, das ihm so sibel mitgespielt hat, und ihm alle Uebel, die sonst Männer von Weibern zu befürchten haben, in einem sehr concentrirten Tranke zu verschlucken gab? Stellen Sie sich vor: binnen vierundzwanzig Stunden war er Liebhaber, Bräutigam, Chemann, Hahnrei, Patient und Wittwer! Ich wüßte nicht, wie man's einem ärger machen wollte.

Laertes lief balb lachenb, balb verbrieflich jur Stube binaus, und Philine fing in ihrer allerliebsten Art bie Geschichte zu erzählen an, wie Laertes als ein junger Menich von achtzebn Jahren, eben als er bei einer Theatergesellichaft eingetroffen, ein icones vierzebniähriges Mabden gefunden, bie eben mit ihrem Bater, ber fich mit bem Director entzweiet, abaureifen Billens gewefen. Er habe fich ans bem Stegreife fterblich verliebt, bem Bater alle mögliche Borftellungen gethan au bleiben, und enblich versprocen, bas Mabchen zu beirathen. Rach einigen angenehmen Stunden bes Brautstandes fei er getraut worben, babe eine gludliche Nacht als Chemann jugebracht, barauf habe ihn feine Krau bes anbern Morgens, ale er in ber Brobe gewesen, nach Stanbesgebühr mit einem Bornerichmud beebrt; weil er aber aus allau groffer Bartlichfeit viel au fruh nach Sause geeilt, babe er leiber einen altern Liebhaber an feiner Stelle gefunden, babe mit unfinniger Leibenschaft brein geschlagen, Liebbaber und Bater berausgeforbert, und fei mit einer leiblichen Bunbe bavon getommen. Bater und Tochter feien barauf noch in ber Racht abgereift, und er fei leiber auf eine bopbelte Beife verwundet jurud geblieben. Sein Unglud babe ibn au bem ichlechteften Relbicher von ber Belt geführt, und ber Arme fei leiber mit ichwargen Babnen und triefenben Augen aus biefem Abenteuer geschieben. Er fei zu bebauern, weil er übrigens ber brabfte Junge fei, ben Gottes Erbboben triige.

Besonbers, sagte fie, thut es mir leib, bag ber arme Narr nun bie Beiber haßt: benn wer bie Beiber haßt, wie tann ber leben?

Melina unterbrach fie mit ber Nachricht, baß alles zum Transport völlig bereit sei, und baß fie morgen frith absahren könnten. Er überreichte ihnen eine Disposition, wie sie fabren sollten.

Wenn mich ein guter Freund auf ben Schoof nimmt, sagte Philine, so bin ich zufrieben, baß wir eng und erbärmlich sitzen; übrigens ift mir alles einerlei.

Es thut nichts, fagte Laertes, ber auch berbei tam.

Es ist verbrießlich! sagte Wilhelm, und eilte weg. Er sand für sein Gelb noch einen gar bequemen Wagen, ben Melina verleugnet hatte. Eine andere Eintheilung warb gemacht, und man freute sich, bequem abreisen zu können, als die bedenkliche Nachricht einlief: daß auf dem Wege, den sie nehmen wollten, sich ein Freicorps sehen lasse, von dem man nicht viel Gutes erwartete.

An bem Orte selbst war man sehr auf biese Zeitung ausmerksam, wenn sie gleich nur schwankend und zweibeutig war. Rach ber Stellung ber Armeen schien es unmöglich, baß ein feinbliches Corps sich habe burchschien, ober baß ein freundliches so weit habe zurückleiben können. Iebermann war eifrig, unstrer Gesellschaft die Gesahr, die auf sie wartete, recht gesährlich zu beschreiben und ihr einen andern Weg anzurathen.

Die meisten waren barüber in Unruhe und Furcht gesetzt, und als nach ber neuen republikanischen Form die sämmtlichen Glieber des Staats zusammen gerufen wurden, um über diesen außerordentlichen Fall zu berathschlagen, waren sie fast einstimmig der Meinung, daß man das Uebel vermeiben und am Orte bleiben, ober ihm ausweichen und einen andern Weg erwählen milffe.

Rur Wilhelm, von Furcht nicht eingenommen, hielt für schimpflich, einen Plan, in ben man mit so viel Ueberlegung eingegangen war, nunmehr auf ein bloges Gerücht aufzugeben. Er fprach ihnen Ruth ein, und seine Gründe waren männlich und überzeugenb.

Noch, sagte er, ift es nichts als ein Gerlicht, und wie viele bergleichen entstehen im Kriege! Berftändige Leute sagen, daß der Fall höchst unwahrscheinlich, ja beinah unmöglich sei. Sollten wir uns in einer so wichtigen Sache bloß durch ein so ungewisses Gerede bestimmen lassen? Die Route, welche uns der herr Graf angegeben hat, auf die unser Paß lautet, ist die klitzeste, und wir sinden auf selbiger den besten

Beg. Sie führt uns nach ber Stabt, wo ihr Bekanntschaften, Freunde vor ench seht und eine gute Aufnahme zu hoffen habt. Der Umweg bringt uns auch bahin; aber in welche schlimmen Bege verwickelt er uns, wie weit führt er uns ab! Können wir Hoffnung haben, uns in ber späten Jahreszeit wieder heraus zu sinden? und was für Zeit und Geld werden wir indessen versplittern! Er sagte noch viel und trug die Sache von so mancherlei vortheilhasten Seiten vor, daß ihre Furcht sich verringerte und ihr Muth zunahm. Er wußte ihnen so viel von der Mannszucht der regelmäßigen Truppen vorzusagen und ihnen die Marodeurs und das hergelausene Gesindel so nichtswürdig zu schilbern, und selbst die Gesahr so lieblich und lustig darzustellen, daß alle Gemilther ausgeheitert wurden.

Laertes war vom ersten Moment an auf seiner Seite und versicherte, baß er nicht wanten noch weichen wolle. Der alte Polterer sand wenigstens einige übereinstimmende Ausbrilde in seiner Manier, Philine lachte sie alle zusammen aus, und da Madame Melina, die, ihrer hoben Schwangerschaft ungeachtet, ihre natürliche herzhaftigkeit nicht verloren hatte, den Borschlag heroisch sand, so konnte Melina, der denn freilich auf dem nächsten Wege, auf den er accordirt hatte, viel zu sparen hoffte, nicht widerstehen, und man willigte in den Borschlag von ganzem herzen.

Run fing man an, sich auf alle Fälle zur Bertheibigung einzurichten. Man taufte große hirschiftinger und hing sie an wohlgestidten Riemen über die Schultern. Wilhelm stedte noch überdieß ein Baar Terzerole in ben Gürtel; Laertes hatte ohnebem eine gute Flinte bei sich, und man machte sich mit einer hohen Freudigkeit auf ben Weg.

Den zweiten Tag schlingen bie Finhrleute, bie ber Gegend wohl tunbig waren, vor: fie wollten auf einem walbigen Bergplate Mittagsruhe halten, weil bas Dorf weit abgelegen sei, und man bei guten Tagen gern biesen Weg nahme.

Die Bitterung war schön, und jedermann stimmte leicht in ben Borschlag ein. Bilhelm eilte ju Fuß burch bas Gebirge voraus, und über seine sonberbare Sestalt mußte jeder, ber ihm begegnete, stutig werben. Er eilte mit schnellen und zufriedenen Schritten ben Balb hinauf, Laertes pfiff hinter ihm brein, nur die Frauen ließen sich in ben Bagen fortschleppen. Mignon lief gleichsalls nebenher, stolz auf ben Hirschlager, ben man ihr, als die Gesellschaft sich bewassnete, nicht abschlagen konnte. Um ihren Dut hatte sie Berlenschnur gewunden,

bie Bilhelm von Marianens Reliquien übrig behalten hatte. Friedrich ber Blonde trug die Flinte des Laertes, der Harfner hatte das friedlichste Ansehen. Sein langes Rleid war in den Gürtel gestedt, und so ging er freier. Er stütte sich auf einen knotigen Stab, sein Instrument war bei den Bagen zuruck geblieben.

Nachdem fie nicht ganz ohne Beschwerlichkeit die Sobe erstiegen, erkannten sie sogleich ben angezeigten Plat an den schönen Buchen, die ihn umgaben und bedecken. Eine große sanstabbängende Baldwiese lind zum Bleiben ein; eine eingesaßte Quelle bot die lieblichste Erquidung dar, und es zeigte sich an der andern Seite durch Schluchten und Baldrücken eine ferne, schöne und hoffnungsvolle Aussicht. Da lagen Dörser und Mühlen in den Gründen, Städten in der Ebene, und neue in der Ferne eintretende Berge machten die Aussicht noch hoffnungsvoller, indem sie nur wie eine sanste Beschräntung hereintraten.

Die ersten Ankommenben nahmen Besitz von ber Gegend, ruhten im Schatten ans, machten ein Feuer an und erwarteten geschäftig, singend die übrige Gesellschaft, welche nach und nach berbeitam und ben Plat, bas schine Wetter, die unaussprechlich schöne Gegend mit Ginem Munde begrüßte.

## Fünftes Capitel.

Batte man oft zwischen vier Banben gute und fröhliche Stunden zusammen genoffen, so war man natürlich noch viel ausgeweckter hier, wo die Freiheit des himmels und die Schönheit der Gegend jedes Gemüth zu reinigen schien. Alle fühlten sich einander näher, alle wünschten in einem so angenehmen Aufenthalt ihr ganzes Leben hinzubringen. Man beneidete die Jäger, Köhler und Holzhauer, Leute, die ihr Beruf in diesen glücklichen Wohnplätzen sest hält; über alles aber pries man die reizende Wirthschaft eines Zigeunerhausens. Man beneidete die wunderlichen Gesellen, die in seligem Müßiggange alle abentenerlichen Reize der Natur zu genießen berechtigt sind; man freute sich, ihnen einigermaßen ähnlich zu sein.

Inbessen hatten bie Frauen angesangen, Erbäpfel zu sieben und bie mitgebrachten Speisen auszupaden und zu bereiten. Einige Töpfe stanben beim Fener, gruppenweise lagerte sich die Gesellschaft unter ben Bäumen und Buschen. Ihre seltsamen Kleibungen und bie mancherlei Baffen gaben ihr ein frembes Ansehen. Die Pferbe wurben bei Seite gefüttert, und wenn man bie Rutichen hatte versteden wollen, so ware ber Anblid biefer Keinen horbe bis jur Ilusion romantisch gewesen.

Bilhelm genoß ein nie gefühltes Bergnügen. Er tonnte hier eine wandernde Colonie und sich als Anführer berselben benten. In diesem Sinne unterhielt er sich mit einem jeden und bilbete ben Bahn bes Moments so poetisch als möglich aus. Die Gefühle der Gesellschaft erhöhten sich; man aß, trant und jubilirte, und bekannte wiederholt, niemals schönere Augenblicke ersebt zu haben.

Nicht lange hatte bas Bergnigen zugenommen, als bei ben jungen Leuten die Thätigkeit erwachte. Wilhelm und Laertes griffen zu ben Rapieren und singen dießmal in theatralischer Absicht ihre Uebungen an. Sie wollten den Zweikampf darstellen, in welchem Hamlet und sein Gegner ein so tragisches Ende nehmen. Beide Freunde waren siberzeugt, daß man in dieser wichtigen Scene nicht, wie es wohl auf Theatern zu geschehen psiegt, nur ungeschickt hin und wieder stoßen dürse; sie hofften ein Muster darzustellen, wie man bei der Aufsihrung auch dem Kenner der Fechtfunst ein würdiges Schauspiel zu geben habe. Man schloß einen Kreis um sie her; beide sochen mit Sier und Sinsisch, das Interesse der Ausgebauer wuchs mit jedem Gange.

Auf einmal aber fiel im nächften Buice ein Schuß, und gleich barauf noch einer, und die Gesellschaft fuhr erschredt auseinander. Balb erblidte man bewaffnete Leute, die auf ben Ort zubrangen, wo die Pferbe nicht weit von ben bepadten Rutichen ibr Futter einnahmen.

Ein allgemeiner Schrei entfuhr bem weiblichen Geschlechte, unfere Belben warfen bie Rapiere weg, griffen nach ben Piftolen, eilten ben Räubern entgegen und forberten unter lebhaften Drohungen Rechenschaft bes Unternehmens.

Als man ihnen lakonisch mit einem paar Musketenschüssen antwortete, brückte Wilhelm seine Pistole auf einen Krauskopf ab, ber ben Wagen erstiegen hatte und die Stricke des Gepäckes auseinander schnitt. Wohlsetroffen stürzte er sogleich herunter; Laertes hatte auch nicht fehl geschossen, und beibe Freunde zogen beherzt ihre Seitengewehre, als ein Theil der räuberischen Bande mit Fluchen und Gebrill auf sie losbrach, einige Schilse auf sie that, und sich mit blinkenden Säbeln ihrer Kühubeit entgegen seize. Unste jungen Delben hielten sich tapfer; sie riesen ihren übrigen Gesellen zu, und munterten sie zu einer allgemeinen Bertbeibiaung auf. Balb aber verlor Wilbelm den Anblick des Lichtes

und das Bewußtsein bessen, was vorging. Bon einem Schuß, ber ihn zwischen der Brust und dem linken Arm verwundete, von einem hiebe, der ihm den hut spaltete und saft die auf die hirnschale durchdrang, betäubt, siel er nieder, und mußte das unglückliche Ende des Uebersalls nur erst in der Folge aus der Erzählung vernehmen.

Als er bie Augen wieber aufschlug, besand er sich in der wunderbarsten Lage. Das erste, was ihm durch die Dämmerung, die noch vor seinen Augen lag, entgegen blickte, war das Gesicht Philinens, das sich über das seine herüber neigte. Er sühlte sich schwach, und da er, um sich emporzurichten, eine Bewegung machte, sand er sich in Philinens Schooß, in den er auch wieder zurücksank. Sie saß auf dem Rasen, hatte den Kopf des vor ihr ausgestreckten Jünglings leise an sich gebrickt, und ihm in ihren Armen, so viel sie konnte, ein sanstes Lager bereitet. Mignon kniete mit zerstreuten blutigen Haaren an seinen Füßen und umfaßte sie mit vielen Thränen.

Als Wilhelm seine blutigen Rleiber ansah, fragte er mit gebrochener Stimme, wo er sich befinde, was ihm und den andern begegnet sei? Philine bat ihn, ruhig zu bleiben; die übrigen, sagte sie, seien alle in Sicherheit, und niemand als er und Laertes verwundet. Beiter wollte sie nichts erzählen und bat ihn inständig, er möchte sich ruhig halten, weil seine Bunden nur schlecht und in der Eile verbunden seien. Er reichte Mignon die hand und erkundigte sich nach der Ursache der blutigen Loden des Kindes, das er auch verwundet glaubte.

Um ihn zu beruhigen, erzählte Philine: bieses gntherzige Geschöpf, ba es seinen Freund verwundet gesehen, habe sich in der Geschwindigkeit auf nichts besonnen, um das Blut zu stillen, es habe seine eigenen Haare, die um den Kopf gestogen, genommen, um die Wunden zu stopfen, habe aber bald von dem vergeblichen Unternehmen abstehen müssen. Nachher verband man ihn mit Schwamm und Moos, Philine hatte dazu ihr Halstuch hergegeben.

Bilhelm bemerkte, baß Philine mit bem Riden gegen ihren Roffer saß, ber noch ganz wohl verschloffen und unbeschäbigt aussah. Er fragte, ob die andern anch so glüdlich gewesen, ihre Habseligkeiten zu retten? Sie antwortete mit Achselguden und einem Blid auf die Biese, wo zerbrochene Kaften, zerschlagene Koffer, zerschnittene Mantelsäde und eine Menge Keiner Geräthschaften zerstreut hin und wieder lagen. Kein Mensch war auf dem Platze zu sehen, und die wunderliche Gruppe sand sich in dieser Einsamkeit allein.

Bilhelm erfuhr nur immer mehr, als er wissen wollte: bie übrigen Männer, bie allenjalls noch Biberstand hätten thun können, waren gleich in Schreden gesetht und balb überwältigt, ein Theil sich, ein Theil sah mit Entsehen dem Unfalle zu. Die Fuhrleute, die sich noch wegen ihrer Pferde am hartnädigsten gehalten hatten, wurden niedergeworsen und gebunden, und in kurzem war alles rein ausgeplündert und weggeschlept. Die beängstigten Reisenden singen, sobald die Sorge für ihr Leben vorüber war, ihren Berluft zu bejammern an, eilten mit möglichster Geschwindigkeit dem benachbarten Dorfe zu, führten den leicht verwundeten Laertes mit sich und brachten nur wenige Trümmer ihrer Besithtümer davon. Der hatte sein beschädigtes Instrument an einen Baum gelehnt und war mit nach dem Orte geeilt, einen Bundarzt auszusuchen und seinem für tobt zurückgelassen Bohlthäter nach Möglichkeit beizuspringen.

## Sechften Capitel.

Unfre brei verunglickten Abenteurer blieben indeß noch eine Zeit lang in ihrer seltsamen Lage, niemand eilte ihnen zu Hilse. Der Abend kam herbei, die Nacht drohte hereinzubrechen; Philinens Gleichgültigkeit sing an in Unruhe überzugehen, Mignon lief hin und wieder, und die Ungeduld des Kindes nahm mit jedem Augenblick zu. Endlich, da ihnen der Bunsch gewährt ward, und Menschen sich ihnen näherten, überstels sie ein neuer Schrecken. Sie hörten ganz deutlich einen Trupp Pferbe in dem Wege heraustommen, den auch sie zurückgelegt hatten, und sürchteten, daß abermals eine Gesellschaft ungebetener Gäste diesen Wahlplatz besuchen möchte, um Nachlese zu halten.

Bie angenehm wurben fie bagegen überrascht, als ihnen ans ben Buschen, auf einem Schimmel reitenb, ein Frauenzimmer zu Gesichte kam, bie von einem ältlichen herrn und einigen Cavalieren begleitet wurbe; Reitknechte, Bebienten und ein Trupp husaren solgten nach.

Philine, bie zu biefer Erscheinung große Augen machte, war eben im Begriff zu rusen und bie schöne Amazone um Hilse anzusiehen, als biese schon erstaunt ihre Augen nach ber wunderbaren Gruppe wendete, sogleich ihr Pferd lenkte, herzuritt und stille hielt. Sie erkundigte sich eifrig nach dem Berwundeten, bessen Lage, in dem Schoose der leichtfertigen Samariterin, ihr höchst sonderbar vorzukommen schien.

Ift es Ihr Mann? fragte fie Philinen. Es ift nur ein guter Freund, versehte biese mit einem Ton, der Wilhelmen höchst zuwider war. Er hate seine Augen auf die sanften, hohen, stillen, theilnehmenden Gesichtszüge der Antommenden geheftet; er glaubte nie etwas Ebleres noch Liebenswürdigeres gesehen zu haben. Ein weiter Mannsüberrock verbarg ihm ihre Gestalt; sie hatte ihn, wie es schien, gegen die Einfüsse der Ablen Abendluft von einem ihrer Gesellschafter geborgt.

Die Ritter waren indeß auch näher gekommen, einige stiegen ab, die Dame that ein Gleiches und fragte mit menschenfreundlicher Theilnehmung nach allen Umftänden bes Unsalls, der die Reisenden betroffen hatte, besonders aber nach den Bunden des hingestreckten Jünglings. Darauf wandte sie sich schnell um und ging mit einem alten herrn seitwärts nach den Bagen, welche langsam den Berg herauf kamen und auf dem Wahlplatz siille bielten.

Nachbem bie junge Dame eine turze Zeit am Schlage ber einen Kutiche gestanden und sich mit den Ankommenden unterhalten hatte, stieg ein Mann von untersehter Gestalt heraus, den sie zu unserm verwundeten helben führte. An dem Rästchen, das er in der hand hatte, und an der ledernen Tasche mit Instrumenten erkannte man ihn bald für einen Bundarzt. Seine Manieren waren mehr rauh als einnehmend, doch seine hand leicht und seine hülfe willtommen.

Er untersuchte genau, erklärte, teine Bunbe fei gefährlich, er wolle sie auf ber Stelle verbinben, alsbann tonne man ben Kranten in bas nachste Dorf bringen.

Die Besorgnisse ber jungen Dame schienen sich zu vermehren. Sehen Sie nur, sagte sie, nachdem sie einigemal hin- und hergegangen war und ben alten Hern wieber herbeissührte, sehen Sie, wie man ihn zugerichtet hat! Und leibet er nicht um unsertwillen? Wilhelm hörte biese Worte, und verstand sie nicht. Sie ging unruhig hin und wieder; es schien, als könnte sie sich nicht von dem Andlick des Berwundeten losreißen, und als fürchtete sie zugleich den Wohlstand zu verletzen, wenn sie siehen bliebe, zu der Zeit, da man ihn, wiewohl mit Mühe, zu entkleiden ansing. Der Chirurgus schnitt eben den linken Aermel auf, als der alte Herr hinzutrat und ihr, mit einem ernsthaften Tone, die Nothwendigkeit, ihre Reise sortzusetzen, vorstellte. Wilhelm hatte seine Augen auf sie gerichtet und war von ihren Blicken so eingenommen, daß er kaum fühlte, was mit ibm vorging.

Philine war inbeffen aufgeftanben, um ber gnäbigen Dame bie

Hand zu kuffen. Als sie neben einander standen, glaubte unser Freund nie einen solchen Abstand gesehen zu haben. Philine war ihm noch nie in einem so ungunstigen Lichte erschienen. Sie sollte, wie es ihm vorkam, sich jener eblen Ratur nicht nahen, noch weniger sie berühren.

Die Dame fragte Philinen verschiebenes, aber leise. Enblich tehrte sie fich zu bem alten herrn, ber noch immer troden babei stand, und sate: Lieber Oheim, barf ich auf Ihre Kosten freigebig sein? Sie zog sogleich ben Ueberrod aus, und ihre Absicht, ihn bem Berwundeten und Unbekleibeten hinzugeben, war nicht zu verkennen.

Bilhelm, ben ber heitsame Blid ihrer Augen bisher sestgehalten hatte, war nun, als ber leberrock siel, von ihrer schönen Gestalt überrascht. Sie trat näher herzu und legte ben Rock sanft über ihn hin. In diesem Augenblicke, da er ben Mund öffinen und einige Borte des Dankes stammeln wollte, wirkte der lebhaste Eindruck ihrer Gegenwart so sonderbar auf seine schon angegriffenen Sinne, daß es ihm auf einmal vorkam, als sei ihr Haupt mit Strahlen umgeben, und über ihr ganzes Bild verbreite sich nach und nach ein glänzendes Licht. Der Chirurgus berührte ihn eben unsanster, indem er die Augel, welche in der Bunde stat, herauszuziehen Anstalt machte. Die Heilige verschwand vor den Augen des Hinsinkenden; er versor alles Bewustsein, und als er wieder zu sich sam, waren Reiter und Wagen, die Schöne sammt ihren Begleitern verschwunden.

#### Biebentes Capitel.

Hachbem unser Freund verbunden und angekleibet war, eilte der Chirurgus weg, eben als der harsenspieler mit einer Anzahl Bauern heraustam. Sie bereiteten eilig aus abgehauenen Aesten und eingestochtenem Reisig eine Trage, luden den Berwundeten darauf und brachten ihn unter Anführung eines reitenden Jägers, den die Herrichaft zurückgelassen hatte, sachte den Berg hinunter. Der harfner, still und in sich gesehrt, trug sein beschädigtes Instrument, einige Leute schleppten Philinens Kosser, sie schlenderte mit einem Bündel nach, Mignon sprang bald voraus, bald zur Seite durch Busch und Wald, und blidte sehn-lich nach ihrem kranken Beschüber hinüber.

Diefer lag, in feinen warmen Ueberrod gehullt, ruhig auf ber Bahre. Gine elettrifche Barme ichien aus ber feinen Bolle in feinen Rorper

fiberzugehen; genug, er fühlte sich in die behaglichste Empfindung versett. Die schöne Besitzerin des Kleides hatte mächtig auf ihn gewirkt. Er sah noch den Rock von ihren Schultern sallen, die edelste Gestalt, von Strahlen umgeben, vor sich stehen, und seine Seele eilte der Berschwundenen durch Felsen und Wälder auf dem Fuße nach.

Nur mit sinkenber Nacht kam ber Zug im Dorfe vor bem Birthshanse an, in welchem sich bie übrige Gesellschaft besaub und verzweiflungsvoll ben unersetzlichen Berlust beklagte. Die einzige kleine Stube bes Hauses war von Menschen vollgepfropft: einige lagen auf ber Streue, andere hatten die Bänke eingenommen, einige sich hinter ben Ofen gebrilcht, und Fran Melina erwartete in einer benachbarten Kanuner ängstlich ihre Nieberkunft. Der Schrecken hatte sie beschleunigt, und unter dem Beistande der Birthin, einer jungen, unersahrnen Fran, konnte man wenig Gutes erwarten.

Als bie neuen Ankömmlinge berein gelassen zu werben verlangten, entstand ein allgemeines Murren. Man behauptete nun, daß man allein auf Wilhelms Rath, unter seiner besonderen Ansührung diesen gesährlichen Weg unternommen und sich diesem Unfall ausgesetzt habe. Man warf die Schuld des übeln Ausgangs auf ihn, widersetzt sich an der Thüre seinem Eintritt und behauptete: er milste anderswo unterzutommen suchen. Philinen begegnete man noch schnöder; der Harsenspieler und Mignon mußten auch das Ihrige leiden.

Richt lange hörte ber Idger, bem bie Borforge für die Berlassenen von seiner schönen herrschaft ernstlich anbesohlen war, dem Streite mit Geduld zu; er suhr mit Fluchen und Drohen auf die Gesuschaft los, gebot ihnen zusammenzurüden und ben Ankommenden Platz zu machen. Man sing an sich zu bequemen. Er bereitete Wilhelmen einen Platz auf einem Tische, den er in eine Ede schob; Philine ließ ihren Kosser baneben stellen und setzte sich drauf. Jeder brückte sich, so gut er konnte, und der Jäger begab sich weg, um zu sehen, ob er nicht ein bequemeres Quartier für das Chepaar ansmachen könne.

Kaum war er fort, als ber Unwille wieber laut zu werben anfing, und ein Borwurf ben anbern brängte. Jebermann erzählte und erhöhte seinen Berlust; man schalt bie Berwegenheit, burch bie man so vieles eingebüßt, man verhehlte sogar bie Schabenfreube nicht, bie man über bie Bunden unsres Freundes empfand, man verhöhnte Philinen, und wollte ihr die Art und Beise, wie sie ihren Kosser gerettet, zum Berbrechen machen. Aus allerlei Anzüglichkeiten und Stichelreben bätte

man schließen sollen, sie habe fich während ber Plünberung und Rieberlage um die Gunft bes Anführers ber Banbe bemüht, und habe ihn,
wer weiß durch welche Klinste und Gesälligkeiten, vermocht, ihren Koffer
frei zu geben. Man wollte sie eine ganze Weile vermißt haben. Sie
antwortete nichts und klapperte nur mit den großen Schlössern ihres
Roffers, um ihre Reider recht von seiner Gegenwart zu überzeugen und
die Berzweissung bes haufens durch ihr eignes Glud zu vermehren.

#### Maftes Capitel.

Dilhelm, ob er gleich burch ben ftarten Berluft bes Blutes schwach und nach ber Erscheinung jenes hülfreichen Engels milb und sanft geworben war, konnte sich boch zulett bes Berbrusses über die harten und ungerechten Reben nicht enthalten, welche bei seinem Sillschweigen von ber unzufriednen Gesellschaft immer erneuert wurden. Endlich sühlte er sich gestärft genug, um sich aufzurichten und ihnen die Unart vorzussellen, mit der sie ihren Freund und Führer beunruhigten. Er hob sein verbundenes Haupt in die Höhe und sing, indem er sich mit einiger Mühe stütze und gegen die Band lehnte, solgendergestalt zu reben an:

3d vergebe bem Schmerze, ben jeber über feinen Berluft empfindet, baß ihr mich in einem Augenblicke beleibigt, wo ihr mich beklagen folltet, bag ihr mir wiberfteht und mich von euch flogt, bas erftemal, ba ich Hillse von euch erwarten könnte. Für die Dienste, die ich euch erzeigte, für bie Gefälligfeiten, bie ich euch erwies, babe ich mich burch enern Dant, burd ener freunbicaftliches Betragen bisber genugiam belobnt gefunden; verleitet mich nicht, awingt mein Gemith nicht, auriidugeben und ju fiberbenten, mas ich für euch gethan babe; biefe Berechnung wurbe mir nur peinlich werben. Der Bufall bat mich gu euch geführt. Umftanbe und eine beimliche Reigung baben mich bei end gehalten. 3d nahm an euern Arbeiten, an euern Bergnugungen Theil; meine wenigen Renntniffe maren an eurem Dienfte. Gebt ibr mir jest auf eine bittre Beije ben Unfall Schulb, ber une betroffen bat, fo erinnert ihr euch nicht, bag ber erfte Borfchlag, biefen Beg ju nehmen, von fremben Leuten tam, von euch allen gepruft, und fo gut von jebem als von mir felbft gebilligt worben ift. Bare unfre Reife allidlich vollbracht, fo murbe fich jeber wegen bes anten Ginfalls loben,

baß er biesen Weg angerathen, baß er ihn vorgezogen; er wilrbe sich unsere Ueberlegungen und seines ausgeübten Stimmrechts mit Freuden erinnern; jeto macht ihr mich allein verantwortlich, ihr zwingt mir eine Schuld auf, die ich willig übernehmen wollte, wenn mich das reinste Bewnstsein nicht frei spräche, ja, wenn ich mich nicht auf euch selbst berusen könnte. Habt ihr gegen mich etwas zu sagen, so bringt es orbentslich vor, und ich werde mich zu vertheibigen wissen; habt ihr nichts Gegründetes anzugeben, so schweigt und qualt mich nicht, jetzt da ich der Ande so äußerst bedürftig bin.

Statt aller Antwort singen bie Mäbchen an abermals zu weinen und ihren Berlust umftänblich zu erzählen. Melina war ganz außer Fassung: benn er hatte freilich am meisten, und mehr als wir benken können, eingebüßt. Wie ein Rasenber stolperte er in bem engen Raume hin und her, stieß ben Kopf wiber die Wand, sluchte und schalt auf bas unziemlichste; und ba nun gar zu gleicher Zeit die Wirthin aus ber Kammer trat, mit der Nachricht, daß seine Frau mit einem tobten Kinde niedergekommen, erlaubte er sich die heftigsten Ausbrüche, und einstimmig mit ihm heulte, schrie, brummte und lärmte alles durcheinander.

Bilhelm, ber zugleich von mitleibiger Theilnehmung an ihrem Zustande und von Berdruß über ihre niedrige Gestinnung bis in sein Innerstes bewegt war, sühlte, unerachtet der Schwäche seines Körpers, die ganze Kraft seiner Seele lebendig. Fast, rief er aus, muß ich ench verachten, so bestagenswerth ihr auch sein mögt. Kein Unglück berechtigt uns, einen Unschuldigen mit Borwürfen zu besaden; habe ich Theil an diesem salschen Schritte, so büsse ich auch mein Theil. Ich liege verwundet hier, und wenn die Gesellschaft verloren hat, so verliere ich das meiste. Was an Garderobe geraubt worden, was an Decorationen zu Grunde gegangen, war mein; benn Sie, herr Melina, haben mich noch nicht bezahlt, und ich spreche Sie von dieser Forderung hiermit völlig frei.

Sie haben gut schenken, rief Melina, was niemand wiebersehen wirb. Ihr Gelb lag in meiner Fran Koffer, und es ift Ihre Schulb, baß es Ihnen verloren geht. Aber, o! wenn bas alles wäre! — Er sing aufs neue zu stampsen, zu schimpsen und zu schreien an. Iebermann erinnerte sich ber schönen Kleiber ans ber Garberobe bes Grasen; ber Schnallen, Uhren, Dosen, Hite, welche Melina von bem Kammerbiener so glidtlich gehanbelt hatte. Jebem sielen seine eigenen, obgleich

viel geringern Schätze babei wieber ins Gebächtniß; man blidte mit Berbruß auf Philinens Roffer, man gab Wilhelmen zu verstehen, er habe wahrscheinlich nicht übel gethan, sich mit dieser Schönen zu afsociiren, und burch ihr Glud auch seine Habseligkeiten zu retten.

Glanbt ihr benn, rief er enblich aus, baß ich etwas Eignes haben werbe, so lange ihr barbt, und ist es wohl bas erstemal, baß ich in ber Noth mit ench reblich theile? Man öffne ben Koffer, und was mein ist, will ich zum öffentlichen Beburfniß nieberlegen.

Es ift mein Koffer, sagte Philine, und ich werbe ihn nicht eher aufmachen, bis es mir beliebt. Ihre paar Fittige, die ich Ihnen aufgehoben, können wenig betragen, und wenn fie an ben redlichsten Juden verkauft werben. Denken Sie an sich, was Ihre heilung koften, was Ihnen in einem fremben Lanbe begegnen kann.

Sie werben mir, Philine, verseigte Wilhelm, nichts vorenthalten, was mein ift, und bas Wenige wird uns aus der ersten Berlegenheit retten. Allein der Mensch bestigt noch manches, womit er seinen Freunden beistehen kann, das eben nicht klingende Münze zu sein braucht. Alles, was in mir ist, soll diesen Ungläcklichen gewidmet sein, die gewiß, wenn sie wieder zu sich selbst kommen, ihr gegenwärtiges Betragen bereuen werden. Ja, suhr er sort, ich sühle, daß ihr bedürft, und was ich vermag, will ich euch leisten; schenkt mir euer Bertrauen auss neue, beruhigt euch suls einen Augenblick, nehmet an, was ich euch verspreche! Wer will die Zusage im Namen aller von mir empfangen?

Sier ftredte er seine Sand aus und rief: 3ch verspreche, baß ich nicht eber von euch weichen, euch nicht eber verlassen will, als bis ein jeder seinen Berluft doppelt und breisach ersetzt sieht, bis ihr ben Zuftand, in bem ihr euch, durch wessen Schulb es wolle, befindet, völlig vergessen und mit einem glücklichern vertauscht habt.

Er hielt seine hand noch immer ausgestreckt, und niemand wollte sie saffen. Ich versprech' es noch einmal, rief er aus, indem er auf sein Kiffen zurückant. Alle blieben stille; sie waren beschämt, aber nicht getröstet, und Philine, auf ihrem Koffer sitzend, knackte Nüsse auf, die sie in ihrer Tasche gefunden hatte.

## Meuntes Capitel.

Ber Jager tam mit einigen Leuten jurud und machte Anftalt, ben Bermundeten wegguichaffen. Er hatte ben Pfarrer bes Orts berebet, bas Chepaar aufzunehmen; Philinens Koffer ward fortgetragen, und sie folgte mit natürlichem Anstand. Mignon lief vorans, und da der Kranke im Pfarrhaus ankam, ward ihm ein weites Shebette, das schon lange Zeit als Gast- und Ehrenbett bereit stand, eingegeben. Hier bemerkte man erst, daß die Bunde ausgegangen war und stark geblutet hatte. Man mußte für einen neuen Berband sorgen. Der Kranke verstel in ein Fieder; Philine wartete ihn treulich, und als die Mübigkeit sie übermeisterte, löste sie der Harsenspieler ab; Mignon war, mit dem sessen Vorsat zu wachen, in einer Ede eingeschlasen.

Des Morgens, als Wilhelm sich ein wenig erholt hatte, ersuhr er von bem Jäger, daß die Herrichaft, die ihnen gestern zu Hilse gesommen sei, vor kurzem ihre Güter verlassen habe, um den Kriegsbewegungen auszuweichen und sich bis zum Frieden in einer ruhigern Gegend auszuhalten. Er nannte den ältlichen Herru und seine Nichte, zeigte den Ort an, wohin sie sich zuerst begeben, erklärte Wilhelmen, wie das Fräulein ihm eingebunden, sir die Berlassenen Sorge zu tragen.

Der hereintretende Bundarzt unterbrach die lebhaften Dauksaungen, in welche sich Wilhelm gegen ben Jäger ergoß, machte eine umftändliche Beschreibung der Bunden, versicherte, daß sie leicht heilen wiltben, wenn der Batient sich rubig hielte und sich abwartete.

Nachbem ber Jäger weggeritten war, erzählte Philine, baß er ihr einen Beutel mit zwanzig Louisd'oren zurückgelaffen, baß er bem Geistlichen ein Douceur für die Wohnung gegeben und die Curtosten für ben Chirurgus bei ihm niedergelegt habe. Sie gelte durchaus für Wilhelms Frau, introducire sich ein für allemal bei ihm in dieser Dualität, und werbe nicht zugeben, daß er sich nach einer andern Wartung umsehe.

Philine, sagte Wilhelm, ich bin Ihnen bei bem Unfall, ber uns begegnet ist, schon manchen Dank schulbig geworben, und ich wünschte nicht, meine Berbindlichkeiten gegen Sie vermehrt zu sehen. Ich bin unruhig, so lange Sie um mich sind: benn ich weiß nichts, womit ich Ihnen die Mühe vergesten kann. Geben Sie mir meine Sachen, die Sie in Ihrem Koffer gerettet haben, heraus, schließen Sie sich an die übrige Gesellschaft an, suchen Sie ein ander Quartier, nehmen Sie meinen Dank und die goldne Uhr als eine kleine Erkenntlichkeit; nur verlassen Sie mich; Ihre Gegenwart beunruhigt mich mehr, als Sie glauben.

Sie lachte ihm ins Beficht, als er geenbigt batte. Du bift ein

Thor, sagte fie, bu wirst nicht klug werben. Ich weiß beffer, was bir gut ist; ich werbe bleiben, ich werbe mich nicht von ber Stelle ruhren. Auf ben Dank ber Männer habe ich niemals gerechnet, also auch auf beinen nicht; und wenn ich bich lieb habe, was geht's bich an?

Sie blieb und hatte sich balb bei bem Pfarrer und seiner Familie eingeschmeichelt, indem sie immer luftig war, jedem etwas zu schenken, jedem nach dem Sinne zu reden wußte und dabei immer that, was sie wollte. Wischelm befand sich nicht ilbel; der Chirurgus, ein unwissender, aber nicht ungeschiester Mensch, ließ die Natur walten, und so war der Natient balb auf dem Wege der Besserung. Sehnlich wilnsche dieser sich wieder hergestellt zu sehen, um seine Plane, seine Winsche eifrig verfolgen zu können.

Unaussölchlich rief er sich jene Begebenheit zurück, welche einen unaussöschlichen Einbruck auf sein Gemüth gemacht hatte. Er sah die schöne Amazone reitend aus den Buschen hervorkommen, sie näherte sich ihm, stieg ab, ging hin und wieder, und bemühte sich um seinetwillen. Er sah das umhüllende Kleid von ihren Schultern sallen, ihr Gesialt gläuzend verschwinden. Alle seine Jugendträume knüpften sich an dieses Bild. Er glaubte nunmehr die edle helbenmüttige Chlorinde mit eigenen Augen gesehen zu haben; ihm siel der tranke Königssohn wieder ein, an bessen Lager die schöne theilnehmende Prinzessin mit stiller Bescheidenheit herantritt.

Sollten nicht, sagte er manchmal im Stillen zu sich selbst, uns in ber Jugend, wie im Schlase, die Bilber zukünftiger Schicksale umschweben und unserm unbefangenen Ange ahnungsvoll sichtbar werben? Sollten die Reime bessen, was uns begegnen wird, nicht schon von ber hand des Schicksals ausgestreut, sollte nicht ein Borgenuß der Früchte, die wir einst zu brechen hoffen, möglich sein?

Sein Krankenlager gab ihm Zeit, jene Scene tausenbmal zu wieberholen. Tausenbmal rief er ben Klang jener sußen Stimme zurück,
und wie beneibete er Philinen, die jene hillsreiche Hand geküßt hatte.
Oft kam ihm die Geschichte wie ein Traum vor, und er wurde sie für
ein Mährchen gehalten haben, wenn nicht das Kleid zurückgeblieben
wäre, das ihm die Gewisheit der Erscheinung versicherte.

Mit ber größten Sorgfalt für biefes Gewand war bas lebhafteste Berlangen verbunben, sich bamit zu belleiben. Sobalb er aufftanb, warf er es über, und befürchtete ben ganzen Tag, es möchte burch einen Kleden ober auf sonft eine Beise beschäbigt werben.

## Befintes Capitel.

Zaertes besuchte seinen Freund. Er war bei jener lebhaften Scene im Birthshause nicht gegenwärtig gewesen, benn er lag in einer obern Kammer. Ueber seinen Bersust war er sehr getröstet und half sich mit bem gewöhnlichen: was thut's? Er erzählte verschiebene lächerliche Züge von der Gesellschaft, besonders gab er Frau Melina Schuld: sie beweine den Bersust ihrer Tochter nur deswegen, weil sie nicht das altbeutsche Bergussen haben könne, eine Mechtilde tausen zu lassen. Was ihren Mann betresse, so offendare sich's nun, daß er viel Geld bei sich gehabt und auch schon damals des Borschusses, den er Wilhelmen abgelockt, keinesweges bedurft habe. Melina wolle nunmehr mit dem nächsten Poswagen abgehen, und werde von Wilhelmen ein Empsehlungsschreiben an seinen Freund, den Director Serso, verlangen, bei dessen Sesslichaft er, weil die eigne Unternehmung gescheitert, nun unterzukommen hosse.

Mignon war einige Tage sehr still gewesen, und als man in ste brang, gestand sie endlich, daß ihr rechter Arm verrenkt sei. Das hast du beiner Berwegenheit zu banken, sagte Philine, und erzählte: wie bas Kind im Gesechte seinen hirschsager gezogen und als es seinen Freund in Gesahr gesehen, wader auf die Freibeuter zugehauen habe. Endlich sei seim Arme ergriffen und auf die Seite geschleubert worden. Man schalt auf sie, daß sie bas Uebel nicht eher entbedt habe, doch merkte man wohl, daß sie sich vor dem Chirurgus gescheut, der sie bisher immer sur einen Knaben gehalten hatte. Man suchte das Uebel zu heben, und sie mußte den Arm in der Binde tragen. Herilber war sie aus neue empsindlich, weil sie den besten Theil der Psiege und Wartung ihres Freundes Philinen überlassen mußte, und die ausgenehme Sünderin zeigte sich nur um besto thätiger und ausmerksamer.

Eines Morgens, als Wilhelm erwachte, fand er sich mit ihr in einer sonderbaren Nähe. Er war auf seinem weiten Lager in der Unruhe des Schlass ganz in die hintere Seite gerutscht. Philine lag quer über den vordern Theil hingestreckt; sie schien auf dem Bette sitzend und lesend eingeschlasen zu sein. Ein Buch war ihr aus der Hand gefallen; sie war zurück und mit dem Kopf nah an seine Brust gesunken, über die sich ihre blonden, ausgelösten Haare in Bellen ausbreiteten. Die Unordnung des Schlass erböhte mehr als Kunst und Borsat ihre

Reize; eine kindische lächelnde Ruhe schwebte über ihrem Gesichte. Er sah sie eine Zeit lang an und schien sich selbst über das Bergnügen zu tadeln, womit er sie ansah, und wir wissen nicht, ob er seinen Zustand segnete ober tadelte, ber ihm Auhe und Mäßigung zur Psiicht machte. Er hatte sie eine Zeit lang ausmerksam betrachtet, als sie sich zu regen ansing. Er schloß die Augen sachte zu, boch konnte er nicht unterlassen, zu blinzeln und nach ihr zu sehen, als sie sich wieder zurrecht putzte und wegging, nach dem Krilbstück zu fragen.

Rach und nach hatten sich nun die sammtlichen Schauspieler bei Wilhelmen gemelbet, hatten Empfehlungsschreiben und Reisegeld, mehr ober weniger unartig und ungestilm, gesorbert und immer mit Wiberwillen Philinens erhalten. Bergebens stellte sie ihrem Freunde vor, daß der Jäger auch diesen Leuten eine ansehnliche Summe zuruckgelassen, daß man ihn nur zum Besten habe. Bielmehr kamen sie darüber in einen lebhasten Zwist, und Wilhelm behauptete nunmehr ein für allemal, daß sie sied gleichfalls an die übrige Gesellschaft anschließen und ibr Glück bei Serlo versuchen sollte.

Rur einige Augenblide verließ fie ihr Gleichmuth, bann erholte fie fich schnell wieber und rief: Wenn ich nur meinen Blonben wieber hatte, so wollt' ich mich um euch alle nichts kummern. Sie meinte Friedrichen, ber sich vom Bahlplatze verloren und nicht wieber gezeigt hatte.

Des anbern Morgens brachte Mignon bie Nachricht ans Bette: baß Philine in ber Nacht abgereift sei; im Rebenzimmer habe sie alles, was ihm gehöre, sehr orbentlich zusammengelegt. Er empfand ihre Abwesenheit; er hatte an ihr eine treue Wärterin, eine muntere Gessellschafterin verloren; er war nicht mehr gewohnt, allein zu sein. Allein Mignon stülte die Lüde balb wieder aus.

Seitbem jene leichtfertige Schone in ihren freundlichen Bemilhungen ben Berwundeten umgab, hatte sich die Aleine nach und nach zurückgezogen und war stille für sich geblieben; nun aber, da sie wieder freies Feld gewann, trat sie mit Aufmerksamkeit und Liebe hervor, war eistig, ihm zu bienen, und munter, ihn zu unterhalten.

### Gilftes Capitel.

Mit lebhaften Schritten nahete er fich ber Befferung; er hoffte nun in wenig Tagen seine Reise antreten ju konnen. Er wollte nicht etwa plantos ein schlenbernbes Leben sortsetzen, sondern zwedmäßige Schritte sollten kinftig seine Bahn bezeichnen. Zuerst wollte er die billsfreiche Herrschaft aussuchungen, nm seine Dankbarkeit an den Tag zu legen, alsdann zu seinem Freunde, dem Director, eilen, um für die verungslückte Gesellschaft auf das beste zu sorgen, und zugleich die Handelsfreunde, an die er mit Abressen versehen war, besuchen, und die ihm ausgetragenen Geschäfte verrichten. Er machte sich Hoffnung, daß ihm das Glidt wie vorher auch kinstig beistehen und ihm Gelegenheit verschaffen werde, durch eine glückliche Speculation den Berlust zu ersetzen, und die Leiner Casse wieder auszustüllen.

Das Berlangen, seine Retterin wieder zu sehen, wuchs mit jedem Tage. Um seine Reiseroute zu bestimmen, ging er mit dem Geistlichen zu Rathe, der schöne geographische und statistische Kenntnisse hatte und eine artige Bücher- und Charten-Sammlung besaß. Man suchte nach dem Orte, den die edle Familie während des Kriegs zu ihrem Sitz erwählt hatte, man suchte Nachrichten von ihr selbst auf; allein der Ort war in keiner Geographie, auf keiner Charte zu finden, und die genealogischen Handlicher sagten nichts von einer solchen Kamilie.

Bilhelm wurde unruhig, und als er seine Beklimmerniß laut werben ließ, entbedte ihm ber Harsenspieler: er habe Ursache zu glanben, baß ber Jäger, es sei aus welcher Ursache es wolle, ben wahren Ramen verschwiegen babe.

Wilhelm, ber nun einmal fich in ber Rabe ber Schönen glaubte. boffte einige Radricht von ihr au erhalten, wenn er ben Barfenfpieler abicidte; aber auch biefe hoffnung warb getäuscht. Go febr ber Alte fich auch erfundigte, tonnte er boch auf feine Spur tommen. In jenen Tagen waren verschiebene lebhafte Bewegungen und unvorgefebene Durchmariche in biefen Gegenben vorgefallen; niemanb batte auf bie reifenbe Gefellichaft befonbers Acht gegeben, fo bag ber ausgefenbete Bote, um nicht für einen jubifden Spion angeseben ju werben, wieber jurudgeben und ohne Delblatt vor feinem herrn und Freund erscheinen mußte. Er legte ftrenge Rechenschaft ab, wie er ben Auftrag auszurichten gesucht, und war bemüht, allen Berbacht einer Nachläffigfeit von fich ju entfernen. Er fuchte auf alle Beife Bilbelme Betrübnif ju linbern, befann fich auf alles, mas er von bem Jager erfahren batte, und brachte mancherlei Muthmagungen vor, wobei benn enblich ein Umftanb vortam, woraus Bilbelm einige rathfelhafte Borte ber iconen Berichwundnen beuten fonnte.

Die räuberische Bande nämlich hatte nicht ber wandernden Truppe, sondern jener Herrschaft aufgepaßt, bei der sie mit Recht vieles Geld und Kostdarkeiten vermuthete, und von deren Zug sie genaue Nachricht mußte gehabt haben. Man wußte nicht, ob man die That einem Freiscorps, ob man sie Marodeurs oder Räubern zuschreiben sollte. Genug, zum Glücke der vornehmen und reichen Caravane waren die Geringen und Armen zuerst auf den Platz gekommen und hatten das Schickal erduldet, das jenen zubereitet war. Darauf bezogen sich die Worte der jungen Dame, deren sich Wilhelm noch gar wohl erinnerte. Wenn er nun vergnilgt und glücklich sein konnte, daß ein vorsichtiger Genius ihn zum Opser bestimmt hatte, eine vollkommene Sterbliche zu retten, so war er dagegen nahe an der Berzweissung, da ihm, sie wieder zu sinden, sie wieder zu sehen, wenigstens für den Augenblick alle Hossnung verschwunden war.

Bas biese sonberbare Bewegung in ihm vermehrte, war bie Achnlichteit, bie er zwischen ber Gräfin und ber schönen Unbekannten entbeckt zu haben glaubte. Sie glichen sich, wie sich Schwestern gleichen mögen, beren keine bie jüngere noch bie ältere genannt werben barf, benn sie scheinen Zwillinge zu sein.

Die Erinnerung an die liebenswürdige Gräfin war ihm unendlich füß. Er rief fich ihr Bilb nur allzugern ins Gebächtniß. Aber nun trat bie Gestalt der eblen Amazone gleich bazwischen, eine Erscheinung verwandelte sich in die andere, ohne daß er im Stande gewesen ware, biese ober iene fest au balten.

Wie wunderbar mußte ihm baher die Achnlichkeit ihrer Handschriften sein! benn er verwahrte ein reizendes Lieb von der hand der Gräfin in seiner Schreibtafel, und in dem Ueberrod hatte er ein Zettelchen gefunden, worin man sich mit viel zärtlicher Sorgsalt nach dem Befinden eines Oheims erkundigte.

Wilhelm war liberzengt, baß seine Retterin bieses Billet geschrieben, baß es auf ber Reise in einem Wirthshause aus einem Zimmer in bas andere geschickt und von bem Oheim in die Tasche gesteckt worden sei. Er hielt beibe Handschriften gegen einander, und wenn die zierlich geskellten Buchstaben ber Gräfin ihm sont so sehr gefallen hatten, so sand er in ben ähnlichen, aber freieren Zigen der Unbekannten eine unaussprechlich stieftende Harmonie. Das Billet enthielt nichts, und schon die Büge schienen ihn, so wie ehemals die Gegenwart der Schönen, zu erheben.

Er verfiel in eine traumenbe Sebnsucht, und wie einftimmenb mit

seinen Empfindungen war das Lied, bas eben in dieser Stunde Mignon und ber Harsner als ein unregelmäßiges Duett mit dem herzlichsten Ausbrucke sangen:

> Rur wer die Sehnsucht kennt, Weiß, was ich leide! Allein und abgetreunt Bon aller Freude, Seh' ich ans Firmament Rach jener Seite. Ach! ber mich liebt und kennt, If in der Weite. Es schwindelt mir, es brennt Mein Eingeweide, Nur wer die Sehnsucht kennt, Weiß, was ich leide!

### Bmölftes Capitel.

Die sansten Locungen bes lieben Schutgeistes, anstatt unsern Freund auf irgend einen Weg zu führen, nährten und vermehrten die Unruhe, die er vorher empfunden hatte. Eine heimliche Gluth schlich in seinen Abern; bestimmte und unbestimmte Gegenstände wechselten in seiner Seele und erregten ein endloses Berlangen. Bald wünschte er sich ein Roß, bald Flügel, und indem es ihm unmöglich schien, bleiben zu können, sah er sich erst um, wohin er denn eigentlich begehre.

Der Faben seines Schickfals hatte sich so sonberbar verworren; er wünschte bie seltsamen Knoten aufgelöst ober zerschnitten zu sehen. Oft, wenn er ein Pferb traben ober einen Wagen rollen hörte, schaute er eilig zum Fenster hinaus, in ber hoffnung, es würbe jemand sein, ber ihn aussucht, und, wäre es auch nur burch Zusall, ihm Nachricht, Gewißheit und Freude brächte. Er erzählte sich Geschickten vor, wie sein Freund Werner in diese Gegend kommen und ihn überraschen könnte, daß Mariane vielleicht erscheinen bürste. Der Ton eines jeden Bosthorns setzte ihn in Bewegung. Melina sollte von seinem Schicksle Rachricht geben, vorzüglich aber sollte der Jäger wieder kommen und ihn zu jener angebeteten Schönbeit einsaben.

Bon allem biefem geschah leiber nichts, und er mußte zuletzt wieder mit sich allein bleiben, und indem er das Bergangne wieder durchnahm, ward ihm ein Umstand, je mehr er ihn betrachtete und beleuchtete, immer widriger und unerträglicher. Es war seine verunglickte Deersührerschaft, an die er ohne Berdruß nicht benken konnte. Denn ob er gleich am Abend jenes bösen Tages sich vor der Gesellschaft so ziemlich herausgerebet hatte, so konnte er sich doch selbst seine Schuld nicht verleugnen. Er schrieb sich vielmehr in hypochondrischen Augenblicken den ganzen Borsall allein zu.

Die Eigenliebe läßt uns sowohl unfre Tugenben als unfre Febler viel bebeutenber, als fie find, erscheinen. Er hatte bas Bertrauen auf fich rege gemacht, ben Willen ber übrigen gelenkt, und mar, von Unerfahrenbeit und Rühnheit geleitet, vorangegangen; es ergriff fie eine Gefabr, ber fie nicht gewachsen waren. Laute und ftille Borwilrfe verfolgten ibn, und wenn er ber irregeführten Gefellichaft nach bem empfinblichen Berlufte jugefagt batte, fie nicht zu verlaffen, bis er ihnen bas Berlorne mit Bucher erfett batte, fo batte er fich über eine neue Berwegenbeit au fchelten, womit er ein allgemein ausgetheiltes Uebel auf feine Schultern zu nehmen fich vermaß. Balb verwies er fich, baf er burch Auffpannung und Drang bes Augenblide ein foldes Berfprechen gethan batte : balb füblte er wieber, bag jenes gutmuthige Sinreichen feiner Sand, bie niemand anzunehmen würdigte, nur eine leichte Formlichfeit fei gegen bas Gelübbe, bas fein Berg gethan batte. Er fann auf Mittel, ibnen wohltbatig und nüblich ju fein, und fand alle Urfache, feine Reise zu Gerlo zu beschleunigen. Er padte nunmehr feine Sachen qusammen und eilte, obne feine völlige Genefung abzumarten, obne auf ben Rath bes Baftors und Wundarztes zu boren, in ber wunderbaren Befellichaft Mignons und bes Alten, ber Unthätigfeit ju entflieben, in ber ibn fein Schicffal abermals nur au lange gehalten batte.

### Dreizefintes Capitel.

Serlo empfing ihn mit offenen Armen und rief ihm entgegen: Seh' ich Sie? Ertenn' ich Sie wieder? Sie haben sich wenig ober nicht geändert. Ist Ihre Liebe zur ebelsten Kunst noch immer so start und lebendig? So sehr erfreu' ich mich über Ihre Ankunst, daß ich selbst das Mißtrauen nicht mehr suhle, das Ihre letzten Briefe bei mir erregt haben.

Bilbelm bat betroffen um eine nabere Erflarung.

Sie haben sich, versetzte Serlo, gegen mich nicht wie ein alter Freund betragen; Sie haben mich wie einen großen herrn behandelt, bem man mit gutem Gewiffen unbrauchbare Leute empfehlen darf. Unser Schickal hängt von ber Meinung bes Publicums ab, und ich fürchte, daß Ihr herr Melina mit ben Seinigen schwerlich bei uns wohl aufgenommen werben bürfte.

Bilhelm wollte etwas zu ihren Gunsten sprechen, aber Serlo sing an, eine so unbarmherzige Schilberung von ihnen zu machen, daß unser Freund sehr zustrieben war, als ein Frauenzimmer in das Zimmer trat, das Gespräch unterbrach und ihm sogleich als Schwester Aurelia von seinem Freunde vorgestellt ward. Sie empfing ihn auf das freundschaftlichste, und ihre Unterhaltung war so angenehm, daß er nicht einmal einen entschieden Zug des Kummers gewahr wurde, der ihrem geistreichen Gesicht noch ein besonderes Interesse gab.

Bum erstenmal seit langer Zeit fanb sich Bilhelm wieder in seinem Elemente. Bei seinen Gesprächen hatte er sonst nur nothbürftig gesäulige Zuhörer gesunden, da er gegenwärtig mit Künstlern und Kennern zu sprechen das Glid hatte, die ihn nicht allein vollsommen verstanden, sondern die auch sein Gespräch belehrend erwiederten. Mit welcher Geschwindigkeit ging man die neuesten Stüde durch! Mit welcher Sicherheit beurtheilte man sie! Wie wußte man das Urtheil des Publicums zu prilsen und zu schächen! In welcher Geschwindigkeit klärte man einander auf!

Run mußte sich, bei Bilhelms Borliebe für Shatespearen, bas Gespräch nothwendig auf biesen Schriftsteller lenten. Er zeigte bie lebhafteste Hoffnung auf die Epoche, welche biese vortrefflichen Stücke in Deutschland machen mußten, und balb brachte er seinen Hamlet vor, ber ihn so sehr beschäftigt hatte.

Serlo versicherte, daß er das Stück längst, wenn es nur möglich gewesen wäre, gegeben hätte, daß er gern die Rolle des Polonius übernehmen wolle. Dann setzte er mit Lächeln hinzu: Und Ophelien finden sich wohl auch, wenn wir nur erst ben Prinzen haben.

Bilhelm bemerkte nicht, bag Aurelien biefer Scherz bes Brubers zu mißfallen ichten; er warb vielmehr nach seiner Art weitläufig und lehrreich, in welchem Sinne er ben hamlet gespielt haben wolle. Er legte ihnen bie Resultate umftänblich bar, mit welchen wir ihn oben beschäftigt gesehen, und gab sich alle Milbe, seine Meinung annehmlich

zu machen, so viel Zweifel auch Serlo gegen seine Sppothese erregte. Run gut, sagte bieser zuletzt, wir geben Ihnen alles zu; was wollen Sie weiter baraus erklären?

Bieles, alles, versetzte Wilhelm. Denken Sie sich einen Prinzen, wie ich ihn geschilbert habe, bessen Bater unvermnthet stirbt. Ehrgeiz und herrschsent sind ihn nicht die Leibenschaften, die ihn beleben; er hatte sich's gesallen lassen, Sohn eines Königs zu sein; aber nun ist er erst genöthigt, auf den Abstand ausmerksamer zu werden, der den König vom Unterthanen schiedt. Das Recht zur Krone war nicht erblich, und doch hätte ein längeres Leben seines Baters die Ansprüche seines einzigen Sohnes mehr besesstelt, und die Hossung zur Krone gesichert. Dagegen sieht er sich nun durch seinen Oheim, ungeachtet scheinbarer Bersprechungen, vielleicht auf immer ausgeschlossen; er sühlt sich nun so arm an Gnade, an Gittern, und fremd in dem, was er von Jugend auf als sein Eigenthum betrachten konnte. Hier nimmt sein Gemilth die erste traurige Richtung. Er sühlt, daß er nicht mehr, ja nicht so viel ist als jeder Edelmann; er giedt sich sine Diener eines jeden, er ist nicht bössich, nicht berablassen, nein, herabgesunken und bedürftig.

Rach seinem vorigen Zustande blidt er nur wie nach einem verschwundnen Traume. Bergebens, daß sein Oheim ihn ausmuntern, ihm seine Lage ans einem andern Gesichtspunkte zeigen will; die Empfindung seines Richts verläßt ihn nie.

Der zweite Schlag, ber ihn traf, verletzte tiefer, beugte noch mehr. Es ist die heirath seiner Mutter. Ihm, einem trenen und zärtlichen Sohne, blieb, da sein Bater sarb, eine Mutter noch sibrig; er hoffte in Gesuschäft seiner hinterlaffenen eblen Mutter die helbengestalt jenes großen Abgeschiednen zu verehren; aber auch seine Mutter verliert er, und es ist schlimmer, als wenn sie ihm der Tod geraubt hätte. Das zwerlässige Bild, das sich ein wohlgerathenes Kind so gern von seinen Eltern macht, verschwindet; bei dem Todten ist keine hillse, und an der Lebendigen kein Halt. Sie ist auch ein Weit, und unter dem allgemeinen Geschlechtsnamen, Gebrechlichkeit, ist auch sie begriffen.

Run erst fühlt er sich recht gebengt, nun erst verwatst, und kein Glid ber Welt kann ihm wieder ersetzen, was er verloren hat. Nicht traurig, nicht nachbenklich von Ratur, wird ihm Trauer und Rachbenken zur schweren Bürbe. So sehen wir ihn austreten. Ich glaube nicht, daß ich etwas in das Stlick bineinlege oder einen Zug übertreibe.

Serlo fah feine Schwester an und fagte: Babe ich bir ein falsches

Bilb von unserm Freunde gemacht? Er fängt gut an, und wird uns noch manches vorerzählen und viel überreben. Wilhelm schwur hoch und theuer, daß er nicht überreben, sondern überzeugen wolle, und bat nur noch um einen Angenblick Gebulb.

Denken Sie sich, rief er aus, biesen Jüngling, diesen Fürstenschn recht lebhaft, verzegenwärtigen Sie sich seine Lage, und dann beobachten Sie ihn, wenn er ersährt, die Gestalt seines Baters erscheine; stehen Sie ihm bei in der schrecklichen Nacht, wenn der ehrwürdige Geist selbst vor ihm auftritt. Ein ungeheures Entsehen ergreift ihn; er redet die Wunderzestalt an, sieht sie winken, solgt und hört. — Die schreckliche Anklage wider seinen Oheim ertönt in seinen Ohren, Aussorberung zur Rache und die dringende wiederholte Bitte: erinnere dich meiner!

Und ba ber Geist verschwunden ist, wen sehen wir vor uns stehen? Einen jungen Helben, ber nach Rache schnaubt? Einen gebornen Fürsten, ber sich glücklich stühlt, gegen ben Usurpator seiner Krone ausgesorbert zu werden? Nein! Staunen und Trübssinn überfällt ben Einsamen; er wird bitter gegen die lächelnden Bösewichter, schwört, den Abgeschiedenen nicht zu vergessen, und schließt mit dem bedeutenden Seuszer: die Zeit ist aus dem Gesenke; wehe mir, daß ich geboren ward, sie wieder einzurichten.

In biesen Worten, bünkt mich, liegt ber Schliffel zu Hamlets ganzem Betragen, und mir ift beutlich, daß Shakespeare habe schildern wollen: eine große That auf eine Seele gelegt, die der That nicht gewachsen ist. Und in diesem Sinne find' ich das Stlick burchgängig gearbeitet. Hier wird ein Eichbaum in ein köftliches Gefäß gepflanzt, das nur liebliche Blumen in seinen Schoof hätte ausnehmen sollen; die Wurzeln bebnen sich aus, das Gefäß wird zernichtet.

Ein schönes, reines, ebles, höchst moralisches Besen, ohne die finnliche Stärke, die den helben macht, geht unter einer Last zu Grunde,
die es weder tragen noch abwersen kann; jede Pflicht ist ihm heilig,
diese zu schwer. Das Unmögliche wird von ihm gesorbert, nicht das
Unmögliche an sich, sondern das, was ihm unmöglich ist. Wie er sich
windet, dreht, ängstigt, vor und zurück tritt, immer erinnert wird, sich
immer erinnert und zuletzt sast seinen Zweck aus dem Sinne versiert,
ohne doch jemals wieder froh zu werden!

# Biergefintes Capitel.

Perschiedene Bersonen traten herein, die das Gespräch unterbrachen. Es waren Birtuosen, die sich bei Serso gewöhnlich einmal die Woche zu einem kleinen Concerte versammelten. Er liebte die Musik sehr und behauptete, daß ein Schauspieler ohne diese Liebe niemals zu einem deutlichen Begriff und Gestühl seiner eignen Kunst gelangen könne. So wie man viel leichter und anständiger agire, wenn die Geberden durch eine Melodie begleitet und geleitet werden, so milse der Schauspieler sich anch seine prosalsche Rolle gleichsam im Sinne componiren, daß er sie nicht etwa eintönig nach seiner individuellen Art und Weise hinsubele, sondern sie in gehöriger Abwechselung nach Tact und Maaß behandle.

Aurelie schien an allem, was vorging, wenig Antheil zu nehmen, vielmehr führte sie zuletzt unsern Freund in ein Seitenzimmer und indem sie ans Fenster trat und den gestirnten himmel anschaute, sagte sie zu ihm: Sie sind uns manches über hamlet schuldig geblieben; ich will zwar nicht voreilig sein, und wünsche, daß mein Bruder auch mit anhören möge, was Sie uns noch zu sagen haben, doch lassen Sie mich Ihre Gedanken über Ophelien hören.

Bon ihr läßt sich nicht viel sagen, versetzte Wilhelm, benn nur mit wenig Meisterzügen ist ihr Charafter vollenbet. Ihr ganzes Wesen schwebt in reiner süßer Sinnlichkeit. Ihre Neigung zu bem Prinzen, auf bessen Handpruch machen barf, sließt so aus ber Quelle, bas gute Herz überläßt sich so ganz seinem Berlangen, baß Bater und Bruder beibe sürchten, beibe gerabezu und unbescheiben warnen. Der Wohlstand, wie der leichte Flor auf ihrem Busen, kann die Bewegung ihres Perzens nicht verbergen, er wird vielmehr ein Berräther dieser leisen Bewegung. Ihre Einbildungsfraft ist angestedt, ihre stille Bescheibenheit athmet eine liebevolle Begierbe, und sollte die bequeme Göttin Gelegenheit das Bäumchen schütteln, so würde die Frucht sogleich berabsallen.

Und nun, sagte Aurelie, wenn fie fich verlaffen fleht, verstoßen und verschmäht, wenn in der Seele ihres wahnfinnigen Geliebten fich das Höchfte zum Tiefften umwendet, und er ihr, statt des sußen Bechers der Liebe, den bittern Kelch der Leiden hinreicht —

3hr Berg bricht, rief Bilhelm aus, bas gange Gerlift ihres Dafeins Goethe, Bilhelm Meifters Lebrjahre. 1.

riidt ans seinen Fugen, ber Tob ihres Baters fturmt herein, und bas icone Gebaube fturat völlig micummen.

Wilhelm hatte nicht bemerkt, mit welchem Ansbruck Aurelie die letzten Borte aussprach. Rur auf bas Lunftwerk, bessen Busmmenhang und Bollommenheit gerichtet, ahnete er nicht, daß seine Freundin eine ganz andere Birkung empfand, nicht, daß ein eigner tiefer Schmerz durch biese bramatischen Schattenbilber in ihr lebhaft erregt ward.

Noch immer hatte Aurelie ihr hampt von ihren Ammen unterstützt und ihre Augen, die sich mit Thränen statten, gen himmel gewendet. Endlich hielt sie nicht länger ihren verborgenen Schmenz zuräck; sie safte des Frenndes beibe hande und rief, indem er erstaumt vor ihr stand: Berzeihen Sie, verzeihen Sie einem geängstigten Herzen! Die Gesellschaft schustr und prest mich zusammen; wer meinem undarmberzigen Bruder muß ich mich zu verbergen suchen; nun hat Ihre Gegenwart alle Bande ausgelöst. Mein Freund! fuhr sie sort, seit einem Augenblicke sind wie erst bekannt, und schon werden Sie mein Bertrauter. Sie konnte die Worte kaum aussprechen und sant an seine Schuster. Denken Sie nicht sibler von mir, sagte sie schindzend, daß ich mich Ihnen sie mein Freund, ich verdiene es. Er redete ihr auf das berzlichste zu; umsonst! ihre Thränen slossen und erkieften ihre Worte.

In biesem Angenblide trat Serlo sehr unwillsommen herein, und sehr unerwartet Philine, die er bei der hand hielt. Hier ift Ihr Freund, sagte er zu ihr; er wird sich freuen, Sie zu begrußen.

Bie! rief Bilhelm erstaunt, muß ich Sie hier sehen? Mit einem bescheibnen gesetzen Wesen ging sie auf ihn los, hieß ihn willommen, rühmte Serlo's Gäte, der sie ohne ihr Berdienst, Moß in hoffnung, daß sie stilben werde, unter seine trefliche Truppe ausgenommen habe. Sie that babei gegen Wilhelm freundlich, doch aus einer ehrerbietigen Entsernung.

Diese Berfietung währte aber nicht länger, als die beiben zugegen waren. Denn als Aurelie, ihren Schmerz zu verbergen, wegging, und Serlo abgerusen warb, sah Philine erst recht genau nach den Thüren, ob beibe auch gewiß sort seien, dann hüpfte sie wie thöricht in der Stube herum, setzte sich an die Erde und wollte vor Richern und Lachen erstieden. Dann sprang sie aus, schweichelte unserm Frennde und freute sich über alle Maßen, daß sie so klug gewesen sei, vorauszugehen, das Terrain zu recognosciren und sich einzuniften.

Hier geht es bunt zu, sagte fie, gerabe so wie mir's recht ift. Aurelie hat einen unglücklichen Liebeshandel mit einem Ebelmanne gehabt, ber ein prächtiger Mensch sein muß, und ben ich selbst wohl einmal sehen möchte. Er hat ihr ein Audenken hinterlassen, ober ich müßte mich sehr irren. Es läuft da ein Anabe herum, ungefähr von drei Jahren, schwie bie Sonne; ber Papa mag allerliebst sein. Ich tann sonst die Ainber nicht leiben, aber dieser Junge frent mich. Ich habe ihr nachgerechnet. Der Tob ihres Maunes, die neue Bekanntschaft, das Alter des Kindes, alles trifft zusammen.

Run ift ber Freund feiner Bege gegangen; feit einem Rabre fiebt er fie nicht mehr. Gie ift barüber außer fich und untröftlich. Die Rarrin! - Der Bruber bat unter ber Trubbe eine Tamerin, mit ber er icon thut. ein Actrischen, mit ber er vertraut ift, in ber Stabt noch einige Rrauen, benen er aufwartet, und nun fteb' ich auch auf ber Lifte. Der Rarr! - Bom übrigen Bolle follft bu morgen boren. Unb nun noch ein Wörtchen von Philinen, bie bu tennft; bie Ernarrin ift in bich verliebt. Sie fowur, bag es mabr fei, und betheuerte, bag es ein rechter Spaf fei. Sie bat Wilhelmen inftanbig, er mochte fic in Aurelien verlieben; bann werbe bie Bete erft recht angeben. läuft ihrem Ungetreuen, bu ihr, ich bir und ber Bruber mir nach. Wenn bas nicht eine Luft auf ein halbes Jahr giebt, fo will ich an ber erften Episobe fterben, bie fich ju biefem vierfach verschlungenen Romane binguwirft. Gie bat ibn, er möchte ibr ben Sanbel nicht verberben, und ihr fo viel Achtung bezeigen, als fie burch ihr öffentliches Betragen verbienen molle.

## Sunfgefintes Capitel.

Den nächsten Morgen gebachte Wilhelm Madame Melina zu besuchen; er fand fie nicht zu Sause, sragte nach ben übrigen Gliebern der wandernden Gesellschaft und ersuhr: Philine habe fie zum Frühstück eingeladen. Aus Rengier eilte er hin und traf sie alle sehr ausgeräumt und getröstet. Das kinge Geschöpf hatte sie versammelt, sie mit Chocolade bewirthet und ihnen zu verstehen gegeben, noch sei nicht alle Aussicht versperrt; sie hoffe durch ihren Einfluß den Director zu überzeugen, wie vortheilhaft es ihm sei, so geschickte Leute in seine Geschicht auszunehmen. Sie hörten ihr ausmerksam zu, schlückten eine Sasse

nach ber anbern hinunter, fanden das Mäbchen gar nicht übel und nahmen sich vor, das Beste von ihr zu reben.

Glauben Sie benn, sagte Bilhelm, ber mit Philinen allein geblieben war, baß Serlo sich noch entschließen werbe, unfre Gefährten zu behalten? Mit nichten, versetzte Philine; es ift mir auch gar nichts baran gelegen; ich wollte, sie wären je eber je lieber fort! Den einzigen Laertes wünscht' ich zu behalten: bie übrigen wollen wir schon nach und nach bet Seite bringen.

Sieranf gab sie ihrem Freunde zu verstehen, daß sie gewiß überzeugt sei, er werde nunmehr sein Talent nicht länger vergraben, sondern unter Direction eines Serso aus Theater gehen. Sie konnte die Ordnung, den Geschmad, den Geist, der hier herrsche, nicht genug rühmen; sie sprach so schweichelnd zu unserm Freunde, so schweichelhaft von seinen Talenten, daß sein Herz und seine Eindildungskraft sich eben so sehr diesem Borschlage näherten, als sein Berstand und seine Bernunft sich davon entsernten. Er verbarg seine Reigung vor sich selbst und vor Philinen, und brachte einen unruhigen Tag zu, an dem er sich nicht entschließen konnte, zu seinen Handelscorrespondenten zu gehen und die Briese, die dort silt ihn liegen möchten, abzuholen. Denn, ob er sich gleich die Unruhe der Seinigen diese Zeit über vorstellen konnte, so schen er sich boch, ihre Sorgen und Borwierse umftändlich zu ersahren, um so mehr, da er sich einen großen und reinen Genuß diesen Abend von der Aufssihrung eines neuen Stüds versprach.

Serlo hatte fich geweigert, ihn bei ber Probe jugulaffen. Sie muffen uns, fagte er, erft von ber besten Seite tennen fernen, eh' wir zugeben, baß Sie uns in bie Karte feben.

Mit der größten Zufriedenheit wohnte aber auch unser Freund den Abend darauf der Borftellung bei. Es war das erstemal, daß er ein Theater in solcher Bolltommenheit sah. Man traute sammtlichen Schanspielern fürtreffliche Gaben, glückliche Anlagen und einen hohen und klaren Begriff von ihrer Kunst zu, und doch waren sie einander nicht gleich; aber sie hielten und trugen sich wechselsweise, seuerten einander an und waren in ihrem ganzen Spiele sehr bestimmt und genau. Man sichste bald, daß Serlo die Seele des Ganzen war, und er zeichnete sich sehr zu seinem Bortheil aus. Eine hettre Laune, eine gemäßigte Lebhastigkeit, ein bestimmtes Gesühl des Schicklichen bei einer großen Gabe der Nachamung mußte man an ihm, wie er auss Theater trat, wie er den Mund öffnete, bewundern. Die innere Behaglichkeit seines

Dafeins ichien fich über alle Zuhörer auszubreiten, und die geiftreiche Art, mit der er die feinsten Schattirungen der Rollen leicht und gefällig ausdrücke, erweckte um so viel mehr Freude, als er die Annst zu verbergen wußte, die er sich durch eine anhaltende Uebung eigen gemacht hatte.

Seine Schwester Aurelie blieb nicht hinter ihm und erhielt noch größern Beifall, indem fie die Gemilther ber Menschen ruhrte, bie er ju erheitern und ju erfreuen so fehr im Stanbe mar.

Rach einigen Tagen, bie auf eine angenehme Beise zugebracht wurden, verlangte Aurelie nach unserm Freund. Er eilte zu ihr und sand sie auf bem Canapé liegen; sie schien am Kopfweh zu leiben, und ihr ganzes Besen konnte eine sieberhaste Bewegung nicht verbergen. Ihr Auge erheiterte sich, als sie den hereintretenden ansah. Bergeben Sie! rief sie ihm entgegen; das Zutrauen, das Sie mir einstössten, hat mich schwach gemacht. Bisher konnt' ich mich mit meinen Schmerzen im Stillen unterhalten, ja, sie gaben mir Stärke und Trost; nun haben Sie, ich weiß nicht wie es zugegangen ist, die Bande der Berschwiegenheit gelöst, und Sie werden nun selbst wider Willen Theil an dem Kampse nehmen, den ich gegen mich selbst streite.

Bilhelm antwortete ihr freundlich und verbindlich. Er versicherte, bag ihr Bilb und ihre Schmerzen ihm beständig vor der Seele geschwebt, baß er fie um ihr Bertrauen bitte, baß er fich ihr zum Freund wibme.

Indem er so sprach, wurden seine Augen von dem Knaden angezogen, der vor ihr auf der Erde saß und allerlei Spielwerk durcheinander warf. Er mochte, wie Philine schon angegeben, ungefähr drei Jahre alt sein, und Wilhelm verftand nun erst, warum das leichtsertige, in ihren Ausdrücken selten erhabene Mäden den Knaden der Sonne verglichen. Denn um die offinen Augen und das volle Gesicht kräuselten sich die schönsten goldnen Locken, an einer blendend weißen Stirne zeigten sich zarte dunkse sangte auf seinen Wangen. Setzen Sie sich zu mir, sagte Aurelie; Sie sehen das glückliche Kind mit Verwunderung au; gewiß, ich habe es mit Freuden auf meine Arme genommen, ich bewahre es mit Sorgsalt; nur kann ich auch recht an ihm den Grad meiner Schmerzen erkennen, denn sie sassen wie her solchen

Erlauben Sie mir, fuhr fie fort, baß ich nun auch bon mir und meinem Schicksale rebe; benn es ift mir febr baran gelegen, baß Sie mich nicht verkennen. Ich glaubte einige gelassen Augenblide zu haben, barum ließ ich Sie rusen; Sie find nun ba, und ich habe meinen Kaben verloren.

Ein verlassens Geschöhf mehr in ber Belt! werben Sie sagen. Sie find ein Mann und benten: wie geberdet sie sich bei einem nothwendigen Uebel, das gewisser als der Tod über einem Beibe schwebt,
bei der Untreue eines Mannes, die Thörin! — O mein Freund, wäre
mein Schicksal gemein, ich wollte gern gemeines Uebel ertragen; aber
es ist so ankerordentlich; warum tann ich's Ihnen nicht im Spiegel
zeigen, warum nicht jemand auftragen, es Ihnen zu erzählen! O wäre
ich versährt, überrascht und bann verlassen, dann wärde in der Berzweislung noch Trost sein; aber ich bin weit schlimmer daran, ich habe
mich selbst hintergangen, mich selbst wider Wissen betrogen, das ist's,
was ich mir niemals verzeihen kann.

Bei eblen Gefinnungen, wie bie Ihrigen find, versehte ber Freund, tonnen Sie nicht gang ungludlich fein.

Und wiffen Sie, wem ich meine Gefinnungen schulbig bin? fragte Aurelie; ber allerschiechteften Erziehung, burch bie jemals ein Mabchen hatte verberbt werben sollen, bem schlimmften Beispiele, um Sinne und Reigung zu verführen.

Rach bem frühzeitigen Tobe meiner Mutter bracht' ich bie schönsten Jahre ber Entwickung bei einer Tante zu, bie sich zum Geset machte, bie Gesete ber Ehrbarkeit zu verachten. Blindlings überließ sie fich einer jeben Reigung, sie mochte über ben Gegenstand gebieten ober sein Sclav sein, wenn sie nur im wilben Genuß ihrer selbst vergeffen konnte.

Bas unften wir Kinder mit dem reinen und bentlichen Blid ber Unichnib ans für Begriffe von dem männlichen Geschlechte machen? Wie dumpf, dringend, dreist, ungeschickt war jeder, den sie herbeireizte! wie satt, übermüthig, seer und abgeschmackt dagegen, sobald er seiner Wünsche Befriedigung gesnuden hatte! So hab' ich diese Frau Jahre lang unter dem Gebote der schlechtesten Menschen erniedrigt gesehn; was für Begegnungen mußte sie erdusden, und mit welcher Stirne wußte sie sich in ihr Schickal zu finden, ja, mit welcher Art diese schalblichen Kesseln zu tragen!

So lernte ich Ihr Geschlecht kennen, mein Freund, und wie rein haßte ich's, ba ich ju bemerken schien, baß selbst leibliche Männer im Berbaltniß gegen bas unfrige jebem guten Gefühl zu entsagen schienen, zu bem sie die Ratur sonft noch mochte fähig gemacht haben.

Leiber mußt' ich auch bei solchen Gelegenheiten viel tranrige Erfahrungen über mein eigen Geschlecht machen, und wahrhaftig, als Mäbchen von sechzehn Jahren war ich Miger als ich jetzt bin, jetzt, ba ich mich selbst tann verstehe. Barum sind wir fo Nug, wenn wir jung sind, so Nug, um immer thörichter zu werben!

Der Anabe machte Lärm, Aureite ward ungeduldig und Ningelte. Ein altes Weib tam berein, ihn wegzuholen. Saft du noch immer Bahuweh? sagte Auwlie zu ber Alton, die das Geficht verbunden hatte. Fast unleidliches, versetzte diese mit bumpfer Stimme, hob ben Anaben auf, der gerne mitzugehen schien, und brachte ihn weg.

Rann war das Kind bei Seite, als Aureite bitterlich zu weinen ansing. Ich tann nichts als jammern und klagen, rief sie ans, und ich schäme mich, wie ein armer Burm vor Ihnen zu liegen. Meine Besonnenheit ift schon weg, und ich tann nicht mehr erzählen. Sie ftodte und schwieg. Ihr Freund, ber nichts Allgemeines sagen wollte und nichts Besonderes zu sagen wuste, brückte ihre Hand und sie eine Zeit lang an. Endlich nahm er in der Berlegenheit ein Buch auf, das er vor sich auf dem Tischon liegen sand; es waren Shakespoore's Werte, und Damlet aufgeschlagen.

Serlo, ber eben zur Thir hereintam, nach bem Befinden seiner Schwester fragte, schaute in das Buch, das unser Freund in der Hand hielt, und rief and: Find' ich Sie wieder über Ihrem Hamlet? Eben recht! Es find mir gar manche Zweisel ausgestoßen, die das kanonische Ansehn, das Sie dem Stüde so gerne geben möchten, sehr zu vermindern scheinen. Haben doch die Engländer selbst bekannt, das das Hauptinteresse sich mit dem dritten Act schlickse, daß die zwei letzten Acte nur kümmerlich das Ganze zusammenhielten; und es ist doch wahr, das Stüd will gegen das Ende weder gehen noch rüden.

Es ift sehr möglich, sagte Withelme, bag einige Glieber einer Ration, die so viel Meisterstilde aufzuweisen hat, durch Borurtheile und Beschränktheit auf salfche Urtheile geleitet werden; aber das tann uns nicht hindern, mit eignen Augen zu sehen und gerecht zu sein. Ich bin weit entsernt, den Plan dieses Stilds zu tadeln, ich glaube vielmehr, daß kein größerer ersonnen worden sei; ja er ist nicht ersonnen, es int so.

Bie wollen Sie bas auslegen? fragte Gerlo.

3ch will nichts auslegen, versehte Wilhelm, ich will Ihnen nur vorftellen, was ich mir bente.

Anrelie bob fich von ihrem Riffen auf, ftuste fich auf ihre Banb und fab unfern Freund an, ber mit ber größten Berficherung, bag er Recht babe, alfo gu reben fortfubr: Es gefällt uns fo mobl, es fomeidelt fo febr, wenn wir einen Belben feben, ber burch fich felbft banbelt. ber liebt und baft, wenn es ibm fein Berg gebietet, ber unternimmt und ausführt, alle Sinberniffe abwenbet und zu einem großen Zwede gelangt. Gefdictidreiber und Dicter modten une gerne überreben, bak ein fo ftolges Loos bem Meniden fallen tonne. Sier werben wir anders belehrt; ber Selb bat feinen Blan, aber bas Stild ift planvoll. hier wirb nicht etwa nach einer ftarr und eigenfinnig burchgeführten 3bee von Rache ein Bojewicht beftraft, nein, es geschiebt eine ungebeure That, fie malat fich in ihren Folgen fort, reißt Unichulbige mit; ber Berbrecher icheint bem Abgrunde, ber ibm bestimmt ift, answeichen ju wollen und fturzt binein, eben ba, wo er feinen Weg gludlich ausgulaufen gebentt. Denn bas ift bie Gigenicaft ber Greueltbat, baf fie auch BBfes über ben Unichulbigen, wie ber guten Sanblung, bag fie viele Bortheile auch über ben Unverbienten ausbreitet, ohne bag ber Urbeber von beiben oft meber beftraft noch belobnt wirb. Bier in unferm Stude wie wunderbar! Das Regefeuer fenbet feinen Beift und forbert Rache, aber vergebens. Alle Umftanbe tommen jufammen und treiben bie Rache, vergebens! Beber Irbifden noch Unterirbifden tann gelingen, was bem Schidfal allein vorbehalten ift. Die Gerichtsftunde tommt. Der Boje fallt mit bem Guten. Gin Geichlecht wird weggemabt, und bas anbere iprofit auf.

Rach einer Pause, in ber fie einander ansahen, nahm Serlo das Bort: Sie machen ber Borsehung tein sonderlich Compliment, indem Sie den Dichter erheben, und dann scheinen Sie mir wieder zu Ehren Ihres Dichters, wie andere zu Ehren ber Borsehung, ihm Endzweck und Plan unterzuschieben, an die er nicht gedacht hat.

## Bedigefintes Capitel.

Fassen Sie mich, sagte Aurelie, nun auch eine Frage thun. 3ch habe Opheliens Rolle wieber angesehen, ich bin zufrieben bamit und getrane mir, sie unter gewissen Umftänben zu spielen. Aber sagen Sie mir, hatte ber Dichter seiner Wahnsinnigen nicht anbere Liebchen unterlegen sollen? Könnte man nicht Fragmente aus melancholischen Ballaben

wählen? Bas follen Zweibeutigkeiten und lufterne Albernheiten in bem Munbe biefes eblen Mabchens?

Beste Freundin, versetzte Wilhelm, ich kann auch hier nicht ein Ista nachgeben. Auch in diesen Sonderbarkeiten, auch in dieser anscheinenden Unschicklichkeit liegt ein großer Sinn. Wissen wir doch gleich zu Ansange des Stücks, womit das Gemüth des guten Kindes beschäftigt ist. Stüle lebte sie vor sich hin, aber kann verdarg sie ihre Sehnsucht, ihre Wünsche. Heimlich klangen die Tone der Lüsternheit in ihrer Seele, und wie oft mag sie versucht haben, gleich einer undorsichtigen Wärterin, ihre Sinnlichkeit zur Rube zu singen mit Liedchen, die sie nur mehr wach halten mußten. Zusetz, da ihr jede Gewalt über sich selbst entrissen ist, da ihr gede Gewalt über sich selbst entrissen ist, da ihr derz auf der Zunge schwebt, wird diese Zunge ihre Berrätherin, und in der Unschuld des Wahnsinns ergetzt sie sich vor König und Königin an dem Nachtlange ihrer geliebten losen Lieder: vom Mädchen, das gewonnen ward, vom Mädchen, das zum Knaben schleicht, und so weiter.

Er hatte noch nicht ausgerebet, als auf einmal eine wunderbare Scene vor seinen Augen entstand, die er sich auf teine Weise erklaren tonnte

Serso war einigemal in ber Stube auf und abgegangen, ohne baß er irgend eine Absicht merken ließ. Auf einmal trat er an Aureliens Putisich, griff schnell nach etwas, bas barauf lag, und eilte mit seiner Beute ber Thür zu. Aurelie bemerkte kaum seine Handlung, als sie aussuhr, sich ihm in den Weg warf, ihn mit unglaublicher Leibenschaft angriff und geschickt genug war, ein Ende des geraubten Gegenstandes zu sassen. Sie rangen und balgten sich sehr hartnäckig, drehten und wanden sich sebhast mit einander herum; er sachte, sie ereiserte sich, und als Wishelm hinzu eilte, sie auseinanderzubringen und zu besänstigen, sah er auf einmal Auresien mit einem blosen Dolch in der Hand auf die Seite springen, indem Serso die Scheide, die ihm zurückgeblieben war, verdrießlich auf den Boden wars. Wishelm trat erstannt zurück, und seine stumme Berwunderung schien nach der Ursache zu fragen, warum ein so sonderbarer Streit über einen so wonderbaren Hausrath habe unter ihnen entstehen können.

Sie sollen, sprach Serso, Schiebsrichter zwischen uns beiben sein. Was hat sie mit bem scharfen Stahle zu thun? Lassen Sie sich ihn zeigen. Dieser Dolch ziemt keiner Schauspielerin; spitz und scharf wie Rabel und Messer! Zu was die Posse? Heftig, wie sie ift, thut sie

fic noch einmal von ungefähr ein Leibs. Ich habe einen innerlichen Haß gegen solche Sonberbarkeiten: ein ernftlicher Gebanke biefer Art ift toll, und ein so gefährliches Spielwert ift abgeschmadt.

Ich habe ihn wieber! rief Aurelie, indem fie die blante Rlinge in die Höhe hielt; ich will meinen trenen Freund num beffer verwahren. Berzeih' mir, rief fie aus, indem fie den Stahl tufte, daß ich bich so vernachläffigt habe!

Serto schien im Ernfte bose zu werben. — Rimm es, wie bu wikk, Bruber, suhr fie fort; kannft bu benn wiffen, ob mir nicht etwa unter bieser Form ein köftlicher Talisman beschert ift? ob ich nicht halfe und Rath zur schlimmften Zeit bei ihm finbe? Muß benn alles schäblich sein, was gefährlich aussieht?

Dergleichen Reben, in benen tein Sinn ift, tönnen mich toll machen! sagte Serso und verließ mit heimlichem Grimme bas Zimmer. Aurelie verwahrte ben Dolch sorgfältig in ber Scheibe und stedte ihn ju sich. Lassen Sie uns bas Gespräch sortseten, bas ber unglückliche Bruber gestört hat, siel sie ein, als Wilhelm einige Fragen siber ben sonderbaren Streit vorbrachte.

3d muß Ihre Schilberung Opheliens wohl gelten laffen, fuhr fie fort, ich will bie Abficht bes Dichtere nicht verfennen; nur tann ich fie mehr bebauern, als mit ihr empfinben. Run aber erlanben Sie mir eine Betrachtung, ju ber Sie mir in ber turgen Beit oft Gelegenheit gegeben baben. Dit Bewunderung bemerte ich an Ihnen ben tiefen und richtigen Blid, mit bem Sie Dichtung und befonbers bramatifche Dichtung beurtbeilen; bie tiefften Abgrunde ber Erfindung find Ihnen nicht verborgen, und bie feinsten Blige ber Anoführung find Ihnen bemertbar. Obne bie Gegenftanbe jemale in ber Ratur erblidt gu baben, ertennen Sie bie Babrbeit im Bilbe; es icheint eine Borempfinbung ber gangen Welt in Ihnen an liegen, welche burch bie barmonifde Berührung ber Dichtfunft erregt und entwidelt wirb. mabrhaftig, fubr fie fort, von aufen tommt nichts in Gie binein; ich babe nicht leicht jemanben geseben, ber bie Menichen, mit benen er lebt, fo wenig tennt, fo von Grund aus vertennt, wie Sie. Erlauben Sie mir, es au fagen : wenn man Sie Ihren Shatefbeare extlaren bort. glaubt man, Sie tamen eben aus bem Rathe ber Gotter und batten jugebort, wie man fich bafelbft berebet, Menfchen ju bilben; wenn Sie bagegen mit Leuten umgeben, feb' ich in Ihnen gleichfam bas erfte, groß geborene Rind ber Schöpfung, bas mit fonberlicher Bermunberung und erbaulicher Gutmithigkeit Lowen und Affen, Schafe und Elephanten anfaunt und fie treuberzig als seines Gleichen anspricht, weil sie eben auch ba find und fich bewegen.

Die Ahnung meines schillerhaften Wesens, werthe Freundin, versetzte er, ift mir öfters läftig, und ich werde Ihnen danken, wenn Sie mir über die Welt zu mehrerer Klarheit verhelsen wollen. Ich habe von Jugend auf die Augen meines Geistes mehr nach innen als nach außen gerichtet, und da ist es sehr natürlich, daß ich den Menschen bis auf einen gewissen Grad habe kennen lernen, ohne die Menschen im mindesten zu verstehen und zu begreifen.

Gewiß, sagie Aurelie, ich hatte Sie ansangs in Berbacht, als wollten Sie uns jum Besten haben, ba Sie von ben Leuten, bie Sie meinem Bruber zugeschickt haben, so manches Gute sagten, wenn ich Ihre Briefe mit ben Berbienften biefer Menschen zusammen bielt.

Die Bemerkung Aureliens, so wahr fie sein mochte, und so gern ihr Frennd biesen Mangel bei sich gestaub, führte boch etwas Drückenbes, ja sogar Beseidigenbes mit sich, daß er still ward und sich jusammennahm, theils um teine Empsindlichkeit merken zu laffen, theils in seinem Busen nach ber Wahrheit dieses Borwurfs zu forschen.

Sie burfen nicht barüber betreten sein, suhr Aurelte fort; jum Lichte bes Berftanbes konnen wir immer gelangen; aber bie Fulle bes Herzens kann uns niemand geben. Sind Sie jum Kinstler bestimmt, so konnen Sie biese Dunkelheit und Unschuld nicht lange genug bewahren; sie ift bie schöne hute iber ber jungen Anospe; Unglucks genug, wenn wir zu früh heransgetrieben werben. Gewis, es ist gut, wenn wir die nicht immer kennen, für die wir arbeiten.

O! ich war anch einmal in biesem glikklichen Zustande, als ich mit dem hochsten Begriff von mir selbst und meiner Nation die Bühne betrat. Bas waren die Deutschen nicht in meiner Eindildung, was konnten sie nicht sein! Zu dieser Nation sprach ich, über die mich ein kleines Gerüft erhob, von welcher mich eine Reihe Lampen treunte, berem Glauz und Damps mich hinderte, die Gegenstände vor mir genau zu unterscheiben. Wie wikkommen war mir der Klaug des Beisalls, der ans der Menge herauf tönte; wie dankbar nahm ich das Geschenkan, das mir einstimmig von so vielen Händen dargebracht wurde! Lange wiegte ich mich so hin; wie ich wirkte, wirkte die Menge wieder auf mich zurück; ich war mit meinem Bublicum in dem besten Ber-

nehmen; ich glaubte eine vollfommene Harmonie zu fühlen und jeberzeit die Ebeisten und Besten ber Nation vor mir zu sehen.

Unglicklicherweise war es nicht die Schauspielerin allein, beren Raturell und Runft die Theaterfreunde interessitre, sie machten auch Ansprüche an das junge lebhaste Mädchen. Sie gaben mir nicht unbeutlich zu versiehen, daß meine Pflicht sei, die Empsindungen, die ich in ihnen rege gemacht, auch persönlich mit ihnen zu theilen. Leiber war das nicht meine Sache; ich wünschte ihre Gemülther zu erheben, aber an das, was sie ihr Derz nannten, hatte ich nicht den mindesten Anspruch; und nun wurden mir alle Stände, Alter und Charaktere, einer um den andern, zur Laß, und nichts war mir verdrießlicher, als daß ich mich nicht, wie ein anderes ehrliches Mädchen, in mein Zimmer verschließen und so mir mauche Mühe ersparen konnte.

Die Männer zeigten sich meist, wie ich sie bei meiner Tante zu sehen gewohnt war, und sie würden mir auch dießmal nur wieder Absichen erregt haben, wenn mich nicht ihre Eigenheiten und Albernheiten unterhalten hätten. Da ich nicht vermeiben konnte, sie bald auf bem Theater, bald an öffentlichen Orten, bald zu hause zu sehen, nahm ich mir vor, sie alle auszulauern, und mein Bruder half mir wacker bazu. Und wenn Sie benken, daß vom beweglichen Labendiener und bem eingebildeten Kausmannssohn bis zum gewandten abwiegenden Weltmann, dem kühnen Soldaten und dem raschen Prinzen, alle nach und nach bei mir vorbeigegangen sind, und jeder uach seiner Art seinen Roman anzuknübsen gedachte, so werden Sie mir verzeihen, wenn ich mir einbildete, mit meiner Nation ziemlich bekannt zu sein.

Den phantastisch ausgeputen Studenten, ben demittig-stolz verlegenen Gelehrten, ben schwantsussen genügsamen Domberrn, ben steisen ausmertsamen Geschäftsmann, ben berben Landbaron, den freundlich glatt-platten hofmann, den jungen aus der Bahn schreitenden Geistlichen, ben gelassenen, so wie den schwellen und thätig speculirenden Kausmann, alle habe ich in Bewegung gesehen, und beim himmel! wenige sanden sich darunter, die mir nur ein gemeines Interesse einzusstlichen im Stande gewesen wären; vielmehr war es mir äußerst verdresslich, den Beisall der Thoren im Einzelnen mit Beschwerlichseit und Langerweile einzucassieren, der mir im Ganzen so wohl behagt batte, den ich mir im Großen so gerne aueignete.

Wenn ich über mein Spiel ein vernünftiges Compliment erwartete, wenn ich hoffice, fie follten einen Antor loben, ben ich hochichate, fo

machten fie eine alberne Anmertung über bie anbere und nannten ein abgeschmadtes Stud, in welchem fie munichten mich fpielen au feben. Wenn ich in ber Gefellicaft berum borchte, ob nicht etwa ein ebler. geiftreicher, witiger Bug nachtlange und jur rechten Beit wieber jum Borichein fame, tonnte ich felten eine Spur vernehmen. Gin Rebler. ber porgetommen mar, wenn ein Schauspieler fich versprach ober irgenb einen Brovingialism boren ließ, bas waren bie wichtigen Buntte, an benen fie fich festbielten, von benen fie nicht lostommen tonnten. 3ch wußte aulest nicht, wobin ich mich wenben follte; fie buntten fich au Mug, fich unterhalten zu laffen, und fie glaubten mich wunderfam gu unterbalten, wenn fie an mir berumtatidelten. 3d fing an, fie alle bon Bergen ju verachten, und es war mir eben, als wenn bie gange Ration fic recht porfablich bei mir burch ibre Abgefanbten babe proftiiniren wollen. Sie tam mir im Gangen fo lintifc vor, fo übel ergogen, fo ichlecht unterrichtet, fo leer von gefälligem Befen, fo gefcmadlos. Dit rief ich aus: es fann boch fein Deutscher einen Soub auschnallen. ber es nicht von einer fremben Ration gelernt bat!

Sie sehen, wie verblenbet, wie hppochonbrisch ungerecht ich war, und je länger es währte, besto mehr nahm meine Krankheit zu. Ich hätte mich umbringen können; allein ich verfiel aus ein ander Extrem: ich verheirathete mich, ober vielmehr ich ließ mich verheirathen. Mein Bruder, der das Theater übernommen hatte, wünschte sehr einen Gehülsen zu haben. Seine Wahl fiel aus einen jungen Mann, der mir nicht zuwider war, dem alles mangelte, was mein Bruder besaß: Genie, Leben, Geist und rasches Wesen; an dem sich aber auch alles sand, was jenem abging: Liebe zur Ordnung, Fleiß, eine köstliche Gabe hauszuhalten und mit Gelbe umzugehen.

Er ist mein Mann geworben, ohne baß ich weiß wie; wir haben ausammen gelebt, ohne baß ich recht weiß warum. Genug, unsere Sachen gingen gut. Wir nahmen viel ein, bavon war die Thätigkeit meines Brubers Ursache; wir kamen gut aus, und bas war das Berbienst meines Mannes. Ich bachte nicht mehr an Welt und Nation. Mit der Welt hatte ich nichts zu theilen, und den Begriff von Nation hatte ich verloren. Wenn ich austrat, that ich's, um zu leben; ich öffnete den Mund nur, weil ich nicht schweigen durfte, weil ich boch heraus gekommen war, um zu reben.

Doch, bag ich es nicht zu arg mache, eigentlich hatte ich mich ganz in bie Abficht meines Brubers ergeben; ibm war um Beifall unb Gelb zu thun: benn, unter uns, er hört sich gerne loben und braucht viel. Ich spielte nun nicht mehr nach meinem Gefühl, nach meiner Ueberzeugung, sondern wie er mich anwies, und wenn ich es ihm zu Danke gemacht hatte, war ich zusrieden. Er richtete sich nach allen Schwächen bes Publicums; es ging Gelb ein, er kounte nach seiner Willtur leben, und wir hatten gute Tage mit ihm.

Ich war inbessen in einen handwerksmäßigen Schlendrian gesallen. Ich zog meine Tage ohne Frende und Antheil hin, meine Ehe war kinderlos und dauerte nur turze Zeit. Mein Mann ward krank, seine Kräfte nahmen sichtbar ab, die Sorge für ihn unterbrach meine allgemeine Gleichgültigkeit. In diesen Tagen machte ich eine Bekanntschaft, mit der ein neues Leben für mich ansing, ein neues und schwelleres, denn es wird bald zu Ende sein.

Sie schwieg eine Zeit lang stille, bann suhr sie fort: Anf einmal stockt meine geschwätzige Lanne, und ich getraue mir ben Mund nicht weiter auszuthun. Lassen Sie mich ein wenig ansruhen; Sie sollen nicht weggeben, ohne ausstührlich all mein Unglück zu wissen. Rusen Sie boch indessen Mianon berein, und bören was sie will.

Das Lind war mabrend Angeliens Erzählung einigemal im Zimmer Da man bei feinem Gintritt leifer fprach, mar es wieber weggeschlichen, faft auf bem Saale ftill und wartete. Als man fie wieber bereinkommen bieß, brachte fie ein Buch mit, bas man balb an Form und Ginband für einen fleinen geograpbischen Atlas erfannte. Sie batte bei bem Bfarrer unterwege mit großer Bermunberung bie erften Landcharten gesehen, ihn viel barliber gefragt und fich, so weit es geben wollte, unterrichtet. Ihr Berlangen, etwas zu lernen, ichien burch biefe neue Renntnig noch viel lebhafter zu werben. Wilhelmen inftanbig, ihr bas Buch ju taufen. Sie habe bem Bilbermann ibre großen filbernen Schnallen bafür eingefett und wolle fie, weil es beute Abend fo fpat geworben, morgen früh wieber einlöfen. Es ward ibr bewilligt, und fie fing nun an, basjenige, was fie wußte, theils bergufagen, theils nach ihrer Art bie munberlichften Fragen gu thun. Man tonnte auch bier wieber bemerten, baf bei einer grofen Anstrengung fie nur fower und mübiam begriff. Go war auch ihre Danbidrift, mit ber fie fich viele Dube gab. Sie fprach noch immer febr gebrochen beutich, und nur wenn fie ben Mund jum Singen aufthat, wenn fie bie Cither rubrte, ichien fie fich bes einzigen Organs gu bebienen, woburd fie ibr Innerftes aufschließen und mittbeilen tonnte.

Wir muffen, da wir gegenwärtig von ihr sprechen, auch ber Berlegenheit gebenken, in die sie seit einiger Zeit unsern Freund östers versetze. Wenn sie kam ober ging, guten Morgen ober gute Nacht sagte, schloß sie ihn so fest in ihre Arme und kußte ihn mit solcher Indrunk, daß ihm die Hestigkeit dieser ausseinenden Natur oft angst und bange machte. Die zudende Lebhastigkeit schien sich in ihrem Betragen täglich zu vermehren, und ihr gunzes Wesen bewegte sich in einer rastosen Stille. Sie konnte nicht sein, ohne einen Bindsaben in den Händen zu drehen, ein Tuch zu kneten, Papier oder Hölzchen zu kauen. Jedes ihrer Spiele schien nur eine innere hestige Erschütterung abzuleiten. Das einzige, was ihr einige Heitrekt zu geben schien, war die Nähe des kleinen Feltz, mit dem sie sich sehr artig abzugeben wusste.

Aurelie, die nach einiger Ruhe gestimmt war, sich mit ihrem Freunde fiber einen Gegenstand, ber ihr so sehr am herzen lag, endlich zu erklären, ward über die Beharrlichkeit der Kleinen dießmal ungeduldig und gab ihr zu verstehen, daß sie sich wegbegeben sollte, und man mußte sie endlich, da alles nicht helsen wollte, ausbrücklich und wider ihren Willen fortschieden.

Jetzt ober niemals, sagte Anrelie, muß ich Ihnen ben Rest meiner Geschichte erzählen. Wäre mein zärtlich geliebter, ungerechter Freund nur wenige Meilen von hier, ich würde sagen: setzen Sie sich zu Pserbe, suchen Sie auf irgend eine Weise Bekanntschaft mit ihm; und wenn Sie zurückkehren, so haben Sie mir gewiß verziehen und bedauern mich von Perzen. Jetzt kann ich Ihnen nur mit Worten sagen, wie liebenswürdig er war, und wie sehr ich ihn liebte.

Eben zu ber kritischen Zeit, da ich für die Tage meines Mannes beforgt sein mußte, lernt' ich ihn kennen. Er war eben aus Amerika zurfick gekommen, wo er in Gesellschaft einiger Franzosen mit vieler Diftinction unter ben Fahnen ber Bereinigten Staaten gedient hatte.

Er begegnete mir mit einem gelagnen Anstande, mit einer offnen Guimflithigkeit, sprach über mich selbst, meine Lage, mein Spiel, wie ein alter Bekannter, so theilnehmend und so beutlich, daß ich mich zum erstenmal freuen konnte, meine Existenz in einem andern Wesen so klar wieder zu erkennen. Seine Urtheile waren richtig, ohne absprechend, treffend, ohne lieblos zu seine Urtheile waren richtig, ohne absprechend, treffend, ohne lieblos zu sein. Er zeigte keine Härte, und sein Muthwille war zugleich gefällig. Er schien bes guten Gilick bei Frauen gewohnt zu sein, das machte mich ausmerksam; er war keineswegs schmeichelnd und andringend, das machte mich sorglos.

In ber Stadt ging er mit wenigen um, war meist zu Pferde, besuchte seine vielen Bekannten in der Gegend und besorgte die Geschäfte seines Hauses. Kam er zurück, so stieg er bei mir ab, behandelte meinen immer tränkern Mann mit warmer Sorge, schaffte dem Leidenden durch einen geschickten Arzt Linderung, und wie er an allem, was mich betras, Theil nahm, ließ er mich auch an seinem Schickslase Theil nehmen. Er erzählte mir die Geschichte seiner Campagne, seiner unsberwindlichen Reigung zum Soldatenstande, seine Familienverhältnisse; er vertraute mit seine gegenwärtigen Beschäftigungen. Genug, er hatte nichts Gebeimes vor mir; er entwicklite mir sein Innerstes, ließ mich in die verborgensten Winkel seiner Seele sehen; ich serute seine Fähigseiten, seine Leidenschaften kennen. Es war das erstemal in meinem Leben, daß ich eines herzlichen, geistreichen Umgangs genoß. Ich war von ihm angezogen, von ihm hingerissen, eh' ich siber mich selbst Betrachtungen anstellen konnte.

Inzwischen verlor ich meinen Mann ungefähr wie ich ihn genommen hatte. Die Last ber theatralischen Geschäfte fiel nun ganz auf mich. Mein Bruber, unverbesserlich auf bem Theater, war in der Haushaltung niemals nilge; ich besorgte alles, und studirte babei meine Rollen steißiger als jemals. Ich spielte wieder wie vor Alters, ja mit ganz anderer Araft und neuem Leben, zwar durch ihn und um seinetwillen, boch nicht immer gesang es mir zum besten, wenn ich meinen edeln Freund im Schauspiel wußte; aber einigemal behorchte er mich, und wie angenehm mich sein unvermutheter Beisall siberraschte, können Sie benten,

Gewiß, ich bin ein seltsames Geschöps. Bei jeber Rolle, die ich spielte, war es mir eigentlich nur immer zu Mnthe, als wenn ich ihn lobte und zu seinen Shren spräche; benn das war die Stimmung meines Herzens, die Worte mochten fibrigens sein, wie sie wollten. Bust' ich ihn unter ben Zuhörern, so getraute ich mich nicht, mit der ganzen Gewalt zu sprechen, eben als wenn ich ihm meine Liebe, mein Lob nicht geradezu ins Gesicht aufdringen wollte; war er abwesend, dann hatte ich freies Spiel, ich that mein Bestes mit einer gewissen Ruhe, mit einer unbeschreiblichen Zufriedenheit. Der Beisall freute mich wieder, und wenn ich dem Publicum Bergnilgen machte, hätte ich immer zugleich hinunter rusen mögen: das seit ihr ihm schuldig!

Sa, mir mar wie burch ein Bunber bas Berhaltniß jum Bublicum, jur gangen Ration veranbert. Sie erschien mir auf einmal wieber in

bem vortheilhafteften Lichte, und ich erftaunte recht fiber meine bisherige Berblenbung.

Wie unverständig, sagt' ich oft zu mir selbst, war es, als du ehemals auf eine Nation schaltest, eben weil es eine Nation ift. Müssen benn, können benn einzelne Menschen so interessant sein? Reinesweges! Es fragt sich, ob unter der großen Masse eine Menge von Anlagen, Kräften und Fähigkeiten vertheilt sei, die durch günstige Umstände entwidelt, durch vorzügliche Menschen zu einem gemeinsamen Endzwecke geleitet werden können. Ich freute mich nun, so wenig hervorstechende Originalität unter meinen Landsleuten zu sinden; ich freute mich, daß sie eine Richtung von außen anzunehmen nicht verschmähten; ich freute mich, einen Ansilbrer gesunden zu baben.

Lothar - laffen Sie mich meinen Freund mit feinem geliebten Bornamen nennen - batte mir immer bie Deutschen von ber Seite ber Capferteit vorgeftellt und mir gezeigt, bag teine bravere Ration in ber Belt fei, wenn fle recht geführt werbe, und ich icamte mich. an bie erfte Gigenicaft eines Bolls niemals gebacht au baben. 36m mar bie Geschichte befannt, und mit ben meiften verbienftvollen Männern feines Zeitaltere ftanb er in Berbaltniffen. Go jung er war, batte er ein Auge auf bie bervorteimenbe boffnungevolle Jugenb feines Baterlanbes, auf bie ftillen Arbeiten in fo vielen Rachern beschäftigter und thatiger Manner. Er ließ mich einen Ueberblid über Deutschland thun, mas es fei und mas es fein tonne, und ich fcamte mich, eine Nation nach ber verworrenen Menge beurtheilt zu baben, bie fich in eine Theater : Garberobe brangen mag. Er machte mir's jur Bflicht, auch in meinem Rache mabr, geiftreich und belebenb ju fein. Run ichien ich mir felbft inspirirt, fo oft ich auf bas Theater trat. Mittelmafiae Stellen wurben ju Golb in meinem Munbe, und batte mir bamals ein Dichter zwedmäßig beigeftanben, ich batte bie munberbarften Birfungen bervorgebracht.

So lebte die junge Bittwe Monate lang fort. Er konnte mich nicht entbehren, und ich war höchst unglücklich, wenn er außen blieb. Er zeigte mir die Briefe seiner Berwandten, seiner vortrefslichen Schwester. Er nahm an den kleinsten Umständen meiner Berhältnisse Theil; inniger, vollommener ist keine Einigkeit zu benten. Der Name der Liebe ward nicht genannt. Er ging und kam, kam und ging — und nun, mein Freund, ift es hohe Zeit, daß Sie auch geben.

## Siebzefintes Capitel.

Wilhelm konnte nun nicht länger ben Besuch bei seinen Sanbelöfreunden aufschieben. Er ging nicht ohne Berlegenheit bahin; benn er wußte, daß er Briefe von den Seinigen daselbst antressen werde. Er fürchtete sich vor den Borwürsen, die sie enthalten mußten; wahrscheinlich hatte man auch dem Sandelshause Nachricht von der Berlegenheit gegeben, in der man sich seinetwegen besand. Er scheute sich, nach so vielen ritterlichen Abenteuern, vor dem schillerhaften Ansehen, in dem er erscheinen würde, und nahm sich vor, recht trohig zu thun und auf diese Beise seine Berlegenheit zu verbergen.

Allein zu seiner großen Berwunderung und Bufriebenbeit ging alles febr aut und leiblich ab. In bem groken lebhaften und gelchäftigen Comptoir batte man taum Beit, feine Briefe aufzusuchen; feines längern Ausbleibens warb nur im Borbeigebn gebacht. Und als er bie Briefe feines Baters und feines Freundes Werner eröffnete, fand er fie fammtlich febr leiblichen Inhalts. Der Alte, in hoffnung eines weitläufigen Journals, beffen Führung er bem Sohne beim Abichiebe forgfältig empfohlen, und wozu er ihm ein tabellarifches Schema mitgegeben, ichien über bas Stillichweigen ber erften Beit ziemlich bernbigt. fo wie er fich nur über bas Rathfelhafte bes erften und einzigen bom Schloffe bes Grafen noch abgefanbten Briefes beschwerte. Berner icherate nur auf feine Art, ergablte luftige Stabtgeschichten und bat fic Rachricht von Freunden und Befannten aus, die Wilhelm nunmehr in ber großen Sanbeleftabt baufig murbe fennen lernen. Unfer Rreund, ber außerorbentlich erfreut war, um einen fo moblfeilen Breis loszukommen, antwortete fogleich in einigen febr muntern Briefen und verfprach bem Bater ein ausführliches Reife-Journal mit allen verlangten geographiiden, flatiftifden und mercantilifden Bemerkungen. Er batte vieles auf ber Reise gesehen und hoffte barans ein leibliches Beft ausammen-Er mertte nicht, bag er beinah in eben bem idreiben au fonnen. Ralle war, in bem er fich befant, ale er, um ein Schauspiel, bas weber geschrieben, noch weniger memorirt mar, aufzuführen, Lichter angegunbet und Buidauer berbeigerufen batte. Als er baber wirklich anfing, an feine Composition ju geben, marb er leiber gemahr, bag er bon Empfindungen und Gebanten, bon manden Erfahrungen bes Ber-Bene und Geiftes fprechen und en Ber Ennte, nur nicht bon außern

Gegenstänben, beneu er, wie er nun merkte, nicht bie minbeste Aufmerk- famteit geschenkt hatte.

In biefer Berlegenbeit tamen bie Renntniffe feines Freundes Laertes ihm gut ju Statten. Die Gewohnheit batte beibe junge Leute. fo unähnlich fie fich waren, jufammen verbunben, und jener war, bei allen feinen Reblern, mit feinen Sonberbarteiten wirklich ein intereffanter Renich. Dit einer beitern, gludlichen Sinnlichleit begabt, batte er alt werben konnen, ohne über seinen Buftanb irgend nachzubenten. Run batte ibm aber fein Unglud und feine Rrantbeit bas reine Gefühl ber Jugend geraubt, und ihm bagegen einen Blid auf bie Berganglichkeit, auf bas Berftudelte unfere Dafeine eröffnet. Daraus mar eine launige. rhapsobische Art, über bie Gegenstanbe ju benten, ober vielmehr ibre unmittelbaren Ginbriide ju aufern, entftanben. Er mar nicht gern allein, trieb fich auf allen Raffeebaufern, an allen Birthetischen berum. und wenn er ja ju Saufe blieb, maren Reifebeidreibungen feine liebfte. ja einzige Lectilre. Diese tonnte er nun, ba er eine große Leibbibliothet fant, nach Bunfch befriedigen, und balb fputte bie balbe Belt in feinem guten Gebachtniffe.

Wie leicht tonnte er baber feinem Freunde Muth einsprechen, als biefer ibm ben völligen Mangel an Borrath au ber von ibm fo feierlich versprocenen Relation entbedte. Da wollen wir ein Runfiftlid machen. fagte jener, bas feines Bleichen nicht haben foll. Ift nicht Deutschlanb bon einem Enbe jum anbern burchreift, burchfreugt, burchzogen, burchfrochen und burchflogen? Und bat nicht jeber beutiche Reifenbe ben berrlichen Bortheil, fich feine großen ober fleinen Ausgaben vom Bublicum wieber erftatten ju laffen? Gieb mir nur beine Reiferoute, ebe bu ju uns tamft; bas andere weiß ich. Die Quellen und Bulfsmittel an beinem Werte will ich bir auffuchen; an Quabratmeilen, bie nicht gemeffen find, und an Boltsmenge, bie nicht gegablt ift, muffen wir's nicht feblen laffen. Die Ginfünfte ber ganber nehmen wir aus Tafchenbuchern und Tabellen, bie, wie befannt, bie guverlaffigften Documente finb. Darauf grunben wir unfere politifden Rafonnements; an Scitenbliden auf bie Regierungen foll's nicht fehlen. Gin paar Fürften befcreiben wir als mabre Bater bes Baterlanbes, bamit man uns befto eber glaubt, wenn wir einigen anbern etwas anhängen; und wenn wir nicht gerabezu burch ben Bohnort einiger berühmten Leute burchreifen, fo begegnen wir ihnen in einem Birthebaufe, laffen fie uns im Bertrauen bas albernfte Beug fagen. Befonbers vergeffen wir nicht eine Liebesgeschichte mit irgenb einem naiven Mabchen auf bas anmuthigste einzussechten, und es soll ein Werk geben, bas nicht allein Bater und Mutter mit Entzücken erfüllen soll, sonbern bas bir auch jeber Buchhändler mit Bergnilgen bezahlt.

Man schritt jum Werke, und beibe Freunde hatten viel Luft an ihrer Arbeit, indes Wilhelm Abends im Schauspiel und in dem Umgange mit Serlo und Anrelien die größte Zufriedenheit fand und seine Ideen, die nur zu lange sich in einem engen Kreise herumgebreht hatten, täglich weiter ausbreitete.

## Achtzefintes Capitel.

Hicht ohne bas größte Interesse vernahm er stüdweise ben Lebenslauf Serlo's; benn es war nicht bie Art bieses seltenen Mannes, vertrausich zu sein und siber irgend etwas im Zusammenhange zu sprechen. Er war, man barf sagen, auf bem Theater geboren und gesäugt. Schon als stummes Kind mußte er durch seine blose Gegenwart die Zuschauer ribren, weil auch schon damals die Berfasser diese natikrlichen und unschuldigen Hilfsmittel kannten, und sein erstes: Bater und Mutter, brachte in besiebten Stücken ihm schon den größten Beisall zuwege, ehe er wußte, was das Händeklatschen bedeute. Als Amor kam er, zitternd, mehr als einmal im Flugwerke herunter, entwidelte sich als Harletin aus dem Ei, und machte als kleiner Essenkehrer schon früh die artigsten Streiche.

Leiber mußte er ben Beifall, ben er an glänzenben Abenben erhielt, in ben Zwischenzeiten sehr theuer bezahlen. Sein Bater, siberzeugt, baß nur burch Schläge die Ausmerksamkeit ber Kinder erregt und sestgehalten werden könne, prigelte ihn beim Einstudiren einer jeden Rolle zu abzemessennen Zeiten; nicht, weil das Kind ungeschickt war, sondern damit es sich besto gewisser und anhaltender geschickt zeigen möge. So gab man ehemals, indem ein Gränzstein geseht wurde, den umstehenden Kindern tüchtige Ohrseigen, und die ältesten Leute erinnern sich noch genau des Ortes und der Stelle. Er wuchs heran und zeigte außersordentliche Fähigkeiten des Geistes und Fertigkeiten des Körpers, und dabei eine große Biegsamkeit sowohl in seiner Borstellungsart, als in Handlungen und Geberden. Seine Nachahmungsgabe überstieg allen Glauben. Schon als Knabe ahmte er Personen nach, so daß man sie

ju sehen glaubte, ob sie ihm schon an Gestalt, Alter und Wesen völlig unähnlich und unter einander verschieden waren. Dabei fehlte es ihm nicht an der Gabe, sich in die Welt zu schieden, und sobald er sich einigermaßen seiner Kräfte bewußt war, sand er nichts natürlicher, als seinem Bater zu entstliehen, der, wie die Bernunst des Knaben zunahm und seine Geschällichkeit sich vermehrte, ihnen noch durch harte Begegnung nachzuhelsen für nöthig sand.

Wie glücklich sühlte sich ber lose Knabe nun in ber freien Welt, ba ihm seine Eulenspiegelspossen überall eine gute Aufnahme verschafften. Sein guter Stern führte ihn zuerst in ber Fastnachtszeit in ein Rloster, wo er, weil eben ber Pater, ber die Umgänge zu besorgen und durch geistliche Masseraben die christliche Gemeinde zu ergehen hatte, gestorben war, als ein hülfreicher Schutzengel auftrat. Auch übernahm er sogleich die Rolle Gabriels in der Berkündigung und mißsiel dem hübschen Mäden nicht, die als Maria seinen obliganten Gruß, mit äußerlicher Demuth und innerlichem Stolze, sehr zierlich aufnahm. Er sphelte darauf successive in den Mosterien die wichtigsten Rollen und wußte sich nicht wenig, da er endlich gar als heiland der Welt verspottet, geschlagen und ans Kreuz gebestet wurde.

Einige Kriegsknechte mochten bei biefer Gelegenheit ihre Rollen gar zu natilrlich spielen; baher er sie, um sich auf bie schicklichste Beise an ihnen zu rächen, bei Gelegenheit bes jüngsten Gerichts in bie prächtigsten Kleiber von Kalsern und Königen stedte und ihnen in dem Augenblick, da sie, mit ihren Rollen sehr wohl zufrieden, auch in dem Himmel allen andern vorauszugehen den Schritt nahmen, unvermuthet in Teuselsgestalt begegnete und sie mit der Osengabel, zur herzlichsten Erbanung sämmtlicher Zuschauer und Bettler, weiblich durchtrosch und unbarmherzig zurück in die Grube stützte, wo sie sich von einem hervordringenden Feuer auss übelste empfangen sahen.

Er war klug genug einzusehen, baß bie gekrönten Säupter sein freches Unternehmen nicht wohl vermerken und selbst vor seinem privilegirten Ankläger- und Schergen-Amte keinen Respect haben würben; er machte sich baher, noch ehe bas tausendjährige Reich anging, in aller Stille bavon, und warb in einer benachbarten Stadt von einer Gesellschaft, die man damals Kinder der Freude nannte, mit offnen Armen ausgenommen. Es waren verständige, geistreiche, sebhaste Menschen, die wohl einsahen, daß die Summe unsper Triftenz, durch Bernunft bividirt, niemals rein ausgebe, sondern daß immer ein wunderlicher

Brid fibrig bleibe. Diefen binberlichen und, wenn er fich in bie gange Maffe vertheilt, gefährlichen Bruch suchten fie au bestimmten Zeiten porfatlich loszuwerben. Sie waren einen Tag ber Boche recht ausführlich Rarren und ftraften an bemfelben wechselseitig burch allegorifche Borftellungen, mas fie mabrent ber librigen Tage an fich und anbern Rarrifches bemerkt batten. War biefe Art gleich rober, als eine Folge pon Ausbilbung, in welcher ber fittliche Menich fich taglich ju bemerten, ju warnen und ju ftrafen pflegt, so war fie boch luftiger und ficherer: benn inbem man einen gewiffen Schooknarren nicht verleugnete. fo tractirte man ibn auch nur für bas, was er war, anstatt bag er auf bem anbern Bege, burd Bulfe bes Selbftbetrugs, oft im Baufe gur Berricaft gelangt, und bie Bernunft gur beimlichen Rnechtichaft zwingt, bie fich einbilbet, ibn lange verjagt au baben. Die Rarrenmaste, ging in ber Befellicaft berum, und jebem mar erlaubt, fie an feinem Tage mit eigenen ober fremben Attributen darafteriftisch auszuzieren. In ber Carnevalszeit nahm man fich bie größte Freiheit und wetteiferte mit ber Bemilbung ber Geiftlichen, bas Bolf zu unterhalten und anzugieben. Die feierlichen und allegorischen Auftuge von Tugenben und Laftern. Rlinften und Biffenschaften, Belttbeilen und Sabreszeiten verfinnlichten bem Bolle eine Menge Begriffe und gaben ibm Ibeen entfernter Gegenftanbe, und fo maren biefe Scherze nicht ohne Ruten, ba bon einer anbern Seite bie geiftlichen Mummereien nur einen abgeschmadten Aberglauben noch mehr befestigten.

Der junge Serlo war auch hier wieber ganz in seinem Elemente; eigentliche Erfindungstraft hatte er nicht, dagegen aber das größte Geschich, was er vor sich fand, zu nuben, zurecht zu stellen und scheindar zu machen. Seine Einfälle, seine Nachahmungsgabe, ja sein beißender Bitz, ben er wenigstens einen Tag in der Woche völlig frei, selbst gegen seine Wohlthäter, üben durfte, machte ihn der ganzen Gesellschaft werth, ja unentbehrlich.

Doch trieb ihn seine Unruhe balb aus bieser vortheilhaften Lage in andere Gegenden seines Baterlandes, wo er wieder eine neue Schule burchzugehen hatte. Er tam in ben gebilbeten, aber auch bilblosen Theil von Deutschland, wo es zur Berehrung des Guten und Schönen zwar nicht an Wahrheit, aber oft an Geist gebricht; er tonnte mit seinen Masten nichts mehr ausrichten; er mußte suchen auf Derz und Gemuth zu wirken. Nur turze Zeit hielt er sich bei Kleinen und großen Geselschaften auf, und merkte bei dieser Gelegenheit sammtlichen Stücken und

Schauspielern ihre Eigenheiten ab. Die Monotonie, bie bamals auf bem beutschen Theater herrschte, ben albernen Fall und Rlang ber Alexanbriner, ben geschraubt-platten Dialog, die Trodenheit und Gemeinheit ber unmittelbaren Sittenprediger hatte er balb gefaßt und zugleich bemerkt, was rührte und gefiel.

Richt Gine Rolle ber gangbaren Stilde, fonbern bie gangen Stilde blieben leicht in feinem Bebachtniß, und jugleich ber eigenthumliche Ton bes Schauspielers, ber fie mit Beifall vorgetragen batte. tam er aufälligerweise auf feinen Streifereien, ba ibm bas Belb bollig ausgegangen war, ju bem Ginfall, allein gange Stilde befonbers auf Ebelbofen und in Dorfern vorzustellen, und fich baburch überall foaleich Unterbalt und Nachtquartier zu verschaffen. In jeber Schente. jebem Rimmer und Garten war fein Theater gleich aufgeschlagen; mit einem ichelmischen Ernft und anscheinenben Enthufiasmus mufite er bie Ginbilbungefraft feiner Bufdauer au gewinnen, ibre Ginne au taufden. und vor ihren offenen Augen einen alten Schrant au einer Burg, und einen Rader jum Dold umgufdaffen. Seine Sugenbmarme erfette ben Mangel eines tiefen Gefühls; feine Beftigfeit ichien Starte, und feine Someidelei Bartlichteit. Diejenigen, bie bas Theater icon tannten, erinnerte er an alles, was fie gefeben und gebort batten, und in ben übrigen erregte er eine Abnung von etwas Bunberbarem und ben Bunfd, naber bamit befannt ju werben. Bas an einem Orte Birfung that, verfehlte er nicht am andern zu wiederholen, und batte bie berglichste Scabenfreube, wenn er alle Meniden auf gleiche Beife aus bem Stegreife aum Beften baben tonnte.

Bei seinem lebhaften, freien und burch nichts gehinderten Geist verbesserte er sich, indem er Rollen und Stücke oft wiederholte, sehr geschwind. Bald recitirte und spielte er dem Sinne gemäßer, als die Muster, die er ansangs nur nachgeahmt hatte. Auf diesem Wege kam er nach und nach dazu, natürlich zu spielen und doch immer verstellt zu sein. Er schien hingerissen und lauerte auf den Effect, und sein größter Stolz war, die Meuschen stufenweise in Bewegung zu setzen. Selbst das tolle Handwerk, das er trieb, nöthigte ihn bald mit einer gewissen Mäßigung zu versahren, und so lernte er, theils gezwungen, theils aus Instinct, das, wood so wenig Schauspieler einen Begriff zu haben schienen: mit Organ und Geberden klonomisch zu sein.

So wußte er selbft robe und unfreundliche Menschen zu banbigen und für fich ju intereffiren. Da er überall mit Nahrung und Obbach zufrieben war, jebes Geschent bantbar annahm, bas man ihm reichte, ja, manchmal gar bas Gelb, wenn er bessen nach seiner Meinung genug hatte, ausschling, so schiedte man ihn mit Empfehlungsschreiben einander zu, und so wanderte er eine ganze Zeit von einem Sbelhose zum andern, wo er manches Bergnügen erregte, manches genoß, und nicht ohne die angenehmsten und artigsten Abenteuer blieb.

Bei ber innerlichen Ralte feines Gemutbes liebte er eigentlich niemanb; bei ber Rlarbeit feines Blide tonnte er niemanb achten. benn er fab nur immer bie außern Gigenheiten ber Menichen und trug fie in feine mimifche Sammlung ein. Dabei aber mar feine Gelbftigfeit äuferft beleibigt, wenn er nicht jebem gefiel, und wenn er nicht überall Beifall erregte. Wie biefer ju erlangen fet, barauf batte er nach und nach fo genau Acht gegeben und batte feinen Ginn fo geschärft, baß er nicht allein bei seinen Darftellungen, sonbern auch im gemeinen Leben nicht mehr anbers als schmeicheln tonnte. Und fo arbeitete feine Gemuthbart, fein Talent und feine Lebensart bergeftalt medfelsmeife gegen einander, bag er fich unvermertt ju einem volltommnen Schauspieler ausgebilbet fab. Ja, burd eine feltfam icheinenbe, aber gang natürliche Birfung und Gegenwirfung flieg, burd Ginfict und Uebung, feine Recitation, Declamation und fein Geberbenfpiel ju einer boben Stufe von Babrbeit, Freiheit und Offenheit, inbem er im Leben und Umgang immer beimlicher, fünftlicher, ja verftellt und angftlich zu werben fdien.

Bon seinen Schicksalen und Abenteuern sprechen wir vielleicht an einem andern Orte und bemerken hier nur so viel: daß er in späteren Zeiten, da er schon ein gemachter Mann, im Besitz von entschiedenem Ramen und in einer sehr guten, obgleich nicht festen Lage war, sich angewöhnt hatte, im Gespräch auf eine seine Beise theils ironisch, theils spöttisch den Sophisten zu machen, und daburch satz jebe ernsthafte Unterhaltung zu zerstören. Besonders gebrauchte er diese Manier gegen Wilhelm, sobald dieser, wie es ihm oft begegnete, ein allgemeines theoretisches Gespräch anzuknichpen Lust hatte. Demungeachtet waren sie sehr gern beisammen, indem durch ihre beiderseitige Denkart die Unterhaltung lebhaft werden mußte. Wilhelm winsche, alles aus den Begriffen, die er gesaßt hatte, zu entwickeln, und wollte die Kunst in einem Zusammenhange behandelt haben. Er wollte ausgesprochene Regeln sessen, bestimmen, was recht, schon und gut seit, und was Beisall verdiene; genug, er behandelte alles auf das

ernftlichste. Serlo hingegen nahm die Sache sehr leicht, und indem er niemals direct auf eine Frage antwortete, wußte er durch eine Geschichte ober einen Schwant die artigste und vergnüglichste Erläuterung beizubringen und die Gesellschaft zu unterrichten, indem er sie erheiterte.

### Meunzefintes Capitel.

Anbem nun Wilbelm auf biese Beise sehr angenehme Stunben anbrachte, befanden fich Melina und bie übrigen in einer befto verbriefelichern Lage. Sie erschienen unserm Freunde manchmal wie bofe Beifter und machten ibm nicht blok burch ibre Gegenwart, fonbern auch oft burch flämische Gefichter und bittre Reben einen verbriefilichen Serlo batte fie nicht einmal zu Gaftrollen gelaffen. gefdweige bag er ihnen hoffnung jum Engagement gemacht batte. und batte bemungeachtet nach und nach ibre fammtlichen Rabiafeiten tennen gelernt. Go oft fich Schauspieler bei ibm gesellig versammelten. batte er bie Gewohnbeit lefen ju laffen, und manchmal felbft mitzulefen. Er nahm Stilde bor, bie noch gegeben werben follten, bie lange nicht gegeben waren, und awar meiftens nur theilweife. Go lief er auch, nach einer erften Aufführung, Stellen, bei benen er etwas zu erinnern batte, wieberholen, vermehrte baburch bie Ginficht ber Schaufpieler und verftärfte ibre Sicherbeit, ben rechten Bunft zu treffen. Und wie ein geringer, aber richtiger Berftand mehr als ein verworrenes und ungeläutertes Genie jur Bufriebenbeit anberer mirten fann, fo erbub er mittelmäßige Talente burd bie beutliche Ginfict, bie er ibnen unmertlich verschaffte, ju einer bewundernswürdigen Rabigfeit. wenig trug bagu bei, bag er auch Gebichte lefen ließ, und in ihnen bas Gefühl jenes Reizes erhielt, ben ein wohlborgetragener Abothmus in unfrer Seele erregt, anftatt bag man bei anbern Befellicaften icon auffing, nur biejenige Brofa vorautragen, wozu einem jeben ber Schnabel gewachsen mar.

Bei solchen Gelegenheiten hatte er auch die sämmtlichen angekommenen Schauspieler kennen lernen, bas, was fie waren und was fie werben konnten, beurtheilt, und fich in der Stille vorgenommen, von ihren Talenten bei einer Revolution, die seiner Gesellschaft brobete, sogleich Bortheil zu ziehen. Er ließ die Sache eine Weile auf fich bernben, lehnte alle Intercessionen Wischelms für fie mit Achselzuden

ab, bis er seine Zeit ersah und seinem jungen Freunde ganz unerwartet ben Borschlag that: er solle boch selbst bei ihm aufs Theater gehen, und unter dieser Bedingung wolle er and die Merigen engagiren.

Die Leute milfen alfo boch so unbrauchbar nicht sein, wie Sie mir solche bisher geschilbert haben, versetze ihm Wilhelm, wenn fie jetzt auf einmal gusammen angenommen werben tonnen, und ich bachte, ibre Salente militen auch obne mich bieselbigen bleiben.

Serlo eröffnete ihm barauf, unter bem Siegel ber Berschwiegenheit, seine Lage: wie seine erfter Liebhaber Miene mache, ihn bei ber Erneuerung bes Contracts zu steigern, und wie er nicht gestunt sei, ihm nachzugeben, besonders da die Gunst des Bublicums gegen ihn so groß nicht mehr sei. Ließe er diesen gehen, so würde sein ganzer Anhang ihm solgen, wodurch benn die Gesuschaft einige gute, aber auch einige mittelmäßige Glieder verlöre. Hierauf zeigte er Wilhelmen, was er dagegen an ihm, an Laertes, bem alten Polterer und selbst an Frau Melina zu gewinnen hoffe. Ja, er versprach dem armen Pedanten als Inden, Minister und siberhandt als Bösewicht einen entschiedenen Beifall zu verschaffen.

Wilhelm stutzte und vernahm ben Bortrag nicht ohne Unruhe, und nur, um etwas zu sagen, versetzte er, nachdem er tief Athem geholt hatte: Sie sprechen auf eine sehr freundliche Weise nur von dem Guten, was Sie an uns sinden und von uns hoffen: wie sieht es denn aber mit den schwachen Seiten aus, die Ihrem Scharffinne gewiß nicht entgangen sind?

Die wollen wir balb burch Fleiß, Uebung und Rachbenken zu starken Seiten machen, versetzte Serlo. Es ift unter ench allen, bie ihr benn boch nur Naturalisten und Pfuscher seib, keiner, ber nicht mehr ober weniger Hoffnung von sich gäbe; benn so viel ich alle beurtheilen kann, so ist kein einziger Stock barunter, und Stöcke allein sind die Unverbesserlichen, sie mögen nun aus Eigendünkel, Dummheit ober Hoppochondrie ungelenk und undiegsam sein.

Serlo legte barauf mit wenigen Worten bie Bebingungen bar, bie er machen konne und wolle, bat Wilhelmen um folennige Entscheibung und verließ ibn in nicht geringer Unruhe.

Bei ber wunderlichen und gleichsam nur jum Scherz unternommenen Arbeit jener fingirten Reisebeschreibung, die er mit Laertes jusammensetze, war er auf die Zustände und bas tägliche Leben ber wirklichen Welt ausmerksamer geworden, als er sonft gewesen war. Er begriff jetzt selbst erst die Absicht des Baters, als er ihm die Führung des Journals so lebhaft empsohlen. Er sühlte zum erstenmale, wie angenehm und nützlich es sein könne, sich zur Mittelsperson so vieler Gewerbe und Bedürsnisse zu machen, und die in die tiessten Gedirge und Wälber des sesten Landes Leben und Thätigkeit verdreiten zu heisen. Die lebhafte Handelsstadt, in der er sich besand, gab ihm bei der Unruhe des Laertes, der ihn überall mit herumschleppte, den auschanlichsten Begriff eines großen Mittelpunktes, woher alles ansstießt und wohin alles zurücklehrt, und es war das erstemal, daß sein Geist im Anschanen dieser Art von Thätigkeit sich wirklich ergehte. In diesem Zustande hatte ihm Serlo den Antrag gethan, und seine Wünsche, seine Neigung, sein Zutranen auf ein angedornes Talent, und seine Berpstichtung gegen die hülstose Gesellschaft wieder rege gemacht.

Da fteb' ich nun, fagte er ju fich felbft, abermals am Scheibewege awifchen ben beiben Frauen, bie mir in meiner Jugend erschienen. Die eine fiebt nicht mehr fo fummerlich aus, wie bamals, und bie anbere nicht fo prachtig. Der einen wie ber anbern au folgen, fühlft bu eine Art von innerm Beruf, und von beiben Seiten find bie aufern Anlaffe fart genug; es icheint bir unmöglich, bich ju enticheiben; bu wünscheft, bag irgend ein Uebergewicht von außen beine Babl bestimmen moge; und bod, wenn bu bich recht untersuchft, fo find es nur aufere Umftanbe, bie bir eine Reigung ju Gewerb, Erwerb und Befit einfloffen, aber bein innerftes Beburfnig erzeugt und nabrt ben Bunfc, bie Anlagen, bie in bir jum Guten und Schonen ruben mogen, fie feien torperlich ober geiftig, immer mehr zu entwickeln und auszubilben. Und muß ich nicht bas Schicffal verehren, bas mich ohne mein Buthun hierher an bas Biel aller meiner Bunfde führt? Gefdiebt nicht alles, was ich mir ebemals ausgebacht und borgefett, nun aufällig ohne mein Mitwirten? Sonberbar genng! Der Menfch icheint mit nichts vertrauter au fein, als mit feinen Soffnungen und Bunichen, bie er lange im Bergen nabrt und bewahrt, und boch, wenn fie ihm nun begegnen, wenn fie fich ibm gleichsam aufbringen, ertennt er fie nicht und weicht bor ihnen jurud. Alles, mas ich mir bor jener ungludlichen Racht, bie mich von Marianen entfernte, nur traumen lieft, flebt vor mir und bietet fich mir felbft an. hierher wollte ich fluchten, und bin fachte bergeleitet worben; bei Gerlo wollte ich unterzutommen fuchen, er fucht nun mich und bietet mir Bebingungen an, bie ich ale Anfanger nie erwarten tonnte. Bar es benn blof Liebe au Marianen, bie mich ans

Theater sesselte? ober war es Liebe jur Kunst, die mich an das Mädchen sesselse Bur jene Aussicht, jener Ausweg nach der Bühne bloß einem unordentlichen, unruhigen Menschen willsommen, der ein Leben sortzusetzen wünsche, das ihm die Berhältnisse der bürgerlichen Welt nicht gestatteten, oder war es alles anders, reiner, würdiger? Und was sollte dich bewegen können, deine damaligen Gesinnungen zu ändern? Dast du nicht vielmehr bisher selbst unwissend beinen Plan versolgt? Ift nicht jeht der letzte Schritt noch mehr zu billigen, da keine Nebenabsichten dabei im Spiele sind, und da du zugleich ein seterlich gegebenes Wort halten und dich auf eine eble Welse von einer schweren Schuld befreien kannst?

Alles, was in seinem Herzen und seiner Einbildungstraft sich bewegte, wechselte nun auf das lebhasteste gegen einander ab. Daß er seine Mignon behalten könne, daß er den Harfner nicht zu verstoßen brauche, war kein kleines Gewicht auf der Wagschale, und doch schwankte sie noch hin und wieder, als er seine Freundin Aurelie gewohnterweise zu besuchen ging.

#### Bmanzigftes Capitel.

Er fant fie auf ihrem Rubebette; fie foien ftille. Glauben Sie noch morgen ibielen au konnen? fragte er. D ja, verfette fie lebhaft; Sie wiffen, baran binbert mich nichts. — Wenn ich nur ein Mittel mufte, ben Beifall unfere Barterres von mir abzulebnen: fie meinen es gut, und werben mich noch umbringen. Borgeftern bacht' ich, bas Berg mußte mir reißen! Sonft tonnt' ich es wohl leiben, wenn ich mir felbst gefiel; wenn ich lange ftubirt und mich vorbereitet hatte, bann freute ich mich, wenn bas willtommene Beichen, nun fei es gelungen, von allen Enben wiebertonte. Jeto fag' ich nicht, mas ich will, nicht wie ich's will; ich werbe hingeriffen, ich verwirre mich, und mein Spiel macht einen weit größern Ginbrud. Der Beifall wirb lauter, und ich bente: Buftet ibr, mas euch entglicht! Die bunteln, beftigen, unbestimmten Anflange rubren euch, zwingen euch Bewunberung ab, und ihr fühlt nicht, baf es bie Schmergenstone ber Ungludlichen finb, ber ihr euer Wohlwollen geschenkt habt.

Beute fruh hab' ich gelernt, jett wieberholt und versucht. 3ch

bin milbe, zerbrochen, und morgen geht es wieder von vorn an. Morgen Abend soll gespielt werden. So schlepp' ich mich hin und her; es ist mir langweilig auszustehen und verdrießlich zu Bette zu gehen. Alles macht einen ewigen Cirkel in mir. Dann treten die leibigen Tröstungen vor mir auf, dann werf' ich sie weg und verwünsche sie. Ich will mich nicht ergeben, nicht der Nothwendigkeit ergeben — warum soll das nothwendig sein, was mich zu Grunde richtet? Könnte es nicht auch anders sein? Ich muß es eben bezahlen, daß ich eine Deutsche bin; es ist der Charakter der Deutschen, daß sie ilber allem schwer werden, daß alles über ihnen schwer wird.

D, meine Freundin, siel Wilhelm ein, könnten Sie boch aushören, selbst den Dolch zu schärfen, mit dem Sie sich unablässig verwunden! Bleibt Ihnen denn nichts? Ift denn Ihre Jugend, Ihre Gestalt, Ihre Gesundheit, sind Ihre Talente nichts? Wenn Sie ein Gut ohne Ihr Berschulden verloren haben, milssen Sie denn alles übrige hinterdrein wersen? Ist das auch nothwendig?

Sie schwieg einige Augenblide, bann fuhr sie auf: Ich weiß ee wohl, baß es Zeitverberb ift, nichts als Zeitverberb ist bie Liebe! Was hätte ich nicht thun können! thun sollen! Run ist alles rein zu nichts geworben. Ich bin ein armes verliebtes Geschöpf, nichts als verliebt! Haben Sie Mitleiben mit mir, bei Gott, ich bin ein armes Geschöpf!

Sie versank in sich, und nach einer kurzen Pause rief sie heftig ans: Ihr seid gewohnt, daß sich euch alles an den Hals wirft. Nein, ihr könnt es nicht sühlen, kein Mann ist im Stande, den Werth eines Beibes zu sühlen, das sich zu ehren weiß! Bei allen heiligen Engeln, bei allen Bilbern der Seligkeit, die sich ein reines gutmüthiges Herz erschafft, es ist nichts himmlischeres, als ein weibliches Wesen, das sich dem geliebten Manne hingiebt! Wir sind kalt, stosz, hoch, klar, klug, wenn wir verdienen, Weiber zu heißen; und alle diese Borzüge legen wir euch zu füßen, sobald wir lieben, sobald wir hossen, Gegenliebe zu erwerben. O wie hab' ich mein ganzes Dasein so mit Wissen und Willen weggeworsen! Aber nun will ich auch verzweiseln, absichtlich verzweiseln. Es soll kein Blutstropsen in mir sein, der nicht gestraft wird, keine Faser, die ich nicht peinigen will. Lächeln Sie nur, lachen Sie nur über den theatralischen Auswand von Leidenschaft!

Fern war von unserm Freunde jebe Anwandlung bes Lachens. Der entsehliche, halb natürliche, halb erzwungene Zustand seiner Freundin peinigte ihn nur zu sehr. Er empfand die Foltern ber unglud-

lichen Anspannung mit; sein Gehirn zerrättete fich, nub sein Blut war in einer fieberhaften Bewegung.

Sie war aufgestanden und ging in der Sude hin und wieder. Ich sage mir alles vor, rief sie ans, warum ich ihn nicht lieben sollte. Ich weiß auch, daß er es nicht werth ist; ich wende mein Gemüth ab, dahin und dorthin, beschäftige mich, wie es nur gehen will. Bald nehm' ich eine Rolle vor, wenn ich sie auch nicht zu spielen habe; ich übe die alten, die ich durch und durch tenne, sleißiger und sleißiger, ins Einzelne, nnd sibe und sibe — mein Freund, mein Bertrauter, welche entsetzliche Arbeit ist es, sich mit Gewalt von sich selbst zu entsernen! Mein Berstand leibet, mein Gehrn ist so angespannt; um mich vom Wahnsinne zu retten, übersass ich mich wieder dem Gestüble, daß ich ihn liebe. — Ja, ich liebe ihn, ich liebe ihn! rief sie unter tausend Thränen, ich liebe ihn, und so will ich sterben.

Er saste sie bei ber Hand und bat sie auf das inständigste, sich nicht selbst auszureiben. D, sagte er, wie sonderbar ist es, daß dem Menschen nicht allein so manches Unmögliche, sondern auch so manches Mögliche versagt ist. Sie waren nicht bestimmt, ein treues Herz zu sinden, das Ihre ganze Glickseligkeit würde gemacht haben. Ich war dazu bestimmt, das ganze Heil meines Lebens an eine Unglicksiche sestzuftrundipsen, die ich durch die Schwere meiner Treue wie ein Rohr zu Boden zog, ja vielleicht gar zerbrach.

Er hatte Aurelien seine Geschichte mit Marianen vertraut, und konnte sich also jeht barauf beziehen. Sie sah ihm farr in die Augen und sragte: Können Sie sagen, daß Sie noch niemals ein Weib betrogen, daß Sie keiner mit leichtsinniger Galanterie, mit frevelhafter Betheurung, mit herzlockenben Schwüren ihre Gunst abzuschmeicheln gesucht?

Das kann ich, versetzte Wilhelm, und zwar ohne Ruhmrebigkeit; benn mein Leben war sehr einfach, und ich bin selten in die Bersuchung gerathen, zu versuchen. Und welche Warnung, meine schößen, meine eble Freundin, ist mir der traurige Zustand, in den ich Sie versetzt sehe! Nehmen Sie ein Gelübbe von mir, das meinem Herzen ganz angemessen ist, das durch die Rührung, die Sie mir einstlichten, sich bei mir zur Sprache und Form bestimmt und durch diesen Augenblick geheiligt wird: jeder slüchtigen Neigung will ich widerstehen und selbst die ernstlichsten in meinem Busen bewahren; kein weibliches Geschößssoll ein Bekenntniß der Liebe von meinen Lippen vernehmen, dem ich nicht mein ganzes Leben widmen kann!

Sie sah ihn mit einer wilben Gleichgültigkeit an und entsernte sich, als er ihr die hand reichte, um einige Schritte. Es ist nichts daran gelegen! rief sie; so viel Weiberthränen mehr ober weniger, die See wird darum boch nicht wachsen. Doch, suhr sie sort, unter Tausenben Eine gerettet, das ist doch etwas, unter Tausenben Einen Reblichen gesunden, das ist anzunehmen! Wissen Sie auch, was Sie versprechen?

Ich weiß es, versetzte Wilhelm lächelnb, und hielt seine hand hin. Ich nehm' es an, versetzte fie, und machte eine Bewegung mit ihrer Rechten, so baß er glaubte, sie würde die seine sassen; aber schnell suhr sie Ich die Tasche, riß ben Dolch blitzgeschwind heraus und suhr mit Spitze und Schneibe ihm rasch fiber die Hand weg. Er zog sie schnell zurud, aber schon lief das Blut herunter.

Man muß euch Männer scharf zeichnen, wenn ihr merten sollt, rief sie mit einer wilben Heiterkeit aus, die balb in eine hastige Geschäftigkeit überging. Sie nahm ihr Schnupstuch und umwidelte seine Hand damit, um das erste hervordringende Blut zu stillen. Berzeihen Sie einer Halbwahnsinnigen, rief sie aus, und lassen Sie sich biese Tropfen Bluts nicht reuen. Ich bin versöhnt, ich bin wieder bei mir selber. Auf meinen Knieen will ich Abbitte thun; lassen Sie mir den Trost, Sie zu beilen.

Sie eilte nach ihrem Schranke, holte Leinwand und einiges Geräth, stillte bas Blut und besah die Bunde sorgfältig. Der Schnitt ging burch ben Ballen gerabe unter bem Daumen, theilte die Lebenslinie und lief gegen ben kleinen Finger aus. Sie verband ihn still, und mit einer nachbenklichen Bebeutsamkeit in sich gekehrt. Er fragte einiaemal: Beste, wie konnten Sie Ihren Freund verletzen?

Still! erwieberte fie, inbem fie ben Finger auf ben Munb legte, fiill!

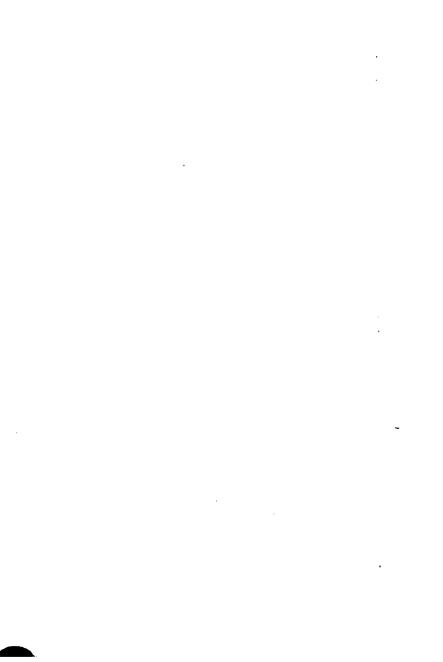

# Goethe's Werke.

3mölfter Band.

Wilhelm Meisters Jehrjahre.

Zweiter Cheil.

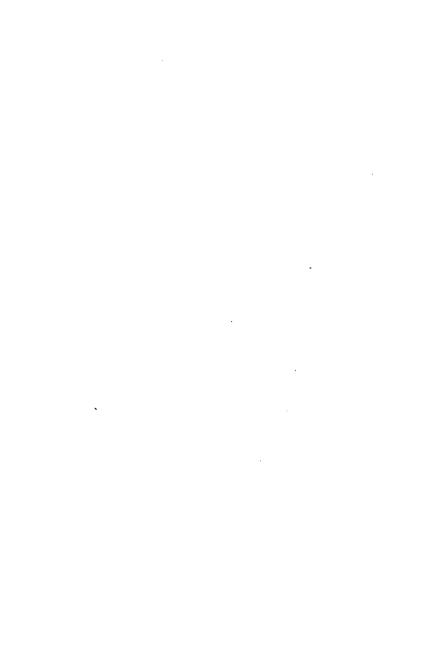

# Boethe's Werke.

Mit erläuternden Einleitungen.

Bweite verbesserte Auflage.

Zwölfter Band.

Berlin, G. Grote'iche Derlagsbuchhandlung. 1881.



Drud von B. G. Cenbner in Leipzig,

## Wilhelm Meisters Cehrjahre.

3meiter Cheil.

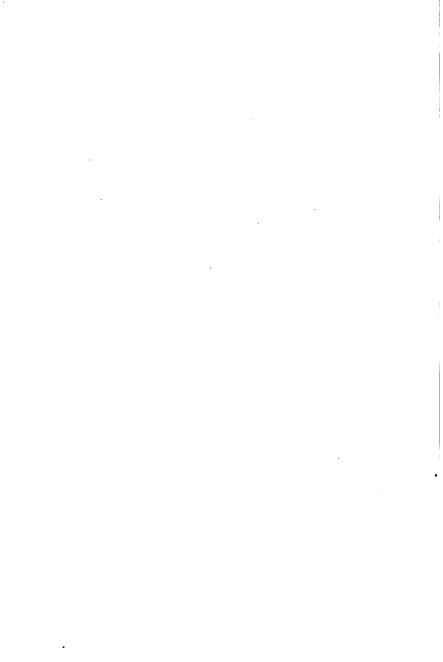

### Fünftes Buch.

#### Erftes Capitel.

Ho hatte Wilhelm zu seinen zwei kaum geheilten Bunden abermals eine frische britte, die ihm nicht wenig unbequem war. Aurelie wollte nicht zugeben, daß er sich eines Bundarztes bediente; sie selbst verbaud ihn unter allerlei wunderlichen Reden, Ceremonien und Sprkichen und setzte ihn dadurch in eine sehr peinliche Lage. Doch nicht er allein, sondern alle Personen, die sich in ihrer Nähe besanden, litten burch ihre Unruhe und Sonderbarkeit; niemand aber mehr als der kleine Felix. Das lebhaste Kind war unter einem solchen Druck höchst ungeduldig und zeigte sich immer unartiger, je mehr sie es tabelte und zurecht wies.

Der Knabe gestel sich in gewissen Eigenheiten, die man auch Unarten zu nennen psiegt, und die sie ihm keinesweges nachzusehen gedachte. Er trank zum Beispiel lieber aus der Flasche als aus dem Glase, und offendar schmeckten ihm die Speisen aus der Schüssel bester als von dem Teller. Eine solche Unschiedlichkeit wurde nicht übersehen, und wenn er nun gar die Thüre ausstes oder zuschlug, und, wenn ihm etwas besohlen wurde, entweder nicht von der Stelle wich oder ungestilm davon rannte, so mußte er eine große Lection anhören, ohne daß er daraus je einige Besserung hätte spüren lassen. Bielmehr schien die Reigung zu Aurelien sich täglich mehr zu verlieren; in seinem Tone war nichts Zärtliches, wenn er sie Mutter nannte, er hing vielmehr leidenschaftlich an der alten Amme, die ihm denn freilich allen Willen ließ.

Aber auch biese war seit einiger Zeit so trant geworben, bag man sie aus bem Sause in ein stilles Quartier bringen mußte, und Felix hätte sich ganz allein gesehen, wäre nicht Mignon auch ihm als ein liebevoller Schutzgeist erschienen. Auf bas artigste unterhielten sich beibe

Rinber mit einander; fie lehrte ibm fleine Lieber, und er, ber ein febr quies Gebachtnif batte, recitirte fie oft gur Bermunberung ber Auborer. Auch wollte fie ibm bie Lanbcbarten erklären, mit benen fie fic noch immer febr abgab, wobei fie jeboch nicht mit ber beften Methobe verfubr. Denn eigentlich ichien fie bei ben ganbern tein besonberes Intereffe ju haben, als ob fie falt ober warm feien. Bon ben Beltvolen, von bem fcbredliden Gife bafelbft, und von ber junehmenben Barme, je mehr man fich von ihnen entfernte, wufite fie febr aut Recenfcaft au geben. Wenn iemand reifte, fragte fie nur, ob er nach Norben ober nach Guben gebe. und bemilbte fic, bie Bege auf ibren fleinen Charten aufzufinden. Befonbers wenn Wilhelm von Reifen fprach, war fie febr aufmertfam, und fcien fich immer zu betrüben, fobalb bas Gelprich auf eine anbere Materie überging. Go wenig man fie bereben tonnte, eine Rolle gu übernehmen aber auch nur, wenn gespielt wurde, auf bas Theater gu gaben, fo gern und fleifig lernte fie Oben und Lieber auswendia und erregte, wenn fie ein foldes Gebicht, gewöhnlich von ber ernften unb feierlichen Art, oft unvermutbet wie aus bem Steareife beclamirte, bei jebermann Erftaunen.

Serlo, ber auf jebe Spur eines auffeimenden Talentes zu achten gewohnt war, suchte sie aufzumuntern; am meisten aber empfahl sie sich ihm durch einen sehr artigen, mannigsaltigen und manchmal selbst muntern Gesang, und auf eben diesem Wege hatte sich der Sarsenspieler seine Gunft erworben.

Serlo, ohne selbst Genie zur Muste zu haben ober irgend ein Instrument zu spielen, wußte ihren hohen Werth zu schähen; er suchte sich so oft als möglich diesen Genuß, der mit keinem andern verglichen werden kann, zu verschaffen. Er hatte wöchentlich einmal Concert, und nun hatte sich ihm durch Migmon, den Harfenspieler und Laertes, der auf der Bioline nicht ungeschickt war, eine wunderliche Lleine Hauscapelle gebildet.

Er pflegte zu sagen: Der Mensch ift so geneigt, sich mit bem Gemeinsten abzugeben, Geist und Sinne stumpsen sich so leicht gegen die Einbrücke bes Schönen und Bollsommenen ab, daß man die Fähigkeit, es zu empfinden, bei sich auf alle Weise erhalten sollte. Denn einen solchen Genuß kann niemand ganz entbehren, und unr die Ungewohnbeit, etwas Gutes zu genießen, ist Ursache, daß viele Menschen schon am Albernen und Abgeschmackten, wenn es nur neu ist, Bergnügen sinden. Man sollte, sagte er, alle Tage wentgstens ein kleines Lieb

hören, ein gutes Gebicht lefen, ein treffliches Gemalbe feben und, wenn es möglich ju machen ware, einige vernanftige Worte fprechen.

Bei biesen Gestinungen, die Serlo gewissermaßen natürlich waren, tonnte es den Personen, die ihn umgaben, nicht an angenehmer Unterhaltung sehlen. Mitten in diesem vergnliglichen Zustande brachte man Wilhelmen eines Tages einen schwarz gestegelten Brief. Werners Petsichaft deutete auf eine traurige Nachricht, und er erschraft nicht wenig, als er den Tod seines Baters nur mit einigen Worten angezeigt sand. Nach einer unerwarteten kurzen Krankheit war er aus der Welt gegangen und hatte seine hänslichen Angelegenheiten in der besten Ordnung hinterlassen.

Diese unvermuthete Nachricht traf Bishelmen im Innerston. Er stühlte tief, wie unempsinblich man oft Freunde und Berwandte, so lange sie sich mit uns des irdischen Ausenthaltes erfreuen, vernachlässigt, und nur dann erst die Bersämmiß berent, wenn das schöne Berhältniß wenigstens sitr dießmal aufgehoben ist. Auch konnte der Schmerz über das zeitige Absterden des braven Mannes nur durch das Gefühl gelindert werden, daß er auf der Welt wenig geliebt, und durch die Ueberzeugung, daß er wenig genosien habe.

Bilhelms Gebanken wandten sich nun balb auf seine eigenen Berhältnisse, und er fühlte sich nicht wenig beunruhigt. Der Mensch kann in keine gesährlichere Lage versetzt werden, als wenn durch äußere Umstände eine geoße Beränderung seines Zustandes bewirft wird, ohne daß seine Art zu empfinden und zu benken darauf vorbereitet ist. Es giebt alsdann eine Spoche ohne Spoche, und es entsteht nur ein besto größerer Widerspruch, je weniger der Mensch bewerkt, daß er zu dem neuen Zustande noch nicht ausgebildet sei.

Bilhelm sah sich in einem Augenblide frei, in welchem er mit sich selbst noch nicht einig werben konnte. Seine Gesinnungen waren ebel, seine Absichten lauter, und seine Borsätze schienen nicht verwerslich. Das alles burfte er sich mit einigem Zutrauen selbst bekennen; allein er hatte Gelegenheit genng gehabt zu bemerken, daß es ihm an Ersahrung sehle, und er legte baher auf die Ersahrung anderer und auf die Resultate, die sie davaus mit Ueberzeugung ableiteten, einen übermäßigen Werth und kam baburch nur immer mehr in die Irre. Was ihm sehlte, glaubte er am ersten zu erwerben, wenn er alles Denkwürdige, was ihm in Büchern und im Gespräch vorkommen mochte, zu erhalten und zu sammeln unternähme. Er schrieb baher fremde und eigene

Meinungen und Ibeen, ja ganze Gespräche, die ihm interessant waren, aus, und hielt leiber auf diese Weise das Falsche so gut als das Wahre sest, blieb viel zu lange an Einer Ibee, ja, man möchte sagen an Einer Sentenz hängen und verließ babei seine natürliche Denk- und Handlungsweise, indem er oft fremden Lichtern als Leitsternen solgte. Aureliens Bitterkeit und seines Freundes Laertes kalte Berachtung der Menschen bestachen öfter, als billig war, sein Urtheil; niemand aber war ihm gefährlicher gewesen als Jarno, ein Mann, dessen heller Berstand von gegenwärtigen Dingen ein richtiges, strenges Urtheil sälte, dabei aber den Fehler hatte, daß er diese einzelnen Urtheile mit einer Art von Allgemeinheit aussprach, da doch die Aussprüche des Berstandes eigentlich nur Einmal und zwar in dem bestimmtesten Falle gelten und schon unrichtig werden, wenn man sie auf den nächsten anwendet.

So entfernte fich Wilhelm, indem er mit fich felbst einig au werben strebte, immer mehr von ber heilsamen Einheit, und bei biefer Berwirrung ward es seinen Leidenschaften um so leichter, alle Zurustungen au ihrem Bortheil au gebrauchen, und ihn über bas, was er au thun hatte, nur noch mehr au verwirren.

Serlo benutte die Tobespost zu seinem Bortheil, und wirklich hatte er auch täglich immer mehr Ursache, an eine andere Einrichtung seines Schauspiels zu benken. Er mußte entweber seine alten Contracte erneuern, wozu er keine große Lust hatte, indem mehrere Mitglieder, die sich für unentbehrlich hielten, täglich unleidlicher wurden; ober er mußte, wohin auch sein Wunsch ging, der Gesellschaft eine ganz neue Gestalt geben.

Ohne selbst in Wishelmen zu bringen, regte er Aurelien und Philinen auf; und bie übrigen Gesellen, die sich nach Engagement sehnten, ließen unserm Freunde gleichsalls keine Ruhe, so daß er mit ziemlicher Berlegenheit an einem Scheidewege stand. Wer hätte gedacht, daß ein Brief von Wernern, der ganz im entgegengesetzen Sinne gesschrieben war, ihn endlich zu einer Entschließung hindrängen sollte. Wir lassen nur den Eingang weg und geben übrigens das Schreiben mit weniger Beründerung.

#### Bweites Capitel.

"— So war es und so muß es benn auch wohl recht sein, baß jeber bei jeber Gelegenheit seinem Gewerbe nachgeht und seine Thätigseit zeigt. Der gute Alte war kaum verschieben, als auch in der nächken Biertelstunde schon nichts mehr nach seinem Sinne im Hause geschah. Freunde, Bekannte und Berwandte drängten sich zu, besonders aber alle Menschenarten, die bei solchen Gelegenheiten etwas zu gewinnen haben. Man brachte, man trug, man zahlte, schrieb und rechnete; die einen holten Bein und Kuchen, die andern tranken und aßen; niemanden sah ich aber ernsthafter beschäftigt, als die Weiber, indem sie die Traner aussuchten.

Du wirft mir also verzeihen, mein Lieber, wenn ich bei bieser Gelegenheit auch an meinen Bortheil bachte, mich beiner Schwefter so hülfreich und thätig als möglich zeigte und ihr, sobald es nur einigermaßen schidlich war, begreislich machte, baß es nunmehr unfre Sache sei, eine Berbindung zu beschleunigen, die unse Bäter aus allzugroßer Umftänblichkeit bisber verzögert hatten.

Nun mußt bn aber ja nicht benten, baß es uns eingefallen sei, bas große leere Daus in Besitz zu nehmen. Wir find bescheibner und vernünstiger; unsern Plan sollst bu hören. Deine Schwester zieht nach ber Deirath gleich in unser Daus hersiber, und sogar auch beine Mutter mit.

Wie ist das möglich? wirst du sagen; ihr habt ja selbst in bem Reste taum Plat. Das ist eben die Kunst, mein Freund! Die geschickte Einrichtung macht alles möglich, und du glaubst nicht, wieviel Plats man sindet, wenn man wenig Raum braucht. Das große Haus vertaufen wir, wozu sich sogleich eine gute Gelegenheit darbietet; das daraus gelöste Gelb soll hundertfältige Zinsen tragen.

Ich hoffe, bu bist bamit einverstanben, und wünsche, bag bu nichts von ben unfruchtbaren Liebhabereien beines Baters und Großvaters geerbt haben mögest. Dieser setzte seine höchste Glückseligkeit in eine Anzahl unscheinbarer Kunstwerke, die niemand, ich barf wohl sagen niemand, mit ihm genießen konnte; jener lebte in einer kostbaren Einrichtung, die er niemand mit sich genießen ließ. Wir wollen es anders machen, und ich hoffe beine Beistimmung.

Es ift mahr, ich felbft behalte in unferm gangen Daufe feinen Plat

als ben an meinem Schreibpulte, und noch seh' ich nicht ab, wo man künftig eine Wiege hinsehen will; aber haftir ift ber Raum außer bem Hause besto größer. Die Kaffeehäuser und Klubs für ben Mann, die Spaziergänge und Spazierfahrten für die Frau, und die schönen Lustörter auf dem Lande für beide. Dabei ist der größte Bortheil, daß auch unser runder Tisch ganz besetzt ift, und es dem Bater unwöglich wird, Freunde zu sehen, die sich leichtsertiger über ihn aushalten, je mehr er sich Milbe gegeben hat, sie zu bewirthen.

Rur nichts Ueberflüsses im Dause! Nan nicht zu viel Möbeln, Geräthschaften, nur teine Autsche und Pferde! Nichts als Gelb, und bann auf eine vernünftige Weise jeden Tag gethan, was dir beliedt. Nur teine Garberobe, immer das Neueste und Beste auf dem Leibe; der Mann mag seinen Rod abtragen und die Frau den ihrigen verticheln, sobald er nur einigermaßen aus der Mode kömmt. Es ift mir nichts unerträglicher, als so ein alter Kram von Beststhum. Wenn man mir den kostdarften Sdelkein schenken wollte, mit der Bedingung, ihn täglich am Finger zu tragen, ich wirde ihn nicht annehmen; denn wie läßt sich bei einem todten Capital nur irgend eine Freude denken? Das ist also mein lustiges Glaubensbekenntniß: seine Geschäfte verrichtet, Geld geschaft, sich mit den Seinigen lustig gemacht, und um die übrige Belt sich nicht mehr bekümmert, als in sosern nan sie nusen kann.

Run wirft bu aber sagen: wie ist benn in eurem saubern Plane an mich gebacht? Wo soll ich unterkommen, wenn ihr mir bas väterliche Hans verkauft und in bem eurigen nicht ber minbeste Raum übrig bleibt?

Das ift freilich ber Hauptpunkt, Brüberchen, und auf ben werbe ich bir gleich bienen können, wenn ich bir vorher bas gebührenbe Lob über beine vortrefflich angewendete Zeit werde entrichtet haben.

Sage nur, wie hast bu es angesangen, in so wenig Wochen ein Kenner aller nitglichen und interessanten Gegenklände zu werben? So viel Fähigkeiten ich an dir kenne, hätte ich dir doch solche Ausmerksamkeit und solchen Fieiß nicht zugetraut. Dein Tagebuch hat uns überzeugt, mit welchem Rutzen du die Reise gemacht hast; die Beschreibung der Eisen- und Kupferhämmer ist vortresslich und zeigt von vieler Einsicht in die Sache. Ich habe sie ehemals auch besucht; aber meine Relation, wenn ich sie dagegen halte, sieht sehr stümpermäßig aus. Der ganze Brief über die Leinwandsabrikation ist lehrreich und die Anwerkung über die Concurrent sehr tressend. An einigen

Orten haft bu Fehler in ber Abbition gemacht, bie jedoch fehr verzeihlich finb.

Bas aber mich und meinen Bater am meisten und höchsten freut, sind beine gründlichen Einsichten in die Bewirthschaftung und besonders in die Berbesserung der Feldgüter. Bir haben hoffnung, ein großes Gut, das in Sequestration liegt, in einer sehr fruchtbaren Gegend zu erlausen. Bir wenden das Geld, das wir aus dem väterlichen Hause lösen, dazu au; ein Theil wird geborgt, und ein Theil kann stehen bleiben; und wir rechnen auf dich, daß du dahin ziehst, den Berbesserungen vorstehst, und so kann, um nicht viel zu sagen, das Gut in einigen Jahren um ein Drittel an Werth steigen; man verkaust es wieder, sucht ein größeres, verbessert und handelt wieder, und dazu bist du der Mann. Unsre Federn sollen indeß zu Hause nicht müßig sein, und wir wollen uns bald in einen beneidenswertben Zustand verseben.

Jest lebe wohl! Genieße bas Leben auf ber Reise und ziehe hin, wo bu es vergniglich und nühlich finbest. Bor bem erften halben Jahre bedirfen wir beiner nicht; bu kannst bich also nach Belieben in ber Welt umsehen: benn bie beste Bilbung finbet ein gescheibter Meusch auf Reisen. Lebe wohl, ich freue mich, so nahe mit dir verbunden, auch nunmehr im Geist ber Thätigkeit mit dir vereint zu werden."

So gut biefer Brief geschrieben war, und so viel klonomische Wahrheiten er enthalten mochte, mißsiel er boch Wilhelmen auf mehr als eine Beise. Das Lob, das er über seine fingirten statistischen, technologiichen und ruralischen Kenntnisse erhielt, war ihm ein stiller Borwurf; und das Ideal, das ihm sein Schwager vom Glid des bürgerlichen Lebens vorzeichnete, reizte ihn keineswegs; vielmehr ward er durch einen heimlichen Geist des Widerspruchs mit heftigkeit auf die entgegengesetzte Seite getrieben. Er überzeugte sich, daß er nur auf dem Theater die Bildung, die er sich zu geben wänschte, vollenden könne, und schien in seinem Entschusse nur desto mehr bestärkt zu werden, je lebhafter Werner, ohne es zu wissen, sein Gegner geworden war. Er saste darauf alle seine Argumente zusammen und bestätigte bei sich seine Meinungen nur um besto mehr, je mehr er Ursache zu haben glaubte, sie dem klugen Werner in einem günstigen Lichte darzustellen, und auf diese Weise eutstand eine Antwort, die wir gleichsalls einrücken.

#### Driftes Capitel.

"Dein Brief ist so wohl geschrieben und so gescheibt und kug gebacht, daß sich nichts mehr dazu setzen läßt. Du wirst mir aber verzeihen, wenn ich sage, daß man gerade das Gegentheil davon meinen, behaupten und thun, und doch auch Recht haben kann. Deine Art zu sein und zu benken geht auf einen unbeschränkten Besitz und auf eine leichte lustige Art zu genießen hinaus, und ich brauche dir kaum zu sagen, daß ich daran nichts, was mich reizte, sinden kann.

Buerft muß ich bir leiber bekennen, baß mein Tagebuch ans Roth, um meinem Bater gefällig zu sein, mit hulse eines Freundes aus mehreren Büchern zusammengeschrieben ift, und baß ich wohl die barin enthaltenen Sachen und noch mehrere bieser Art weiß, aber keinesweges verstehe, noch mich bamit abgeben mag. Was hist es mir, gutes Eisen zu sabriciren, wenn mein eigenes Inneres voller Schlacken ift? und was, ein Landgut in Ordnung zu bringen, wenn ich mit mir selber uneins bin?

Daß ich bir's mit Einem Worte sage, mich selbst, ganz wie ich ba bin, auszubilben, bas war bunkel von Jugend auf mein Wunsch und meine Absicht. Noch bege ich eben biese Gesinnungen, nur daß mir bie Mittel, die mir es möglich machen werden, etwas beutlicher sind. Ich habe mehr Welt gesehen, als du glaubst, und sie besser benutzt, als du benkst. Schenke beswegen dem, was ich sage, einige Ausmerksamkeit, wenn es gleich nicht ganz nach beinem Sinne sein sollte.

Bare ich ein Ebelmann, so ware unser Streit balb abgethan; ba ich aber nur ein Bürger bin, so muß ich einen eigenen Weg nehmen, und ich wünsche, daß du mich verstehen mögest. Ich weiß nicht, wie es in fremden Ländern ist, aber in Deutschland ist nur dem Ebelmann eine gewisse allgemeine, wenn ich sagen darf personelle, Ausbildung möglich. Ein Bürger kann sich Berdienst erwerben und zur höchsten Noth seinen Geist ausbilden; seine Versönlichkeit geht aber verloren, er mag sich stellen wie er will. Indem es dem Ebelmann, der mit den Bornehmsten umgeht, zur Pflicht wird, sich selbst einen vornehmen Anstand zu geben, indem dieser Anstand, da ihm weder Thür noch Thor verschlossen ist, zu einem freien Austand wird, da er mit seiner Figur, mit seiner Verson, es sei bei Hose oder bei der Armee, bezahlen muß, so hat er Ursache, etwas auf sie zu halten und zu zeigen, daß

er etwas auf sie hält. Eine gewisse seierliche Grazie bei gewöhnlichen Dingen, eine Art von leichtstuniger Zierlichkeit bei ernsthaften und wichtigen Neibet ihn wohl, weil er sehen läßt, daß er überall im Gleichzewicht steht. Er ist eine öffentliche Person, und je ausgebildeter seine Bewegungen, je sonorer seine Stimme, je gehaltner und gemeßner sein ganzes Wesen ist, desto volltommner ist er. Wenn er gegen Hohe und Riedere, gegen Freunde und Berwandte immer eben derselbe bleibt, so ist nichts an ihm auszuseten, man darf ihn nicht anders wünschen. Er sei kalt, aber verständig; verstellt, aber klug. Wenn er sich äußerlich in jedem Momente seines Ledens zu beherrschen weiß, so hat niemand eine weitere Forderung an ihn zu machen, und alles übrige, was er an und um sich hat, Fähigkeit, Talent, Reichthum, alles scheinen nur Zugaben zu sein.

Run benke bir irgend einen Bürger, ber an jene Borzüge nur einigen Anspruch zu machen gebächte; burchaus muß es ihm mißlingen, und er müßte besto unglücklicher werben, je mehr sein Raturell ihm zu jener Art zu sein Fähigkeit und Trieb gegeben hätte.

Wenn ber Ebelmann im gemeinen Leben gar keine Gränzen kennt, wenn man aus ihm Könige ober königähnliche Figuren erschaffen kann, so barf er siberall mit einem stillen Bewußtsein vor seines Gleichen treten; er barf siberall vorwärts bringen, anstat daß dem Bürger nichts besser ansteht als das reine stille Gesühl der Gränzlinie, die ihm gezogen ist. Er darf nicht fragen: was bist du? sondern nur: was hast du? welche Einsicht, welche Kenntniß, welche Fähigkeit, wie viel Bermögen? Wenn der Ebelmann durch die Darstellung seiner Person alles giebt, so giebt der Bürger durch seine Persönlichkeit nichts und soll nichts geben. Jener darf und soll schienen; dieser soll nur sein, und was er scheinen will, ist lächerlich und abgeschmackt. Jener soll thun und wirken, dieser soll leisten und schaffen; er soll einzelne Fähigkeiten ausdischen, um brauchdar zu werden, und es wird schon vorausgesetzt, daß in seinem Wesen keine Harnonie sei, noch sein bürse, weil er, um sich auf Eine Weise brauchdar zu machen, alles sübrige vernachlässigen muß.

An biesem Unterschiebe ist nicht etwa die Aumaßung der Ebelseute und die Nachgiebigkeit der Bürger, sondern die Bersassung der Gesulschaft selbst Schuld; ob sich daran einmal etwas andern wird und was sich andern wird, beklimmert mich wenig; genug, ich habe, wie die Sachen jetzt stehen, an mich selbst zu denken, und wie ich mich selbst und das, was mir ein unerlässliches Bedürsnist ist, rette und erreiche.

Ich babe min einmal gerabe zu iener barmonischen Ausbilbung meiner Ratur, bie mir meine Geburt verfagt, eine unwiberftebliche Reigung. 3d babe, feit ich bich verlaffen, burch Leibesubung viel gewonnen; ich babe viel von meiner gewöhnlichen Berlegenheit abgelegt und ftelle mich so ziemlich bar. Eben so babe ich meine Sprache und Stimme ausgebilbet, und ich barf ohne Ettelfeit fagen, bag ich in Belellichaften nicht mifffalle. Run lengne ich bir nicht, baf mein Trieb taglich unüberwindlicher wirb, eine öffentliche Berfon zu fein und in einem weitern Rreife au gefallen und zu wirfen. Daan tommt meine Reigung jur Dichtfunft und an allem, mas mit ihr in Berbinbung flebt, und bas Beblirfnift, meinen Geift und Gefchmad auszubilben. bamit ich nach und nach auch bei bem Genuft, ben ich nicht entbebren fann, nur bas Gute wirflich für gut und bas Schone für icon balte. Du fiehft wohl, bag bas alles für mich wur auf bem Theater au finben ift, und bag ich mich in biefem einzigen Glemente nach Bunfc rubren und ausbilben tann. Auf ben Bretern ericeint ber gebilbete Menich fo gut perfonlich in feinem Glang, als in ben obern Claffen; Geift und Rorper muffen bei jeber Bemilbung gleichen Schritt geben, und ich werbe ba fo aut fein und icheinen tonnen, als irgend anberswo. Suche ich baneben noch Beschäftigungen, so giebt es bort mechanische Qualereien genug, und ich tann meiner Gebulb tagliche Uebung vericaffen.

Disputire mit mir nicht barüber; benn eh' bu mir schreibst, ist ber Schritt schon gescheben. Wegen ber herrschenben Bornrtheile will ich meinen Namen veräubern, weil ich mich ohnehin schäme als Meister auszutreten. Lebe wohl. Unser Bermögen ift in so guter Hand, daß ich mich barum gar nicht bekümmere; was ich brauche, verlange ich gelegentlich von dir; es wird nicht viel sein, benn ich hosse, daß mich meine Kunft auch nähren soll."

Der Brief war kaum abgeschick, als Wilhelm auf ber Stelle Wort hielt und ju Serlo's und ber übrigen großer Berwunderung sich auf einmal erklärte: daß er sich jum Schauspieler widme und einem Contract auf billige Bedingungen eingehen wolle. Man war hierilber bald einig; beun Serlo hatte schon früher sich so erklärt, daß Wilhelm und die übrigen damit gar wohl zufrieden sein konnten. Die ganze verunglückte Gesellschaft, mit der wir uns so lange unterhalten haben, ward auf einmal angenommen, ohne daß jedoch, außer etwa Laertes, sich einer gegen Wilhelmen dankbar erzeigt hätte. Wie sie ohne

Autranen geforbert batten, fo empfingen fie ohne Dant. Die meiften mollten lieber ibre Anftellung bem Ginfluffe Bbilinens aufdreiben und richteten ibre Dantfagungen an fie. Inbeffen murben bie ausgefertigten Contracte unterfdrieben, und burd eine unerflärliche Berfnübfung von Ibeen entfand por Bilbelms Ginbilbungsfraft, in bem Angenblide. als er feinen fingirten Ramen unterzeichnete, bas Bilb jenes Balbplates, wo er verwundet in Bhilinens Schoos gelegen. Auf einem Schimmel tam bie liebenswürdige Amazone aus ben Bilichen, nabte fich ibm und flieg ab. Ihr menichenfreundliches Bemüben biek fie geben und tommen; enblich ftanb fie vor ihm. Das Rleib fiel von ibren Schultern; ibr Geficht, ibre Geftalt fing an au glangen, und fle verschwand. Go forieb er seinen Ramen nur mechanisch bin, ohne m miffen, mas er that, und flibite erft, nachbem er unterzeichnet batte. baf Mignon an seiner Seite ftanb, ibn am Arm bielt und ibm bie Sand leise weganzieben versucht batte.

#### Biertes Capitel.

Gine ber Bebingungen, unter benen Bilhelm sich auss Theater begab, war von Serlo nicht ohne Einschränkung zugestanden worden. Jener verlangte, daß Hamlet ganz und unzerstüdt aufgesührt werden sollte, und bieser ließ sich das wunderliche Begehren in sofern gesallen, als es möglich sein wilrde. Nun hatten sie hierüber bisher manchen Streit gehabt; denn was möglich oder nicht möglich sei, und was man von dem Stild weglassen tonne, ohne es zu zerstüden, darüber waren beibe sehr verschiedener Meinung.

Bilhelm befand fich noch in den glücklichen Zeiten, da man nicht begreifen kann, daß an einem geliebten Mädchen, an einem verehrten Schriftsteller irgend etwas mangelhaft sein könne. Unsere Empfindung von ihnen ist so gang, so mit sich selbst übereinstimmend, daß wir uns auch in ihnen eine solche vollkommene Harmonie denken müssen. Serlo hingegen sonderte gern und beinah zu viel; sein scharfer Berstand wollte in einem Kunswerke gewöhnlich nur ein mehr ober weniger unvollkommenes Ganzes erkennen. Er glaubte, so wie man die Stücke finde, habe man wenig Ursache mit ihnen so gar bedächtig umzugehen, und so mußte auch Shakespeare, so mußte besonders Hamlet vieles leiben.

Wilhelm wollte gar nicht hören, wenn jener von ber Absonberung

ber Spren von bem Weizen sprach. Es ift nicht Spren und Weizen burcheinander, rief bieser, es ist ein Stamm, Acfte, Zweige, Blätter, Knospen, Blüthen und Früchte. Ift nicht eins mit bem andern und burch das andere? Jener behanptete, man bringe nicht ben ganzen Stamm auf den Tisch; der Kinstler musse golden Aepfel in filbernen Schalen seinen Gäften reichen. Sie erschöpften sich in Gleichniffen, und ihre Meinungen schienen sich immer weiter von einander zu entsernen.

Gar verzweifeln wollte unfer Freund, als Serlo ihm einst nach langem Streit das einsachste Mittel anrieth, sich turz zu resolviren, die Feber zu ergreisen und in dem Tranerspiele, was eben nicht gehen wolle noch könne, abzustreichen, mehrere Personen in Eine zu drängen, und wenn er mit dieser Art noch nicht bekannt genug sei, oder noch nicht Herz genug dazu habe, so solle er ihm die Arbeit überlassen, und er wolle bald sertig sein.

Das ift nicht unserer Abrebe gemäß, versehte Bilhelm. Wie tonnen Sie bei so viel Geschmad so leichtfunig sein?

Mein Freund, rief Serlo aus. Sie werben es auch icon merben. 3d tenne bas Abidenliche biefer Manier nur au wohl, bie vielleicht noch auf feinem Theater in ber Belt Statt gefunden bat. Aber mo ift auch eine fo vermahrloft, ale bas unfere? Bu biefer etelhaften Berflümmelung awingen une bie Autoren, und bas Bublicum erlaubt fie. Wie viel Stilde haben wir benn, bie nicht fiber bas Dag bes Berfonale, ber Decorationen und Theatermechanit, ber Beit, bee Dialogs und ber phyfifchen Rrafte bes Acteurs binausschritten? und boch follen wir fpielen, und immer fpielen und immer neu fpielen. Sollen mir uns babei nicht unfere Bortheils bebienen, ba wir mit gerftückelten Werken eben so viel ansrichten als mit gangen? Setzt uns bas Bublicum bod felbft in ben Bortbeil! Benig Deutsche, und vielleicht nur wenige Menichen aller neuern Nationen, baben Gefühl für ein afthetifches Banges; fie loben und tabeln nur ftellenweise, fie entauden fich nur ftellenweise; und für wen ift bas ein größeres Blud als für ben Schauspieler, ba bas Theater immer nur ein gestoppeltes und gestildeltes Wefen bleibt.

Ift! verseigte Wilhelm; aber muß es benn auch so bleiben, muß benn alles bleiben, was ift? Ueberzengen Sie mich ja nicht, baß Sie Recht haben; benn keine Macht in ber Welt würde mich bewegen können, einen Contract zu halten, ben ich nur im gröbsten Irrthum geschlossen hätte.

Serlo gab ber Sache eine luftige Benbung und ersuchte Bilhelmen, ihre öftern Gespräche über Hamlet nochmals zu bebenten und selbst bie Mittel zu einer glücklichen Bearbeitung zu ersinnen.

Nach einigen Tagen, bie er in ber Einsamkeit zugebracht hatte, tam Bilhelm mit frohem Bilde zurud. Ich mußte mich sehr irren, rief er aus, wenn ich nicht gesunden hätte, wie dem Ganzen zu helsen ift; ja, ich bin iberzeugt, daß Shakespeare es selbst so würde gemacht haben, wenn sein Genie nicht auf die Hauptsache so sehr gerichtet und nicht vielleicht durch die Novellen, nach denen er arbeitete, versührt worden wäre.

Laffen Sie hören, sagte Serlo, inbem er fich gravitätisch aufs Canapé sette; ich werbe rubig aufhorchen, aber auch besto ftrenger richten.

Wilhelm verfette: Dir ift nicht bange; boren Gie nur. 3ch unterscheibe, nach ber genauesten Untersuchung, nach ber reiflichften Ueberlegung, in ber Composition biefes Stiids zweierlei; bas erfte finb bie großen innern Berbaltniffe ber Berfouen und ber Begebenbeiten. bie machtigen Wirfungen, bie aus ben Charafteren und Sanblungen ber Saubtfiguren entfteben, und biefe find einzeln vortrefflich, und bie Rolge, in ber fie aufgestellt find, unverbefferlich. Gie tonnen burch feine Art von Behandlung gerftort, ja taum verunftaltet werben. Diefe finb's, bie jebermann zu feben verlangt, bie niemand anzutaften magt, bie fich tief in bie Seele einbruden, und bie man, wie ich bore, beinabe alle auf bas beutsche Theater gebracht bat. Rur bat man, wie ich glaube, barin gefehlt, bag man bas zweite, mas bei biefem Stud au bemerten ift, ich meine bie außern Berhaltniffe ber Berfonen, moburch fie von einem Orte jum andern gebracht, ober auf biefe und jene Beife burch gemiffe aufällige Begebenheiten verbunden werben, für allgu unbebeutend angeseben, nur im Borbeigeben bavon gesprochen, ober fie gar weggelaffen bat. Freilich find biefe Faben nur bunn und lofe, aber fie geben boch burchs gange Stild und balten gufammen, was fonft auseinander fiele, auch wirklich auseinander fällt, wenn man fie megioneibet und ein übriges getban au baben glaubt, bag man bie Enben fteben läßt.

Bu biesen äußern Berhältniffen gable ich bie Unruhen in Rorwegen, ben Krieg mit bem jungen Fortinbras, bie Gesandtschaft an ben alten Obeim, ben geschlichteten Zwist, ben Zug bes jungen Fortinbras nach Bosen und seine Rücklehr am Enbe; ingleichen bie Rücklehr bes

Horatio von Bittenberg, die Lust Hamlets bahin zu gehen, die Reise bes Laertes nach Frankreich, seine Rückfunft, die Berschikkung Hamlets nach England, seine Gesangenschaft beim Geeräuber, den Tod der beiden Hosseite auf den Uriasdrief: alles diese sind Umstände und Begebenheiten, die einen Roman weit und breit machen konnen, die aber Studet diese Stück, in dem besonders der Held keinen Plan hat, auf das änserfte schaden und höchst sehlerhaft sind.

So bore ich Sie einmal gerne! rief Gerlo.

Fallen Sie mir nicht ein, versetzte Wiselm, Sie möchten mich nicht immer loben. Diese Fehler find wie flüchtige Stützen eines Gebäudes, die man nicht wegnehmen barf, ohne vorher eine seste Maner unterzuziehen. Mein Borschlag ift also, an jenen erften großen Situationen gar nicht zu rühren, sondern sie sowohl im Ganzen als Einzelnen möglicht zu schonen, aber diese änsern, einzelnen, zerstreuten und zerstreuenden Motive alle auf einmal wegzuwerfen und ihnen ein einziges zu substitutien.

Und bas wäre? fragte Serlo, inbem er fich aus feiner ruhigen Stellung aufhob.

Es liegt auch schon im Stude, erwieberte Wilhelm, nur mache ich ben rechten Gebrauch babon. Es find bie Unruhen in Norwegen. hier haben Sie meinen Blan zur Brilfung.

Nach bem Tobe bes alten Hamlet werben bie ersteroberten Norweger unruhig. Der bortige Statthalter schiet seinen Sohn Horatio, einen alten Schulfreund Hamlets, ber aber an Tapferkeit und Lebensklugheit allen anbern vorgelausen ift, nach Dänemark, auf die Ausruftung der Flotte zu dringen, welche unter dem neuen, der Schwelgerei ergebenen König nur saumfelig von Statten geht. Horatio kennt den alten König, denn er hat seinen letzten Schlachten beigewohnt, hat bei ihm in Guusten gestanden, und die erste Geisterscene wird dadurch nicht versieren. Der neue König giedt sodann dem Horatio Audienz und schiedt den Laertes nach Norwegen mit der Rachricht, daß die Flotte bald anlanden werde, indes Hosatio den Austrag erhält, die Küstung berselben zu beschleunigen; dagegen will die Mutter nicht einwilligen, daß Hamlet, wie er wünschte, mit Horatio zur See gehe.

Gott set Dant! rief Serlo, so werben wir auch Bittenberg und bie hohe Schule los, die mir immer ein leibiger Anftog war. Ich sinde Ihren Gebanken recht gut: benn außer ben zwei einzigen fernen Bilbern, Norwegen und ber Flotte, braucht ber Zuschauer sich nichts zu benten; das übrige sieht er alles, bas übrige geht alles vor, anstatt baß sonft seine Einbisbungstraft in ber ganzen Welt herumgejagt würde.

Sie feben leicht, verfette Bilbelm, wie ich nunmehr auch bas übrige gusammen balten tann. Wenn Samlet bem Boratio bie Diffethat feines Stiefvaters entbedt, fo rath ihm biefer, mit nach Rorwegen an geben, fic ber Armee an verfichern und mit gewaffneter Sand gurud au fehren. Da Samlet bem Konig und ber Konigin au gefährlich wirb. haben fie tein näberes Mittel, ibn los zu werben, als ibn nach ber Flotte au foiden und ibm Rofenfrang und Gulbenftern au Beobachtern mitzugeben; und ba inbeg Laertes gurild tommt, foll biefer bis gum Meudelmord erhipte Jungling ibm nachgeschickt werben. Die Alotte bleibt wegen ungunftigen Binbes liegen; Samlet tebrt nochmals auriid ; feine Banberung über ben Rirobof tann vielleicht gludlich motivirt werben; fein Ausammentreffen mit Laertes in Opheliens Grabe ift ein großer unentbebrlicher Moment. Sierauf mag ber Ronig bebenten, baf es beffer fei. Samlet auf ber Stelle los ju merben : bas Reft ber Abreife, ber icheinbaren Berfohnung mit Laertes wirb nun feierlich begangen, wobei man Ritterspiele balt und auch Samlet und Laertes fecten. Ohne bie vier Leichen tann ich bas Stild nicht folie-Ben; es barf niemand übrig bleiben. Samlet giebt, ba nun bas Bablrecht bes Bolle wieber eintritt, feine Stimme fterbenb bem Boratio.

Rur geschwind, versetzte Serlo, setzen Sie fich bin und arbeiten bas Stild aus; bie Ibee hat völlig meinen Beisall; nur bag bie Lust nicht verraucht.

#### Fünftes Capitel.

Withelm hatte sich schon lange mit einer Uebersetzung Samlets abgegeben; er hatte sich babei ber geistvollen Wieland'schen Arbeit bebient, burch die er überhaupt Shakspearen zuerst kennen lernte. Was in berselben ausgelassen war, fügte er hinzu, und so war er im Besitz eines vollständigen Exemplars in bem Augenblicke, da er mit Serlo über die Behandlung so ziemlich einig geworden war. Er sing nun an, nach seinem Plane auszuheben und einzuschieben, zu trennen und zu verbinden, zu verändern und oft wieder herzustellen; denn so zusstieden er auch mit seiner Idee war, so schied ihm boch bei der Ausssührung immer, daß das Original nur verdorben werde.

Sobalb er fertig mar, las er es Serlo und ber ilbrigen Gesellschaft vor. Sie bezeigten fich sehr zufrieden damit; besonders machte Serlo manche günftige Bemertung.

Sie haben, sagte er unter anberm, sehr richtig empfunden, daß äußere Umftände bieses Stild begleiten, aber einsacher sein muffen, als sie nus der große Dichter gegeben hat. Was außer dem Theater vorgeht, was der Zuschauer nicht sieht, was er sich vorstellen muß, ift wie ein Hintergund, vor dem die spielenden Figuren sich bewegen. Die große einsache Aussicht auf die Flotte und Norwegen wird dem Stild sehr gut thun; nähme man sie ganz weg, so ist es nur eine Familienscene, und der große Begriff, daß hier ein ganzes königliches Haus durch innere Berbrechen und Unschilcheliten zu Grunde geht, wird nicht in seiner Wirde dargestellt. Bliebe aber jener Hintergrund selbst mannigsattg, beweglich, consus, so thäte er dem Eindrucke der Figuren Schaben.

Bilhelm nahm nun wieber bie Partie Shakespeares und zeigte, baß er für Insulaner geschrieben habe, für Engländer, die selbst im hintergrunde nur Schiffe und Seereisen, die Küste von Frankreich und Caper zu sehen gewohnt sind, und baß, was jenen etwas ganz Gewöhnliches sei, uns schon zerftreue und verwirre.

Serlo mußte nachgeben, und beibe stimmten barin überein, baß, ba bas Stild nun einmal auf bas beutsche Theater solle, biefer ernstere, einsachere hintergrund für unfre Borftellungsart am besten passen werbe.

Die Rollen hatte man schon früher ausgetheilt; ben Polonius fibernahm Serlo; Aurelie Ophelien; Laertes war burch seinen Namen schon bezeichnet; ein junger, untersehter, muntrer, neuangekommener Jüngling erhielt die Rolle bes Horatio; nur wegen des Königs und des Geistes war man in einiger Berlegenheit. Für beibe Rollen war nur der alte Polterer da. Serlo schlig den Pedanten jum Könige vor, wogegen Wilhelm aber aufs äußerste protestirte. Man konnte sich nicht entschließen.

Ferner hatte Wilhelm in seinem Stilde die beiben Rollen von Rosenkranz und Gilbenstern stehen laffen. Warum haben Sie diese nicht in Eine verbunden? fragte Serlo; diese Abbreviatur ift doch so leicht gemacht.

Gott bewahre mich vor solchen Berlutzungen, bie zugleich Sinn und Wirtung aufheben! versetzte Wilhelm. Das, was biese beiben Menschen sind und thun, tann nicht burch Einen vorgestellt werben. In solchen Kleinigkeiten zeigt sich Shakespeares Größe. Dieses leise Auftreten, dieses Schmiegen und Biegen, dieß Jasagen, Streicheln und Schmeicheln, diese Schmiegen und Biegen, dieß Jasagen, Streicheln und Schmeicheln, diese Behendigkeit, dieß Schwenzeln, diese Albeit und Leerheit, diese rechtliche Schurkerei, diese Unsähigkeit, wie kann sie durch Einen Menschen ausgedrückt werden? Es sollten ihrer wenigstens ein Dutzend sein, wenn man sie haben könnte; denn sie sind bloß in Gesellschaft etwas, sie sind die Gesellschaft, und Shakespeare war sehr bescheiden und weise, daß er nur zwei solche Repräsentanten auftreten ließ. Ueberdieß brauche ich sie in meiner Bearbeitung als ein Paar, das mit dem Einen, guten, trefslichen Horatio contrastirt.

Ich verstehe Sie, sagte Serso, und wir können uns helsen. Den einen geben wir Elmiren (so nannte man die älteste Tochter des Polterers); es kann nicht schaben, wenn sie gut aussehen, und ich will die Puppen puten und bressiren, daß es eine Luft sein soll.

Philine frente sich angerorbentlich, baß sie bie Herzogin in ber kleinen Komöbie spielen sollte. Das will ich so natürlich machen, rief sie aus, wie man in ber Geschwindigkeit einen zweiten heirathet, nachbem man ben ersten ganz außerorbentlich geliebt hat. Ich hoffe mir ben größten Beisall zu erwerben, und jeber Mann soll wünschen, ber britte zu werben.

Aurelie machte ein verbriefliches Geficht bei biefen Aengerungen; ibr Wiberwille gegen Bhilinen nahm mit jebem Tage gu.

Es ift recht schabe, sagte Serlo, bag wir kein Ballet haben; sonst sollten Sie mir mit Ihrem ersten und zweiten Manne ein Pas de deux tauzen, und ber Alte sollte nach bem Tact einschlasen, und Ihre Füßchen und Babchen würden sich bort hinten auf bem Kindertheater gang allerliebst ausnehmen.

Bon meinen Babchen wiffen Sie ja wohl nicht viel, versetzte sie schnippisch, und was meine Füßchen betrifft, rief sie, indem sie schneu unter den Tisch reichte, ihre Pantöffelden herauf holte und neben einander vor Serlo hinstellte, hier sind die Stelzchen, und ich gebe Ihnen auf, niedlichere zu finden.

Es war Ernft! fagte er, als er bie gierlichen Salbiconbe betrachtete. Bewiß, man tonnte nicht leicht etwas Artigers feben.

Sie waren Parifer Arbeit; Philine hatte fie von ber Grafin jum Geident erbalten, einer Dame, beren iconer Ruf berühmt mar,

Gin reigenber Gegenftanb! rief Gerlo; bas Berg bilpft mir, wenn ich fie anfebe.

Belde Beraudungen! fagte Bhiline.

Es geht nichts über ein Baar Pantöffelchen von so feiner, schöner Arbeit, rief Serlo; boch ift ihr Klang noch reizenber, als ihr Anblick. Er hub sie auf und ließ sie einigemal hinter einander wechselsweise auf den Tisch fallen.

Bas foll bas beißen? Rur wieber ber bamit! rief Philine.

Darf ich fagen, verfeste er mit verftellter Beideibenbeit und ichalf. haftem Ernft, wir anbern Junggefellen, bie wir Rachts meift allein find, und une boch wie anbre Menfchen fürchten, und im Dunteln uns nach Gefellschaft febnen, besonders in Birthshäusern und fremben Orten, wo es nicht gam gebener ift, wir finben es gar trofflich, wenn ein gutberaiges Rinb uns Gefellichaft und Beiftanb leiften will. ift Racht, man liegt im Bette, es rafchelt, man fcaubert, bie Thure thut fic auf, man ertennt ein liebes bisbernbes Stimmchen, es fcbleicht was berbei, bie Borbange raufden, flipb, flabb, bie Bantoffeln fallen, und bufch! man ift nicht mehr allein. Ach, ber liebe, ber einzige Rlang, wenn bie Abfatichen auf ben Boben aufschlagen! Je gierlicher fie find, je feiner klingt's. Man fpreche mir von Philomelen, von rauschenben Bachen, vom Säufeln ber Winbe, und von allem, was je georgelt und gepfiffen worben ift, ich balte mich an bas Rlipb! Rlapp! - Rlipp! Rlapp! ift bas foonfte Thema zu einem Ronbeau, bas man immer wieber bon borne ju boren wunicht.

Philine nahm ihm bie Pantoffeln aus ben Händen und sagte: Wie ich fie krumm getreten habe! Sie find mir viel zu weit. Dann spielte sie bamit und rieb die Sohlen gegen einander. Was das heiß wird! rief sie aus, indem sie die eine Sohle sach an die Wange hielt, dann wieder ried und sie gegen Serlo hinreichte. Er war gutmitthig genug, nach der Wärme zu filhlen, und Alipp! Alapp! rief sie, indem sie ihm einen derben Schlag mit dem Absat versetzte, daß er schreiend die Hand zuruck zog. Ich will euch lehren bei meinen Pantoffeln was anders benten, sagte Philine lachend.

Und ich will dich lehren alte Leute wie Kinder anführen! rief Serlo bagegen, sprang auf, faßte sie mit Hestigkeit und raubte ihr manchen Kuß, beren jeden sie sich mit ernstlichem Wiberstreben gar künstlich abzwingen ließ. Ueber dem Balgen sielen ihre langen Haare herunter und wickelten sich um die Gruppe, der Stuhl schligg an den Boden, und Aurelie, die von diesem Unwesen innerlich beleidigt war, stand mit Berdruft auf.

#### Bediftes Capitel.

Bigleich bei ber neuen Bearbeitung Samlets manche Personen weggesallen waren, so blieb bie Anzahl berfelben boch immer noch groß genug, und saft wollte die Gesellschaft nicht hinreichen.

Wenn bas fo fort geht, sagte Serlo, wirb unfer Souffleur auch noch aus bem Loche hervorsteigen muffen, unter uns wanbeln und jur Berson werben.

Schon oft habe ich ihn an feiner Stelle bewundert, verfette Bilbelm.

Ich glaube nicht, baß es einen volltommenern Einhelser giebt, sagte Serso. Rein Zuschauer wird ihn jemals hören; wir auf bem Theater verstehen jebe Sylbe. Er hat sich gleichsam ein eigen Organ bazu gemacht, und ist wie ein Genius, ber uns in der Noth vernehmlich zulispelt. Er sühlt, welchen Theil seiner Rolle der Schauspieler volltommen inne hat, und ahnet von weitem, wenn ihn das Gedächtnis verlassen will. In einigen Fällen, da ich die Rolle taum überlesen tonnte, da er sie mir Wort vor Wort vorsagte, spielte ich sie mit Glick; nur hat er Sonderbarteiten, die jeden andern undrauchdar machen würden: er nimmt so herzlichen Antheil an den Stilden, daß er pathetische Stellen nicht eben beclamirt, aber doch affectvoll recitirt. Mit dieser Unart hat er mich mehr als einmal irre gemacht.

So wie er mich, sagte Aurelie, mit einer anbern Sonberbarteit einft an einer febr gefährlichen Stelle fteden ließ.

Wie war bas bei seiner Ausmerksamkeit möglich? fragte Wilhelm. Er wird, versetzte Aurelie, bei gewiffen Stellen so gerührt, baß er heiße Thränen weint und einige Augenblide ganz aus der Fasinng kommt; und es sind eigentlich nicht die sogenannten rührenden Stellen, die ihn in diesen Zustand versetzen; es sind, wenn ich mich deutlich ausbrücke, die schonen Stellen, aus welchen der reine Geist des Dichters gleichsam aus hellen offenen Augen hervorsieht, Stellen, bei denen wir andern uns nur höchstens freuen, und worliber viele Tausende wegsehen.

Und warum erscheint er mit bieser garten Seele nicht auf bem Theater?

Ein beiferes Organ und ein fteifes Betragen ichließen ibn von

ber Bühne, und seine hypochondrische Natur von der Gesellschaft aus, versetzte Serlo. Wie viel Mühe habe ich mir gegeben, ihn an mich ju gewöhnen! aber vergebens. Er liest vortrefflich, wie ich nicht wieder habe lesen hören; niemand hält, wie er, die zarte Gränzlinie zwischen Declamation und affectvoller Recitation.

Gefunden! rief Bilhelm, gefunden! Welch eine glückliche Entbedung! Run haben wir ben Schauspieler, ber uns die Stelle vom rauben Byrrbus recitiren soll.

Man muß so viel Leibenschaft haben, wie Sie, versette Serlo, um alles zu seinem Endzwede zu nuten.

Gewiß, ich war in ber größten Sorge, rief Wilhelm, baß vielleicht biese Stelle wegbleiben milßte, und bas ganze Stilc würde baburch gelähmt werben.

Das tann ich boch nicht einsehen, versette Aurelie.

Ich hoffe, Sie werben balb meiner Meinung sein, sagte Wilhelm. Shakespeare führt die ankommenden Schauspieler zu einem boppelten Endzwed herein. Erst macht der Mann, der den Tod das Priamus mit so viel eigner Rührung declamirt, tiesen Eindruck auf den Prinzen selbst; er schärft das Gewissen des jungen schwankenden Mannes: und so wird diese Scene das Präludium zu jener, in welcher das kleine Schauspiel so große Wirkung auf den König thut. Hamlet sühlt sich burch den Schauspieler beschämt, der an fremden, an fingirten Leiden so großen Theil nimmt; und der Gedaule, auf eben die Weise einen Bersuch auf das Gewissen seines Stiesvaters zu machen, wird dadurch bei ihm sozleich erregt. Welch ein herrlicher Monolog ift's, der den zweiten Act schließt! Wie frene ich mich darauf, ihn zu recitiren:

"D! welch ein Schurte, welch ein niedriger Stlave bin ich! — Ift es nicht ungeheuer, daß dieser Schauspieler hier, nur durch Erdichtung, durch einen Traum von Leidenschaft, seine Seele so nach seinem Willen zwingt, daß ihre Wirlung sein ganzes Gesicht entfärbt: — Thränen im Auge! Berwirrung im Betragen! Gebrochne Stimme! Sein ganzes Wesen von Einem Gesühl durchbrungen! und das alles um nichts — um Heluba! — Was ist Heluba für ihn oder er sür Heluba, daß er um sie weinen sollte?"

Benn wir nur unsern Mann auf bas Theater bringen können, sagte Aurelie.

Wir muffen, versetzte Serlo, ihn nach und nach bineinführen. Bei ben Proben mag er bie Stelle lefen, und wir sagen, bag wir einen

Schauspieler, ber fie spielen foll, erwarten, und so feben wir, wie wir ibm naber tommen.

Rachbem fie barüber einig waren, wenbete fich bas Gespräch auf ben Geift. Wilhelm tonnte fich nicht entschließen, bie Rolle bes lebenben Königs bem Pebanten zu überlaffen, bamit ber Polterer ben Geift spielen tönne, und meinte vielmehr, baß man noch einige Zeit warten sollte, indem fich boch noch einige Schauspieler gemelbet hätten, und fic unter ibnen ber rechte Mann finden tönnte.

Man kann fich baher benken, wie verwundert Wilhelm war, als er, unter ber Abreffe seines Theaternamens, Abends folgendes Billet mit wunderbaren Zügen verfiegelt auf seinem Tische fand:

"Du bist, o sonberbarer Idingling, wir wissen es, in großer Berlegenheit. Du sinbest taum Menschen zu beinem Hamlet, geschweige Geister. Dein Eiser verdient ein Bunber; Bunber können wir nicht thun, aber etwas Bunberbares soll geschehen. Hast du Bertrauen, so soll zur rechten Stunde ber Geist erscheinen! Habe Muth und bleibe gesaßt! Es bedarf keiner Antwort; bein Entschluß wird uns bekannt werden."

Mit biesem seltsamen Blatte eilte er zu Serlo zurud, ber es las und wieder las, und endlich mit bedenklicher Miene versicherte: die Sache sei von Bichtigkeit; man musse wohl überlegen, ob man es wagen burfe und könne. Sie sprachen vieles hin und wieder; Anrelie war still und lächelte von Zeit zu Zeit, und als nach einigen Tagen wieder davon die Rede war, gab sie nicht undeutlich zu verstehen, daß sie es für einen Scherz von Serlo halte. Sie dat Wishelmen, völlig außer Sorge zu sein, und den Geist geduldig zu erwarten.

Ueberhaupt war Serlo von bem besten Humor; benn bie abgehenben Schanspieler gaben sich alle mögliche Milbe, gut zu spielen, bamit man sie ja recht vermissen sollte, und von ber Reugierbe auf die neue Besellschaft konnte er auch die beste Einnahme erwarten.

Sogar hatte ber Umgang Wilhelms auf ihn einigen Einfluß gehabt. Er fing an mehr über Runft zu sprechen, benn er war am Enbe boch ein Deutscher, und biese Nation giebt sich gern Rechenschaft von bem, was sie thut. Wilhelm schrieb sich manche solche Unterrebung auf; und wir werben, ba bie Erzählung hier nicht so oft unterbrochen werben barf, benjenigen unser Leser, die sich bafür interessieren, solche bramaturgische Bersuche bei einer anbern Gelegenheit vorlegen.

Befonbers war Serlo eines Abends febr luftig, als er von ber

Rolle bes Polonius sprach, wie er ste zu sassen gebachte. Ich verspreche, sagte er, dießmal einen recht würdigen Mann zum Besten zu geben; ich werbe die gehörige Ruhe und Sicherheit, Leerheit und Bedeutsamteit, Annehmlichseit und geschmackloses Wesen, Freiheit und Auspassen, treuherzige Schalkeit und erlogene Wahrheit, da wo sie hingehören, recht zierlich ausstellen. Ich will einen solchen grauen, redlichen, ausdauernden, der Zeit dienenden Halbschlem auss allerhössische vorstellen und vortragen, und dazu sollen mir die etwas rohen und groben Pinselstriche unsers Antors gute Dienste leisten. Ich will reden wie ein Buch, wenn ich mich vorbereitet habe, und wie ein Thor, wenn ich bei guter Laune din. Ich werde abgeschmackt sein, um jedem nach dem Maule zu reden, und immer so sein, es nicht zu merken, wenn mich die Leute zum Besten haben. Nicht leicht habe ich eine Rolle mit solcher Lust und Schalkeit übernommen.

Wenn ich nur auch von ber meinigen so viel hoffen könnte, sagte Aurelie. Ich habe weber Jugend noch Weichheit genug, um mich in diesen Charafter zu finden. Nur eins weiß ich leiber: das Gefühl, das Ophelien den Kopf verrlickt, wird mich verlassen.

Bir wollen es ja nicht so genau nehmen, sagte Bilhelm; benn eigentlich hat mein Bunsch, ben Samlet zu spielen, mich, bei allem Studium bes Stilds, aufs äußerste irre geführt. Je mehr ich mich in bie Rolle studire, besto mehr sehe ich, daß in meiner ganzen Gestalt tein Jug ber Physiognomie ist, wie Shatespeare seinen Samlet aufstellt. Benn ich es recht liberlege, wie genau in ber Rolle alles zusammen-hängt, so getraue ich mir kaum, eine leibliche Birkung hervor zu bringen.

Sie treten mit großer Gewissenhaftigleit in Ihre Laufbahn, versette Serlo. Der Schauspieler schickt sich in die Rolle wie er kann,
und die Rolle richtet sich nach ihm wie sie muß. Wie hat aber Shakespeare seinen Pamlet vorgezeichnet? Ift er Ihnen benn so ganz unähnlich?

Buvörberft ift Samlet blonb, erwieberte Wilhelm.

Das beiß' ich weit gesucht, sagte Aurelie. Woher schließen Gie bas? Als Dane, als Nordländer ift er blond von Saufe aus, und hat blaue Augen.

Sollte Shatespeare baran gebacht haben?

Bestimmt find' ich es nicht ausgebrudt, aber in Berbinbung mit anbern Stellen scheint es mir unwibersprechlich. Ihm wird bas Fechten sauer, ber Schweiß läuft ihm vom Gesichte, und bie Königin spricht: Er ist fett, laßt ihn zu Athem kommen. Kann man sich ihn ba anders als blond und wohlbebäglich vorstellen? benn braune Leute sind in ihrer Jugend selten in diesem Falle. Paßt nicht auch seine schwankende Welancholie, seine thätige Unentschlossenheit besser zu einer solchen Gestalt, als wenn Sie sich einen schlanken, braunlodigen Jüngling benken, von dem man mehr Entschlossenheit und Behendigkeit erwartet?

Sie verberben mir die Imagination, rief Aurelie, weg mit Ihrem setten Samlet! Stellen Sie uns ja nicht Ihren wohlbeleibten Prinzen vor! Geben Sie uns lieber irgend ein Oniproquo, das uns reizt, das uns rührt. Die Intention des Autors liegt uns nicht so nahe, als unser Bergufigen, und wir verlangen einen Reiz, der uns homogen ist.

## Biebentes Capitel.

Ginen Abend ftritt die Gesellschaft, ob der Roman oder das Drama den Borzug verdiene? Serlo versicherte, es sei ein vergeblicher, misverstandener Streit; beibe könuten in ihrer Art vortrefflich sein, nur müßten sie sich in den Gränzen ihrer Gattung halten.

3ch bin felbft noch nicht gang im Rlaren barüber, verfette Bilbelm.

Wer ift es auch? sagte Serlo, und boch ware es ber Mihe werth, bag man ber Sache näher kame.

Sie sprachen viel herüber und hinüber, und endlich war folgendes ungefähr bas Resultat ihrer Unterhaltung:

Im Roman wie im Drama sehen wir menschliche Natur und Hanblung. Der Unterschied beiber Dichtungsarten liegt nicht bloß in ber äußern Form, nicht barin, baß bie Personen in bem einen sprechen, und baß in bem aubern gewöhnlich von ihnen erzählt wirb. Leiber viele Dramen sind nur dialogirte Romane, und es wäre nicht unmöglich, ein Drama in Briesen zu schreiben.

Im Roman sollen vorzäglich Gesinnungen und Begebenheiten vorgestellt werben; im Drama Charaktere und Thaten. Der Roman muß langsam gehen, und die Gesinnungen der Hauptsigur mussen, es sei auf welche Weise es wolle, das Bordringen des Ganzen zur Entwickelung aushalten. Das Drama soll eilen, und der Charakter ber Daubtstaur muß sich nach dem Ende brangen, und nur aufgehalten werben. Der Romanhelb muß leibenb, wenigstens nicht im hohen Grabe wirkenb sein; von bem bramatischen verlangt man Wirkung und That. Grandison, Clariffe, Pamela, ber Landpriester von Bakesielb, Tom Jones selbst find, wo nicht leibenbe, boch retarbirenbe Personen, und alle Begebenheiten werden gewissermaßen nach ihren Gesinnungen gemobelt. Im Drama mobelt ber helb nichts nach sich, alles widersieht ihm, und er räumt und rückt die hindernisse aus bem Bege ober unterliegt ihnen.

So vereinigte man sich auch barüber, baß man bem Zusall im Roman gar wohl sein Spiel erlauben tönne; baß er aber immer burch bie Gesinnungen ber Personen gesenkt und geleitet werden müsse; baß hingegen bas Schickal, bas die Menschen, ohne ihr Zuthun, burch unzusammenhängende äußere Umstände zu einer unvorgesehenen Kataskrophe hindrängt, nur im Drama Statt habe; daß der Zusall wohl pathetische, niemals aber tragische Situationen hervordringen dürse; das Schickal hingegen müsse immer sürchterlich sein, und werde im höchsten Sinne tragisch, wenn es schuldige und unschuldige, von einsander unabhängige Thaten in eine unglückliche Berknüpfung bringt.

Diese Betrachtungen führten wieber auf ben wunderlichen hamlet und auf die Eigenheiten dieses Stüds. Der helb, sagte man, hat eigentlich auch nur Gesinnungen; es sind nur Begebenheiten, die zu ihm stoßen, und beswegen hat das Stüd etwas von dem Gebehnten des Romans: weil aber das Schickslal ben Plan gezeichnet hat, weil das Stüd von einer surchterlichen That ausgeht, und der held immer vorwärts zu einer fürchterlichen That gedrängt wird, so ist es im höchsten Sinne tragisch und leidet keinen andern als einen tragischen Ausgang.

Nun sollte Leseprobe gehalten werben, welche Wilhelm eigentlich als ein Fest ansah. Er hatte die Rollen vorher collationirt, daß also won dieser Seite kein Anstoß sein konnte. Die sämmtlichen Schauspieler waren mit dem Stücke bekannt, und er suchte sie nur, ehe sie ansingen, von der Wichtigkeit einer Leseprode zu überzeugen. Wie man von jedem Musicus verlange, daß er, dis auf einen gewissen Grad, vom Blatte spielen könne, so solle auch jeder Schauspieler, ja jeder wohlerzogene Mensch sich siben, vom Blatte zu lesen, einem Drama, einem Gedicht, einer Erzählung sogleich ihren Charakter abzugewinnen und sie mit Fertigkeit vorzutragen. Alles Memoriren helse nichts, wenn der Schauspieler nicht vorher in den Geist und Sinn des guten Schriftstellers eingedrungen sei; der Buchstabe könne nichts wirken.

Serlo versicherte, bag er jeber anbern Probe, ja ber hauptprobe nachsehen wolle, sobalb ber Leseprobe ihr Recht wiberfahren sei; benn gewöhnlich, sagte er, ift nichts luftiger, als wenn Schauspieler von Studiren sprechen; es tommt mir eben so vor, als wenn bie Freimaurer von Arbeiten reben.

Die Probe lief nach Bunfc ab, und man tann fagen, baß ber Auhm und bie gute Ginnahme ber Gefellichaft fich auf biefe wenigen wohlangewandten Stunben gründete.

Sie haben wohl getban, mein Freund, sagte Serlo, nachbem fie wieber allein waren, baß Sie unsern Mitarbeitern so ernftlich zusprachen, wenn ich gleich fürchte, baß sie Ihre Bunfche schwerlich erfüllen werben.

Bie fo? verfette Bilbelm.

3d babe gefunden, jagte Serlo, baf fo leicht man ber Menfchen Imagination in Bewegung feben fann, fo gern fie fich Mabreben exablen laffen, eben fo felten ift es, eine Art von productiver Imagination bei ihnen ju finben. Bei ben Schanspielern ift biefes febr auffallenb. Beber ift febr wohl aufrieben, eine icone lobenswürdige brillante Rolle au übernehmen ; felten aber thut einer mehr, ale fich mit Gelbfigefälligfeit an bie Stelle bes Belben feten, obne fich im minbeften an beflimmern. ob ibn auch jemand bafür balten werbe. Aber mit Lebbaftigfeit au umfaffen, mas fich ber Autor beim Stild gebacht bat, mas man bon feiner Inbivibualität bingeben muffe, um einer Rolle genug zu thun. wie man burch eigene Ueberzeugung, man fei ein gang anberer Denfch, ben Bufdauer gleichfalls jur Ueberzeugung binreife, wie man, burch eine innere Bahrheit ber Darftellungsfraft, biese Breter in Tempel, bie Babben in Balber verwandelt, ift wenigen gegeben. Diefe innere Starte bes Beiftes, woburch gang allein ber Bufchauer getäufcht wirb, biefe erlogene Babrbeit, bie gang allein Birtung bervorbringt, woburch gang allein bie Illufion erzielt wirb, wer bat babon einen Begriff?

Laffen Sie uns baber ja nicht zu sehr auf Beift und Empfinbung bringen! Das sicherste Mittel ift, wenn wir unsern Freunden mit Gelassenheit zuerst den Sinn des Buchstadens erklären und ihnen den Bersand eröffnen. Wer Anlage hat, eilt alsdann selbst dem geistreichen und empfindungsvollen Ausbrucke entgegen; und wer sie nicht hat, wird wenigstens niemals ganz falsch spielen und recitiren. Ich habe aber bei Schauspielern, so wie liberhaupt, keine schlimmere Aumaßung gefunden, als wenn jemand Ansprliche an Geist macht, so lange ihm der Buchstade noch nicht beutlich und geläusig ift.

## Achtes Capitel.

Wilhelm kam zur ersten Theaterprobe sehr zeitig und fand sich auf ben Bretern allein. Das Local überraschte ihn und gab ihm die wunderbarsten Erinnerungen. Die Bald- und Dorsbecoration stand genau so, wie auf der Bühne seiner Baterstadt, auch det einer Probe, als ihm an jenem Morgen Mariane lebhaft ihre Liebe bekannte und ihm die erste glickliche Racht zusagte. Die Banernhäuser glichen sich auf dem Theater wie auf dem Lande; die wahre Morgensonne beschien, durch einen hald offenen Fensterladen hereinsallend, einen Theil der Bank, die neben der Thüre schlecht besestingung nur leider schien sie nicht wie damals auf Marianens Schoos und Busen. Er setzte sich nieder, dachte dieser wunderdaren Uebereinstimmung nach und glaubte zu ahnen, daß er ste vielleicht auf diesem Platze bald wieder sehen werde. Uch, und es war weiter nichts, als daß ein Nachspiel, zu welchem diese Decoration gehörte, damals auf dem deutschen Theater sehr oft gegeben wurde.

In biefen Betrachtungen forten ibn bie übrigen antommenben Schausvieler, mit benen augleich zwei Theater- und Garberobenfreunde bereintraten und Bilbelmen mit Entbuffasmus begruften. Der eine war gemiffermaßen an Dabame Melina attachirt; ber anbere aber ein gang reiner Freund ber Schauspiellunft, und beibe von ber Art, wie fich iebe aute Gefellicaft Kreunde winiden follte. Dan mufte nicht zu fagen, ob fie bas Theater mehr tannten ober liebten. Gie liebten es au febr, um es recht au tennen; fie tannten es genug, um bas Gute au ichaten und bas Schlechte au verbannen. Aber bei ibrer Reigung war ihnen bas Mittelmäßige nicht unerträglich, und ber berrliche Genuß, mit bem fie bas Gute bor und nach tofteten, war über allen Ausbrud. Das Dechanische machte ihnen Freude, bas Beiftige entgudte fie, und ihre Reigung war fo groß, bag auch eine gerftudelte Brobe fie in eine Art von Mufton verfeste. Die Mangel ichienen ihnen jeberzeit in bie Ferne zu treten, bas Gute berührte fie wie ein naber Gegenstanb. Rury, fie maren Liebbaber, wie fie fich ber Rlinftler in seinem Rache municht. Ihre liebfte Banberung war von ben Couliffen ine Barterre, bom Barterre in bie Conliffen, ibr angenehmfter Anfenthalt in ber Garberobe, ihre emfigfte Beidaftigung, an ber Stellung, Rleibung, Recitation und Declamation ber Schaufpieler etwas

auzustutzen, ihr lebhaftestes Gespräch über ben Effect, ben man hervorgebracht hatte, und ihre beständige Bemühung, ben Schauspieler aufmerklam, thätig und genau zu erhalten, ihm etwas zu Gnte ober zu Liebe zu thun, und, ohne Berschwendung, ber Gesellschaft manchen Genuß zu verschaffen. Sie hatten sich beibe das ausschließende Recht verschafft, bei Proben und Aufführungen auf bem Theater zu erscheinen. Sie waren, was die Aufführung Hamlets betraf, mit Wilhelmen nicht bei allen Stellen einig; hie und da gab er nach, meistens aber behauptete er seine Meinung, und im Ganzen diente diese Unterhaltung sehr zur Bilbung seines Geschmacks. Er ließ die beiben Freunde sehen, wie sehr er sie schäuge, und sie dagegen weissagten nichts weniger von diesen vereinten Bemühungen, als eine neue Epoche sürs bentiche Tbeater.

Die Gegenwart biefer beiben Männer war bei ben Proben sehr nithlich. Besonbers überzeugten sie unsre Schauspieler, baß man bei ber Probe Stellung und Action, wie man sie bei ber Aufführung zu zeigen gebenke, immersort mit ber Rebe verbinden und alles zusammen durch Gewohnheit mechanisch vereinigen müsse. Besonders mit den Händen solle man ja bei der Probe einer Tragsbie keine gemeine Bewegung vornehmen; ein tragischer Schauspieler, der in der Probe Tabal schnupft, mache sie immer bange: denn höcht wahrscheinlich werde er an einer solchen Stelle bei der Aufführung die Prise vermissen. Ja, sie hielten dassit, daß niemand in Stieseln probiren solle, wenn die Rolle in Schuhen zu spielen sei. Nichts aber, versicherten sie, schmerze sie mehr, als wenn die Frauenzimmer in den Proben ihre Pände in die Rolleten versteckten.

Außerbem warb burch bas Zureben biefer Männer noch etwas fehr Gutes bewirft, bag nämlich alle Mannspersonen exerciren lernten. Da so viele Militärrollen vorsommen, sagten sie, sieht nichts betrübter aus, als Menschen, bie nicht bie minbeste Dressur zeigen, in Hauptmanns- und Majors-Unisorm auf bem Theater herumschwanken zu seben.

Wilhelm und Laertes waren bie erften, bie fich ber Pabagogit eines Unteroffigiers unterwarfen, und setzen babei ihre Fechtlibungen mit großer Anstrengung fort.

So viel Mühe gaben sich beibe Männer mit ber Ausbildung einer Gesellschaft, die sich so glücklich zusammengefunden hatte. Sie sorgten für die künstige Zufriedenheit des Publicums, indeß sich dieses über

ihre entschiebene Liebhaberei gelegentlich aushielt. Man wußte nicht, wie viel Ursache man hatte ihnen bankbar zu sein, besonders da sie nicht versäumten, den Schanspielern oft den hauptpunkt einzuschärfen, daß es nämlich ihre Pflicht sei, lant und vernehmlich zu sprechen. Sie sanden hierbei mehr Widerftand und Unwillen, als sie ansangs gedacht hatten. Die meisten wollten so gehört sein, wie sie sprachen, und wenige bemühren sich so zu sprechen, daß man sie hören könnte. Einige schoben den Fehler aufs Gebände, andere sagten, man könne doch nicht schreien, wenn man natürlich, heimlich oder zärtlich zu sprechen habe.

Unfre Theaterfreunde, die eine unfägliche Gebuld hatten, suchten auf alle Beise diese Berwirrung zu lösen, diesem Eigenstinne beizukommen. Sie sparten weber Gründe noch Schmeicheleien und erreichten zuletzt boch ihren Endzweck, wobei ihnen das gute Beispiel Wilhelms besonders zu Statten kam. Er dat sich aus, daß sie sich bei den Proben in die entserntesten Eden setzen, und sobald sie ihn nicht vollsommen verstünden, mit dem Schlissel auf die Bank pochen möchten. Er articusirte gut, sprach gemäßigt aus, steigerte den Ton stusenweise und überschrie sich nicht in den heftigsten Stellen. Die pochenden Schlissel hörte man bei jeder Probe weniger; nach und nach ließen sich die andern bieselbe Operation gesallen, und man konnte hossen, daß das Stück endlich in allen Binkeln des Hauses von jedermann würde verstanden werden.

Man sieht aus biesem Beispiel, wie gern bie Menschen ihren Zweck nur auf ihre eigene Weise erreichen möchten, wie viel Noth man hat, ihnen begreissich zu machen, was sich eigentlich von selbst versteht, und wie schwer es ift, benjenigen, ber etwas zu leisten wünscht, zur Ersenntniß ber ersten Bebingungen zu bringen, unter benen sein Borhaben allein möglich wirb.

#### Meuntes Capitel.

Han fuhr nun fort, die nothigen Anstalten zu Decorationen und Rleidern und was sonft ersorberlich war, zu machen. Ueber einige Scenen und Stellen hatte Bilhelm besondere Grillen, benen Serlo nachgab, theils in Rücksicht auf ben Contract, theils aus Ueberzeugung, und weil er hoffte, Bilhelmen durch biese Gefälligkeit zu gewinnen, und in der Folge besto mehr nach seinen Absichten zu lenken.

So sollte zum Beispiel König und Königin bei ber ersten Aubienz auf bem Trone sitzenb erscheinen, die hofleute an ben Seiten und hamlet unbebeutend unter ihnen stehen. Hamlet, sagte er, muß sich ruhig verhalten; seine schwarze Rleidung unterscheibet ihn schon genug. Er muß sich eher verbergen als zum Borschein kommen. Rur dann, wenn die Andienz geendigt ist, wenn der König mit ihm als Sohn spricht, dann mag er herbeitreten und die Scene ihren Gang gehen.

Roch eine Dauptschwierigkeit machten die beiben Gemälbe, auf die hamlet in der Scene mit seiner Mutter so heftig bezieht. Mir sollen, sagte Wilhelm, in Lebensgröße beibe im Grunde des Zimmers neben der Hauptthur sichtbar sein, und zwar muß der alte König in völliger Rüftung, wie der Geist, auf eben der Seite hängen, wo dieser hervortritt. Ich wünsche, daß die Figur mit der rechten Dand eine besehlende Stellung annehme, etwas gewandt sei und gleichsam über die Schulter sehe, damit sie dem Geiste völlig gleiche, in dem Augenblick, da dieser zur Thüre hinaus geht. Es wird eine sehr große Wirfung thun, wenn in diesem Augenblick Damlet nach dem Geiste und die Königin nach dem Bilbe sieht. Der Stiesvater mag dann im töniglichen Ornat, doch unscheinbarer als jener, vorgestellt werden.

So gab es noch verfchiebene Buntte, von benen wir gu fprechen vielleicht Gelegenbeit baben.

Sind Sie auch unerbittlich, bag hamlet am Enbe flerben muß? fragte Serlo.

Wie tann ich ibn am Leben erhalten, sagte Bilhelm, ba ihn bas ganze Stild zu Tobe brildt? Wir haben ja schon so weitläufig barüber gesprochen.

Aber bas Bublicum wünscht ihn lebenbig.

Ich will ihm gern jeben andern Gefallen thun, nur dießmal ift's unmöglich. Wir wünschen auch, daß ein braver nützlicher Mann, der an einer chronischen Krantheit stirbt, noch länger leben möge. Die Familie weint und beschwört den Arzt, der ihn nicht halten kann: und so wenig als dieser einer Naturnothwendigkeit zu widerstehen vermag, so wenig können wir einer anerkannten Kunstnothwendigkeit gebieten. Es ist eine salsche Nachgiebigkeit gegen die Menge, wenn man ihnen die Empfindungen erregt, die sie haben wollen, und nicht die sie haben sollen.

Ber bas Gelb bringt, tann bie Baare nach feinem Ginne verlangen. Gewissermaßen; aber ein großes Publicum verdient, daß man es achte, daß man es nicht wie Kinder, benen man das Geld abnehmen will, behandle. Man bringe ihm nach und nach durch das Gute Gesühl und Geschmad für das Gute bei, und es wird sein Geld mit doppeltem Bergnügen einlegen, weil ihm der Berstand, ja die Bernunft selbst bei dieser Ansgabe nichts dorzuwersen hat. Man kann ihm schmeicheln wie einem geliebten Kinde, schmeicheln, um es zu bessern, um es klinstig auszuklären; nicht wie einem Bornehmen und Reichen, um den Irrethum, den man nutzt, zu verewigen.

So hanbelten fie noch mandes ab, bas fich besonders auf die Frage bezog: was man noch etwa an dem Stilde verändern blirfe, und was unberührt bleiben müsse? Wir lassen uns hierauf nicht weiter ein, sondern legen vielleicht fünftig die neue Bearbeitung Hamlets selbst bemjenigen Theile unstrer Leser vor, der sich etwa dafür interessiven tonnte.

### Befintes Capitel.

Die Sauptprobe war vorbei; sie hatte übermäßig lange gebauert. Serlo und Wilhelm sanden noch manches zu besorgen; denn ungeachtet der vielen Zeit, die man zur Borbereitung verwendet hatte, waren doch sehr nothwendige Anstalten dis auf den letzten Augenblick verschoben worden.

So waren jum Beispiel die Gemälbe ber beiben Könige noch nicht sertig, und die Scene zwischen Hamlet und seiner Mutter, von der man einen so großen Effect hoffte, sah noch sehr mager aus, indem weder ber Geift noch sein gemaltes Ebenbild babei gegenwärtig war. Serlo scherzte bei dieser Gelegenheit und sagte: Wir wären doch im Grunde recht übel angestührt, wenn der Geist ausbliebe, die Wache wirklich mit der Lust sechten, und unser Souffleur aus der Coulisse den Bortrag bes Geistes suppliren müßte.

Wir wollen ben wunderbaren Freund nicht durch unfern Unglauben verscheuchen, versetzte Wilhelm; er kommt gewiß zur rechten Zeit, und wird uns so gut als die Zuschauer überraschen.

Gewiß, rief Serlo, ich werbe froh sein, wenn bas Stlick morgen gegeben ift; es macht uns mehr Umftanbe, als ich geglaubt babe.

Aber niemand in ber Welt wird froher fein als ich, wenn bas

Stud morgen gespielt ift, versetzte Philine, so wenig mich meine Rolle brudt. Denn immer und ewig von Einer Sache reben zu hören, wobei boch nichts weiter heraus tommt als eine Repräsentation, bie, wie so viele hundert andere, vergeffen werden wird, dazu will meine Gebuld nicht hinreichen. Macht boch in Gottes Namen nicht so viel Umftände! Die Gäfte, die vom Tische ausstehen, haben nachher an jedem Gerichte was anszusetzen; ja, wenn man sie zu hause reden hört, so ift es ibnen taum begreisich, wie sie eine solche Noth baben ausstehen können.

Laffen Sie mich 3br Gleichniß ju meinem Bortheile brauchen, icones Rinb, verfette Bilbelm. Bebenten Sie, mas Ratur und Runft. was Sanbel, Gewerte und Gewerbe aufammen ichaffen muffen, bis ein Gaftmabl gegeben werben tann. Bie viele Jahre muß ber Birfc im Balbe, ber Rifc im Aluf ober Meere aubringen, bis er unfre Tafel an befeten würdig ift, und was bat bie Bausfrau, bie Röchin nicht alles in ber Ruche ju thun! Dit welcher Rachläffigfeit folurft man bie Sorge bes entfernteften Wingers, bes Schiffers, bes Rellermeifters beim Rachtifche binunter, als muffe es nur fo fein. Und follten befrwegen alle biefe Meniden nicht arbeiten, nicht icaffen und bereiten, follte ber Sausberr bas alles nicht forgfältig jufammen bringen und jufammen balten, weil am Enbe ber Genuf nur vorlibergebent ift? Aber fein Genng ift borübergebenb; benn ber Ginbrud, ben er gurudlaft, ift bleibenb, und was man mit Rleiß und Anstrengung thut, theilt bem Anichauer felbft eine verborgene Rraft mit, von ber man nicht wiffen fann, wie weit fie mirtt.

Mir ift alles einerlei, versetzte Philine, nur muß ich auch bießmal erfahren, baß Männer immer im Wiberspruch mit fich selbst finb. Bei all eurer Gewiffenhaftigkeit, ben großen Autor nicht verstümmeln zu wollen, lagt ibr boch ben schönften Gebanten aus bem Stücke.

Den fcbnften? rief Wilhelm.

Gewiß ben fconften, auf ben fich hamlet felbft mas zu Gute thut. Und ber mare? rief Serlo.

Benn Sie eine Berrude aushätten, versehte Philine, wurde ich fie Ihnen gang sauberlich abnehmen; benn es scheint nothig, bag man Ihnen bas Berftanbnig eröffne.

Die anbern bachten nach, und bie Unterhaltung ftodte. Man war aufgeftanben, es war schon spät, man schien auseinanber geben zu wollen. Als man so unentschloffen ba ftand, fing Philine ein Liebchen auf eine sehr zierliche und gefällige Melobie zu fingen an.

Singet nicht in Trauertönen Bon ber Einsamfeit ber Racht; Rein, fie ist, o holbe Schönen, Bur Geselligkeit gemacht.

Wie bas Weib bem Mann gegeben Als bie schönste Salfte war, 3ft bie Nacht bas halbe Leben, Und bie schönste Balfte gwar.

Könnt ihr euch bes Tages freuen, Der nur Freuben unterbricht? Er ift gut, fich zu zerstreuen; Bu was anberm taugt er nicht.

Aber wenn in nacht'ger Stunde Suger Lampe Dammrung fließt, Und vom Mund jum naben Munde Scherz und Liebe fich ergießt;

Wenn ber rasche lose Anabe, Der sonst wilb und feurig eilt, Oft bei einer Keinen Gabe Unter leichten Spielen weist;

Wenn die Nachtigal Berliebten Liebevoll ein Liebchen fingt, Das Gefangnen und Betrübten Rur wie Ach und Wehe klingt:

Mit wie leichtem herzensregen horchet ihr ber Glode nicht, Die mit zwölf bebacht'gen Schlägen Rub' und Sicherheit verfpricht!

Darum an bem langen Tage Merte bir es, liebe Bruft: Beber Tag hat feine Plage Und bie Nacht hat ihre Luft.

Sie machte eine leichte Berbeugung, als fie geenbigt hatte, und Serlo rief ihr ein lautes Bravo gu. Sie fprang gur Thur binaus und eilte mit Gelachter fort. Man borte fie bie Treppe hinunter fingen und mit ben Abfaben Nappern.

Serlo ging in bas Seitenzimmer, und Anrelie blieb vor Bilhelmen, ber ihr eine gute Racht wünschte, noch einige Augenblide fleben und sagte :

Bie sie mir zuwiber ist! recht meinem innern Wesen zuwiber! bis auf die Kleinsten Zufälligkeiten. Die rechte braune Augenwimper bei den blonden Haaren, die der Bruder so reizend findet, mag ich gar nicht ausehn, und die Schramme auf der Stirne hat mir so was Wiedriges, so was Riedriges, daß ich immer zehn Schritte von ihr zurücktreten möchte. Sie erzählte nenlich als einen Scherz, ihr Bater habe ihr in ihrer Kindheit einen Teller an den Kopf geworsen, davon sie noch das Zeichen trage. Wohl ist sie recht au Augen und Stirne gezeichnet, daß man sich vor ihr hitten möge.

Bilhelm antwortete nichts, und Aurelie schien mit mehr Unwillen fortzusahren:

Es ift mir beinahe unmöglich, ein freundliches höfliches Bort mit ihr zu reben, so sehr hasse ich fie, und boch ift fie so anschmiegend. Ich wollte, wir wären fie los. Auch Sie, mein Freund, haben eine gemisse Gefälligkeit gegen bieses Geschöpf, ein Betragen, das mich in der Seele kränkt, eine Ausmerksamkeit, die an Achtung gränzt, und bie sie, bei Gott, nicht verdient!

Wie fie ift, bin ich ihr Dant schulbig, versetzte Bilhelm; ihre Aufführung ift zu tabeln; ihrem Charakter muß ich Gerechtigkeit wiberfabren laffen.

Charafter! rief Aurelie; glauben Sie, baß so eine Creatur einen Charafter hat? D, ihr Männer, baran erkenne ich euch! Solcher Frauen seib ihr werth!

Sollten Sie mich in Berbacht haben, meine Freundin? verfette Bilhelm. Ich will von jeder Minute Rechenschaft geben, die ich mit ihr augebracht habe.

Nun, nun, sagte Aurelie, es ift spat, wir wollen nicht ftreiten. Alle wie einer, einer wie alle! Gute Nacht, mein Freund! gute Nacht, mein feiner Parabiesvogel!

Bilbelm fragte, wie er ju biefem Chrentitel tomme?

Ein anbermal, versetzte Aurelie, ein anbermal. Man sagt, fie hätten keine Fuße, fie schwebten in ber Luft und nährten fich vom Aether. Es ift aber ein Mährchen, fuhr fie fort, eine poetische Fiction. Gute Racht, laßt euch was Schönes träumen, wenn ihr Glud habt.

Sie ging in ihr Zimmer und ließ ihn allein; er eilte auf bas feinige.

Halb unwillig ging er auf und nieber. Der scherzende, aber entschiedene Ton Aureliens hatte ihn beleidigt: er fühlte tief, wie Unrecht sie ihm that. Philinen konnte er nicht widrig, nicht unhold begegnen; sie hatte nichts gegen ihn verbrochen, und dann fühlte er sich so fern von jeder Reigung zu ihr, daß er recht stolz und standhaft vor sich selbst bestehen konnte.

Eben war er im Begriff sich auszuziehen, nach seinem Lager zu geben und die Borhänge aufzuschlagen, als er zu seiner größten Berwunderung ein Paar Frauenpantoffeln vor dem Bett erblickte; der eine stand, der andere lag. — Es waren Philinens Pantoffeln, die er nur zu gut erkannte; er glaubte auch eine Unordnung an den Borhängen zu sehen, ja, es schien, als bewegten sie sich; er stand und sah mit unverwandten Augen hin.

Eine neue Gemüthsbewegung, bie er für Berbruß hielt, versetze ihm ben Athem; und nach einer kurzen Paufe, in ber er fich erholt hatte, rief er gefaßt:

Stehen Sie auf, Philine! Bas soll bas heißen? Bo ift Ihre Klugheit, Ihr gutes Betragen? Sollen wir morgen bas Mährchen bes Hauses werben?

Es rührte fich nichts.

3ch scherze nicht, fuhr er fort, biefe Redereien find bei mir übel angewandt.

Rein Laut! Reine Bewegung!

Entschlossen und unmuthig ging er endlich auf bas Bette ju und rif bie Borhänge von einander. Stehen Sie auf, sagte er, wenn ich Ihnen nicht bas Zimmer biese Nacht überlassen soll.

Mit großem Erftaunen fanb er sein Bette leer, die Kiffen und Deden in schönfter Rube. Er sah sich um, suchte nach, suchte alles burch und sand teine Spur von bem Schalf. hinter bem Bette, bem Ofen, ben Schränken war nichts zu sehen; er suchte emsiger und emssiger; ja, ein boshafter Zuschauer hätte glauben mögen, er suche um zu finden.

Rein Schlaf ftellte fich ein; er setzte bie Pantoffeln auf seinen Tisch, ging auf und nieber, blieb manchmal bei bem Tische fteben, und ein schelmischer Genius, ber ihn belauschte, will versichern: er habe sich einen großen Theil ber Nacht mit ben allerliebsten Stelzichen be-

ichäftigt; er habe fie mit einem gewiffen Intereffe angesehen, behanbelt, bamit gespielt und fich erft gegen Morgen in seinen Rieibern aufs Bette geworfen, wo er unter ben seltsamften Bhantafien einschlummerte.

Und wirklich schlief er noch, als Serlo herein trat und rief: Wo find Sie? Roch im Bette? Unmöglich! Ich suchte Sie auf bem Theater, wo noch so mancherlei ju thun ift.

# Gilftes Capitel.

Vor- und Rachmittag verstoffen eilig. Das Haus war schon voll, und Wilhelm eilte sich anzuziehen. Richt mit der Behaglichseit, mit der er die Maske zum erstenmal anprobirte, konnte er sie gegenwärtig aulegen; er zog sich an, um fertig zu werden. Als er zu den Frauen ins Bersammlungszimmer kam, bertesen sie ihn einstimmig, daß nichts recht site; der schöne Federbusch serschoden, die Schnalle passe nicht; man sing wieder an auszutrennen, zu nähen, zusammen zu steden. Die Symphonie ging an, Philine hatte etwas gegen die Krause einzuwenden, Aurelie viel an dem Mantel auszusehen. Laßt mich, ihr Kinder, ries er, diese Rachlässissskissische wird mich erst recht zum Hamlet machen. Die Frauen ließen ihn nicht los und suhren sort zu putzen. Die Symphonie hatte ausgehört, und das Stild war angegangen. Er besah sich im Spiegel, drücke den Hut tieser ins Gesicht und erneuerte die Schminke.

In biefem Augenblid fillrzte jemand herein und rief: Der Geift! ber Geift!

Bilhelm hatte ben ganzen Tag nicht Zeit gehabt, an die Hauptsorge zu benten, ob der Seist anch kommen werde. Run war sie ganz weggenommen, und man hatte die wunderlichste Gastrolle zu erwarten. Der Theatermeister kam und fragte siber dieses und jenes; Wilhelm hatte nicht Zeit, sich nach dem Gespenst umzusehen, und eilte nur sich am Throne einzusinden, wo König und Königin schon, von ihrem hose umgeben, in aller herrlichkeit glänzten; er hörte nur noch die letzten Worte des Horatio, der siber die Erscheinung des Geistes ganz verwirrt sprach und saft seine Rolle vergessen zu haben schien.

Der Zwischenvorhang ging in die Höhe, und er fah bas volle Haus vor fich. Rachbem Horatio seine Rebe gehalten und vom Könige abgesertigt war, brangte er fich an hamlet, und als ob er fich ihm,

bem Pringen, prafentire, fagte er: Der Teufel ftedt in bem harnifche! Er bat uns alle in Kurcht gejagt!

In ber Swifdenzeit fab man nur zwei große Manner in weißen Mänteln und Cabusen in ben Couliffen feben, und Bilbelm, bem in ber Berftrenung, Unruhe und Berlegenheit ber erfte Monolog, wie er glaubte, mikaludt mar, trat, ob ibn gleich ein lebhafter Beifall beim Abgeben begleitete, in ber icauerlichen bramatifchen Binternacht wirtlich recht unbehaglich auf. Doch nahm er fich gusammen und sprach bie fo zwedmäkig angebrachte Stelle über bas Schmaufen und Trinten ber Rorblanber mit ber geborigen Gleichaultigfeit, vergaft, fo wie bie Aufchaner, barüber bes Geiftes und erfchrat wirklich, als Boratio ausrief : Gebt ber, es tommt! Er fubr mit Beftigfeit berum, nub bie eble groke Beftalt, ber leife, unborbare Tritt, Die leichte Bewegung in ber ichmer icheinenben Ruftung machten einen fo ftarten Ginbrud auf ibn, baf er wie verfteinert ba ftanb und unr mit balber Stimme : 3br Engel und bimmlifden Beifter, befdutt uns, ansrufen tonnte. Er ftarrte ibn an, bolte einigemal Athem und brachte bie Anrebe an ben Beift fo verwirrt, zerftudt und gezwungen vor, bag bie größte Runft fie nicht fo trefflich batte ausbruden tonnen.

Seine Uebersetzung bieser Stelle tam ihm sehr zu Statten. Er hatte sich nabe an bas Original gehalten, bessen Bortstellung ihm bie Bersfassung eines überraschten, erschreckten, von Entsetzen ergriffenen Gemüths einzig auszubrücken schien.

"Sei bu ein guter Geift, sei ein verdammter Robold, bringe Diffte bes himmels mit dir ober Dampfe ber Holle, sei Gutes ober Boses bein Beginnen, bu tommst in so einer würdigen Gestalt, ja, ich rebe mit dir, ich nenne dich hamlet, Ronig, Bater, o antworte mir!"

Man fpfirte im Publico bie grifte Birtung. Der Geift wintte, ber Pring folgte ihm unter bem lauteften Beifall.

Das Theater verwandelte sich, und als fie auf ben entfernten Plat tamen, hielt der Geist unvermuthet inne und wandte sich um; baburch tam ihm hamlet etwas zu nabe zu stehen. Mit Berlangen und Neugierde sah Wilhelm sogleich zwischen das niedergelassene Bistr hinein, konnte aber nur tiesliegende Augen neben einer wohlgebildeten Nase erflieden. Furchtsam ausspähend stand er vor ihm; allein als die ersten Töne aus dem helme hervordrangen, als eine wohlklingende, nur ein wenig rauhe Stimme sich in den Worten hören ließ: Ich bin der Geist beines Baters, trat Wishelm einige Schritte schaubernd

gurlid, und bas game Bublicum icauberte. Die Stimme ichien jebermann befannt, und Wilhelm glaubte eine Aebnlichfeit mit ber Stimme feines Baters au bemerten. Diefe munberbaren Empfinbungen und Erinnerungen, bie Reugierbe, ben feltsamen Rreund au entbeden, unb bie Sorge, ihn zu beleibigen, selbft bie Unschicklichkeit, ibm als Schaufpieler in biefer Situation au nabe au treten, bewegten Bilbelmen nach entgegengeseten Seiten. Er veränderte mabrend ber langen Ergablung bes Beiftes feine Stellung fo oft, foien fo unbestimmt unb verlegen, so aufmertfam und so gerftreut, bag fein Spiel eine allgemeine Bewunderung, fo wie ber Beift ein allgemeines Entfeten erregte. Diefer fprach mehr mit einem tiefen Gefühl bes Berbruffes, als bes Jammers, aber eines geiftigen, langfamen und unüberfeblichen Berbruffes. Es war ber Difmuth einer großen Seele, bie bon allem Irbifden getrennt ift und boch unenblichen Leiben unterliegt. Rulett versant ber Geift, aber auf eine fonberbare Art: benn ein leichter, grauer, burchfichtiger Rior, ber wie ein Dambf aus ber Berfentung au fteigen foien, legte fich fiber ibn weg und gog fich mit ibm binunter.

Nun tamen hamlets Freunde zurück und schwuren auf das Schwert. Da war ber alte Maulwurf so geschäftig unter der Erde, daß er ihnen, wo sie auch stehen mochten, immer unter den Füßen ries: Schwört! und sie, als ob der Boden unter ihnen brennte, schnell von einem Ort zum andern eilten. Auch erschien da, wo sie standen, jedesmal eine kleine Flamme aus dem Boden, vermehrte die Birkung und hinterließ bei allen Zuschanern den tiessten Eindrund.

Run ging bas Stlid unaufhaltsam seinen Gang fort, nichts misgludte, alles gerieth; bas Publicum bezeigte seine Zufriedenheit; bie Luft und ber Muth ber Schausbieler schien mit jeber Scene zuzunehmen.

## Bwölften Capitel.

Ber Borhang fiel, und ber lebhaftefte Beifall erscholl aus allen Eden und Guben. Die vier fürftlichen Leichen sprangen bebend in die Bobe und umarmten fich vor Freuden. Bolonius und Ophelia tamen auch aus ihren Grabern hervor und borten noch mit lebhaftem Bergulgen, wie Horatio, als er zum Antundigen heraustrat, auf das heftigfte beklaticht wurde. Dan wollte ihn zu keiner Anzeige eines

anbern Stude laffen, fonbern begehrte mit Ungeftum bie Bieberholung bes heutigen.

Run haben wir gewonnen, rief Serlo, aber auch heute Abenb tein vernünstig Wort mehr! Ales tommt auf ben ersten Einbruck an. Man soll ja keinem Schauspieler übel nehmen, wenn er bei seinen Debüts vorsichtig und eigenstnnig ist.

Der Caffier tam und überreichte ibm eine schwere Caffe. Bir haben gut bebütirt, rief er aus, und bas Borurtheil wird uns zu Statten tommen. Wo ift benn nun bas versprochene Abenbeffen? Wir bürfen es uns heute schwecken laffen.

Sie hatten ausgemacht, baß fie in ihren Theaterfleibern beisammen bleiben und fich selbst ein Fest feiern wollten. Wilhelm hatte unternommen, bas Local, unb Mabame Melina, bas Effen zu beforgen.

Ein Zimmer, worin man sonst zu malen pflegte, war aufs beste gesäubert, mit allerlei kleinen Decorationen umstellt und so herausgeputzt worben, daß es halb einem Garten, halb einem Säulengange ähnlich sah. Beim hereintreten wurde die Gesellschaft von dem Glanz vieler Lichter geblendet, die einen seierlichen Schein durch den Dampf bes süssesten Räncherwerks, das man nicht gespart hatte, über eine wohl geschmudte und bestellte Tasel verbreiteten. Mit Ansrufungen lobte man die Anstalten und nahm wirklich mit Anstand Platz; es schien, als wenn eine königliche Familie im Geisterreiche zusammen käme. Wilhelm saß zwischen Aurelien und Madame Melina; Serlo zwischen Philinen und Elmiren; niemand war mit sich selbst noch mit seinem Platze unzustrieden.

Die beiben Theaterfreunde, die sich gleichsalls eingefunden hatten, vermehrten das Glück der Gesellschaft. Sie waren einigemal während der Borstellung auf die Bühne gekommen und konnten nicht genug von ihrer eigenen und von des Publicums Zufriedenheit sprechen; nunmehr gings aber ans Besondere; jedes ward für seinen Theil reich-lich belohnt.

Mit einer unglaublichen Lebhaftigkeit ward ein Berbienst nach bem andern, eine Stelle nach ber andern herausgehoben. Dem Soufsteur, ber bescheiben am Ende der Tasel saß, ward ein großes Lob über seinen rauben Phrrhus; die Fechtübung hamlets und Laertes konnte man nicht genug erheben; Opheliens Trauer war über allen Ausbruck schn und erhaben; von Bosonius Spiel durste man gar nicht sprechen; jeder Gegenwärtige börte sein Lob in dem andern und durch ihn.

Aber auch ber abwesende Geist nahm seinen Theil Lob und Bewunderung hinweg. Er hatte die Rolle mit einem sehr glücklichen Organ und in einem großen Sinne gesprochen, und man wunderte sich am meisten, daß er von allem, was bei der Gesellschaft vorgegangen war, unterrichtet schien. Er glich völlig dem gemalten Bilbe, als wenn er dem Künftler gestanden hätte, und die Theaterfreunde konnten nicht genug rühmen, wie schauerlich es ausgesehen habe, als er unsern von dem Gemälde hervorgetreten und vor seinem Ebenbilde vorbeigeschritten sei. Wahrheit und Irrthum habe sich dabei so sonderbar vermischt, und man habe wirklich sich siberzeugt, daß die Königin die eine Gestalt nicht sehe. Madame Melina ward bei deser Gelegenheit sehr gelobt, daß sie bei bieser Stelle in die höhe nach dem Bilbe gestarrt, indes Damlet nieder auf den Geist gewiesen.

Man erkundigte sich, wie das Gespenst habe hereinschleichen können, und ersuhr vom Theatermeister, daß zu einer hintern Thure, die sonst immer mit Decorationen verstellt sei, diesen Abend aber, weil man ben gothischen Saal gebraucht, frei geworden, zwei große Figuren in weißen Mänteln und Capuzen hereingekommen, die man von einander nicht unterscheiden können, und so seien sie nach geendigtem britten Act wahrscheidlich auch wieder hinausgegangen.

Serlo lobte besonbers an ihm, baß er nicht so schneibermäßig gejammert und sogar am Enbe eine Stelle, die einem so großen helben beffer zieme, seinen Sohn zu beseuern, angerracht habe. Wilhelm hatte sie im Gebächtniß behalten und versprach sie ins Manuscript nachzutragen.

Man hatte in ber Freube bes Sastmahls nicht bemerkt, baß bie Kinder und ber Harsenspieler sehlten; bald aber machten sie eine sehr angenehme Erscheinung. Denn sie traten zusammen herein, sehr abenteuerlich ausgeputzt; Felix schlug den Triangel, Mignon das Tambourin, und der Alte hatte die schwere Harse umgehangen und spielte sie, indem er sie vor sich trug. Sie zogen um den Tisch und sangen allerlei Lieder. Man gab ihnen zu effen, und die Gäste glaubten den Kindern eine Bohlthat zu erzeigen, wenn sie ihnen so viel süsen Wein gäben, als sie nur trinken wollten; denn die Gesellschaft selbst hatte die töstlichen Flaschen nicht geschont, welche diesen Abend, als ein Geschent der Theatersreunde, in einigen Körben angekommen waren. Die Kinder sprangen und sangen fort, und besonders war Mignon ausgelassen, wie man sie niemals gesehen. Sie schlug das Tambourin

mit aller möglichen Zierlickeit und Lebhaftigkeit, indem fie balb mit brüdendem Finger auf dem Felle schnell hin und her schnurrte, bald mit dem Rücken der Sand, bald mit den Anöcheln darauf pochte, ja, mit abwechselnden Rhythmen das Pergament bald wider die Aniee, bald wider den Kopf schlug, bald schlittelnd die Schellen allein klingen ließ, und so aus dem einfachsen Infrumente gar verschiedene Töne hervorlocke. Nachdem sie lange gelärmt hatten, setzen sie sich in einen Lehnsessel, der gerade Wilhelmen gegenüber am Tische leer geblieben war.

Bleibt von bem Seffel weg! rief Serlo, er fieht vermuthlich für ben Beift ba; wenn er tommt, tann's euch ibel geben.

Ich fürchte ihn nicht, rief Mignon; tommt er, so stehen wir auf. Es ist mein Oheim, er thut mir nichts zu Leibe. Diese Rebe verstand niemand, als wer wußte, daß sie ihren vermeintlichen Bater den großen Teufel genannt hatte.

Die Gesellschaft sah einander an und ward noch mehr in bem Berbacht bestärtt, daß Serlo um die Erscheinung des Geiftes wiffe. Man schwatzte und trant, und die Mädchen sahen von Zeit zu Zeit furchtsam nach der Thure.

Die Kinder, die, in dem großen Seffel sitzend, nur wie Pulcinellpuppen aus dem Kasten über den Tisch hervorragten, singen an, auf
diese Weise ein Stild aufzusühren. Mignon machte den schnarrenden
Ton sehr artig nach, und sie stießen zuletzt die Köpse dergestalt zusammen und auf die Tischstante, wie es eigentlich nur holzpuppen aushalten können. Mignon ward bis zur Wuth lustig, und die Gesellschaft,
so sehr sie aufangs über den Scherz gelacht hatte, mußte zuletzt Einhalt
thun. Aber wenig half das Zureden, denn nun sprang sie auf und
raste, die Schellentrommel in der Hand, um den Tisch herum. Ihre
haare stogen, und indem sie den Kopf zurück und aus Glieder gleichsam in die Lust warf, schien sie einer Mänade ähnlich, deren wilde
und beinah unmögliche Stellungen uns auf alten Wonumenten noch
oft in Erstaunen setzen.

Durch bas Talent ber Kinber und ihren Lärm aufgereizt, suchte jebermann zur Unterhaltung ber Gesellschaft etwas beizutragen. Die Frauenzimmer sangen einige Kanons, Laertes ließ eine Nachtigall bören, und ber Bebant gab ein Concert pianissimo auf ber Maultrommel. Inbessen spielten bie Nachbarn und Nachbarinnen allerlei Spiele, wobei sich bie Hände begegnen und vermischen, und es sehlte manchem Paare nicht am Ausbruck einer hoffnungsvollen Zärtlichkeit. Madame Melina

besonders schien eine lebhafte Reigung ju Wilhelmen nicht zu verhehlen. Es war spät in der Racht, und Aurelie, die fast allein noch herrschaft über sich behalten hatte, ermahnte die übrigen, indem fie aufftand, auseinander zu geben.

Serlo gab noch jum Abschied ein Feuerwert, indem er mit dem Munde, auf eine saft unbegreisliche Weise, den Ton der Raketen, Schwärmer und Feuerräder nachznahmen wußte. Man durfte die Augen nur zumachen, so war die Täuschung vollkommen. Indessen war jedermann aufgestanden, und man reichte den Frauenzimmern den Arm, sie nach Hause zu führen. Wilhelm ging zuleht mit Aurelien. Auf der Treppe begegnete ihnen der Theatermeister und sagte: hier ist der Schleier, worin der Geist verschwand. Er ist an der Versentung hängen geblieden, und wir haben ihn eben gesunden. Eine wunderdare Reliquie! ries Wilhelm und nahm ihn ab.

In bem Augenblide fühlte er fich am linken Arme ergriffen und zugleich einen sehr heftigen Schmerz. Mignon hatte sich verftedt gehabt, hatte ihn angesaßt und ihn in den Arm gebiffen. Sie fuhr an ihm die Treppe binunter und verschwand.

Als die Gesellschaft in die freie Luft tam, merkte fast jedes, daß man für diesen Abend bes Guten zu viel genoffen hatte. Ohne Abschied zu nehmen, verlor man sich auseinander.

Bilhelm hatte kaum seine Stube erreicht, als er seine Rleiber abwarf und nach ausgelöschtem Licht ins Bett eilte. Der Schlaf wollte sogleich sich seiner bemeistern; allein ein Geräusch, das in seiner Stube hinter dem Ofen zu entstehen schien, machte ihn aufmerksam. Eben schwebte vor seiner erhitzten Phantasie das Bild des geharnischten Rönigs; er richtete sich auf, das Gespenst anzureden, als er sich von zarten Armen umschlungen, seinen Mund mit lebhaften Küssen verschlossen nud eine Bruft an der seinigen fühlte, die er wegzustoßen nicht Muth hatte.

# Dreizefintes Capitel.

Wishelm suhr bes anbern Morgens mit einer unbehaglichen Empfindung in die hohe und fand sein Bette leer. Bon dem nicht völlig ausgeschlasenen Rausche war ihm der Ropf bufter, und die Ertunerung an den unbekannten nächtlichen Besuch machte ihn unruhig.

Sein erster Berbacht siel auf Philinen, und boch schien der liebliche Körper, den er in seine Arme geschlossen hatte, nicht der ihrige gewesen zu sein. Unter lebhaften Lieblosungen war unser Freund an der Seite diese seltsamen, stummen Besuches eingeschlasen, und nun war weiter teine Spur mehr davon zu entdecken. Er sprang auf, und indem er sich anzog, sand er seine Thure, die er sonst zu verriegeln psiegte, nur angelehnt, und wußte sich nicht zu erinnern, ob er sie gestern Abend zugeschlossen batte.

Am wunderbarften aber erschien ihm ber Schleier des Geiftes, ben er auf seinem Bette fand. Er hatte ihn mit herauf gebracht und wahrscheinlich selbst dahin geworfen. Es war ein grauer Flor, an bessen Saum er eine Schrift mit schwarzen Buchstaden gestickt sah. Er entfaltete sie und las die Worte: Jum ersten und letzenmal! Flieh! Ingling, flieh! Er war betroffen und wußte nicht, was er sagen sollte.

In eben bem Augenblick trat Mignon herein und brachte ihm bas Frühftück. Bilhelm erstaunte über ben Anblick bes Kindes, ja, man kann sagen, er erschrak. Sie schien biese Nacht größer geworden zu sein; sie trat mit einem hohen eblen Anstand vor ihn hin und sah ihm sehr ernsthaft in die Augen, so daß er den Blick nicht ertragen konnte. Sie rührte ihn nicht an, wie sonst, da sie gewöhnlich ihm die Hand brückte, seine Bange, seinen Mund, seinen Arm oder seine Schulter küste, sondern ging, nachdem sie seine Sachen in Ordnung gebracht, stillschweigend wieder fort.

Die Zeit einer angesetzten Leseprobe tam nun herbei; man versammelte sich, und alle waren burch bas gestrige Fest verstimmt. Wilshelm nahm sich zusammen, so gut er konnte, um nicht gleich ansangs gegen seine so lebhaft gepredigten Grundsätze zu verstoßen. Seine große Uebung half ihm burch; benn Uebung und Gewohnheit müssen in jeder Kunst die Licken aussüllen, welche Genie und Laune so oft lassen würden.

Eigentlich aber konnte man bei bieser Gelegenheit bie Bemerkung recht wahr finden, daß man keinen Zustand, der länger dauern, ja, ber eigentlich ein Beruf, eine Lebensweise werden soll, mit einer Feierlichkeit anfangen bürfe. Man feire nur, was glücklich vollendet ist; alle Ceremonien zum Anfange erschöhfen Lust und Kräfte, die das Streben hervorbringen und uns bei einer fortgesehten Milhe beistehen sollen. Unter allen Festen ift das Dochzeitsest das unschiedlichste; keines

follte mehr in Stille, Demuth und Hoffnung begangen werben als biefes.

So schlich ber Tag nun weiter, und Wilhelmen war noch keiner jemals so alltäglich vorgekommen. Statt ber gewöhnlichen Unterhaltung Abends sing man zu gähnen an; bas Interesse an Hamlet war erschöhft, und man sand eher unbequem, daß er bes solgenden Tages zum zweitenmal vorgestellt werden sollte. Wilhelm zeigte den Schleier des Geistes vor; man mußte darans schließen, daß er nicht wieder kommen werde. Serso war besonders dieser Meinung; er schien mit den Rathschlägen der wunderbaren Gestalt sehr vertraut zu sein; dagegen ließen sich aber die Worte: Flieh! Jüngling, sieh! nicht erklären. Wie konnte Serso mit jemandem einstimmen, der den vorzüglichsten Schauspieler seiner Geschlichaft zu entsernen die Absicht zu haben schien.

Nothwendig mar es nunmehr, bie Rolle bes Beiftes bem Bolterer und bie Rolle bes Ronias bem Bebanten an geben. Beibe erflärten. bak fie icon einftubirt feien, und es mar tein Wunber, benn bei ben vielen Broben und ber weitläufigen Bebanblung biefes Stilds maren alle fo bamit befannt geworben, bag fie fammtlich gar leicht mit ben Rollen batten wechseln tonnen. Doch probirte man einiges in ber Gefdwinbigfeit, und als man fpat genug auseinander ging, flufterte Bbiline beim Abicbiebe Bilbelmen leife au: 3ch muß meine Bantoffeln bolen; bu ichiebft boch ben Riegel nicht vor? Diefe Worte fetten ibn, als er auf feine Stube tam, in siemliche Berlegenbeit, benn bie Bermuthung, bag ber Gaft ber vorigen Nacht Bhiline gemesen, marb baburch bestärft, und wir find auch genothigt, une au biefer Meinung au ichlagen, besonders ba wir die Urfachen, welche ibn bieriiber zweifelbaft machten und ihm einen anbern, fonberbaren Arawobn einficken muften. nicht entbeden tonnen. Er ging unrubig einigemal in feinem Simmer auf und ab und batte wirklich ben Riegel noch nicht vorgeschoben.

Auf einmal stürzte Mignon in bas Zimmer, faßte ihn an und rief: Meister! rette bas Hans! Es brennt! Wilhelm sprang vor bie Thüre, und ein gewaltiger Rauch brängte sich die obere Treppe herunter ihm entgegen. Auf der Gasse hörte man schon das Feuergeschrei, und der Harfenspieler tam, sein Instrument in der Hand, durch den Rauch athemios die Treppe herunter. Aurelie stürzte aus ihrem Zimmer und warf den kleinen Felix in Wilhelms Arme.

Retten Sie bas Rinb! rief fie; wir wollen nach bem übrigen greifen.

Bilbelm, ber bie Gefahr nicht für fo groß bielt, gebachte querft nach bem Urfbrunge bes Branbes bingubringen, um ibn vielleicht noch im Anfange ju erftiden. Er gab bem Alten bas Rind und befahl ibm, bie fteinerne Benbeltreppe binunter, bie burch ein fleines Gartengewolbe in ben Garten führte, au eilen und mit ben Rinbern im Freien au bleiben. Dignon nahm ein Licht, ibm au leuchten. Bilbelm bat barauf Aurelien, ibre Sachen auf eben biefem Bege zu retten. Er felbft brang burch ben Rauch binauf; aber vergebens feste er fich ber Gefahr aus. Die Rlamme ichien bon bem benachbarten Saufe berüber zu bringen und batte icon bas Solzwert bes Bobens und eine leichte Treppe gefaft; anbre, bie aur Rettung berbeieilten, litten, wie er, von Qualm und Feuer. Doch fprach er ihnen Muth ein und rief nach Baffer; er beschwor fie, ber Flamme nur Schritt bor Schritt au weichen, und verfprach bei ihnen zu bleiben. In biefem Augenblick fbrang Mignon beranf und rief: Deifter! rette beinen Relix! Der Alte ift rafend! Der Alte bringt ibn um! Bilbelm ibrang, obne fich au befinnen, die Trebbe binab, und Mignon folgte ibm an ben Kerfen.

Anf ben letzten Stufen, die ins Gartengewölbe führten, blieb er mit Entseten stehen. Große Bünbel Stroh und Reisholz, die man baselbst aufgehäuft hatte, brannten mit heller Flamme; Felix lag am Boben und schrie; der Alte stand mit niedergesenktem Haupte seitwärts an der Wand. Was machst du, Unglikklicher? rief Bilhelm. Der Alte schwieg, Mignon hatte den Felix aufgehöben und schleppte mit Mühe den Anaben in den Garten, indes Wilhelm das Feuer auseinander zu zerren und zu dämpsen strebte, aber dadurch nur die Gewalt und Lebhaftigkeit der Flamme vermehrte. Endlich nußte er mit verbrannten Augenwimpern und Haaren auch in den Garten siehen, indem er den Alten mit durch die Flamme riß, der ihm mit versengtem Barte unwillig solate.

Bilhelm eilte sogleich, die Kinder im Garten ju suchen. Auf ber Schwelle eines entfernten Lufthäuschens fand er fie, und Mignon that ihr Möglichftes, ben Kleinen ju beruhigen. Bilhelm nahm ihn auf ben Schoof, fragte ihn, befühlte ihn und tonnte nichts Zusammen-hängendes aus beiben Kindern berausbringen.

Inbeffen hatte bas Feuer gewaltsam mehrere Banfer ergriffen und erhellte bie ganze Gegenb. Bilhelm besah bas Kind beim rothen Schein ber Flamme, er tonnte teine Bunbe, tein Blut, ja teine Beule mahrnehmen. Er betaftete es fiberall, es gab tein Zeichen von Schmerz von

fich, es beruhigte fich vielmehr nach und und fing an fich über bie Flamme zu verwundern, ja, fich über die schönen, ber Ordnung nach, wie eine Sumination, bremnenden Sparren und Geballe zu erfreuen.

Bilhelm bachte nicht an die Aleiber und was er sonft verloren haben konnte; er fühlte fark, wie werth ihm diese beiben menschlichen Geschöpfe seien, die er einer so großen Gesahr entronnen sah. Er brildte ben Aleinen mit einer ganz neuen Empfindung an sein herz und wollte auch Mignon mit freudiger Zärtlichkeit umarmen, die es aber sanft ablehnte, ihn bei der hand nahm und sie sesthielt.

Meifter, sagte fie (noch niemals, als biefen Abend, hatte fie ihm biefen Ramen gegeben, benn anfangs pflegte fie ihn herr und nachher Bater zu nennen), Meifter! wir find einer großen Gefahr entronnen: bein Felix war am Tobe.

Durch viele Fragen erfuhr enblich Bilhelm, baß ber harfenspieler, als fie in bas Gewölbe getommen, ihr bas Licht aus ber hand geriffen und bas Stroh sogleich angezündet habe. Darauf habe er ben Felix niebergesett, mit wunderlichen Geberden die Habe auf bes Kindes Kopf gelegt und ein Meffer gezogen, als wenn er ihn opfern wollte. Sie sei zugesprungen und habe ihm das Meffer aus der hand geriffen; sie habe geschrieen, und einer vom Hause, der einige Sachen nach dem Garten zu gerettet, sei ihr zu hisse gekonmen; der müsse aber in der Berwirrung wieder weggegangen sein und den Alten und das Kind allein gelassen haben.

3wei bis brei Baufer ftanben in vollen Flammen. In ben Garten hatte fic niemand retten tonnen, wegen bes Branbes im Gartengewölbe. Bilhelm war verlegen wegen seiner Freunde, weniger wegen seiner Sachen. Er getraute fich nicht bie Rinber zu verlaffen und sab Unglud fich immer vergrößern.

Er brachte einige Stunden in einer banglichen Lage zu. Felix war auf seinem Schoofe eingeschlafen, Mignon lag neben ihm und hielt seine hand sest. Endlich hatten die getroffenen Anstalten dem Feuer Einhalt gethan. Die ausgebrannten Gebäude stürzten zusammen, der Morgen tam herbei, die Kinder singen an zu frieren, und ihm selbst ward in seiner leichten Rieidung der sallende Thau sast unerträglich. Er führte sie zu den Trümmern des zusammengestürzten Gebäudes, und sie sanden neben einem Kohlen- und Aschenhausen eine sehr behagliche Wärme.

Der anbrechenbe Tag brachte nun alle Freunde und Befannte nach

und nach zusammen. Jebermann hatte fich gerettet, niemant hatte viel verloren.

Bilbelms Roffer fant fich auch wieber, und Gerlo trieb, als es gegen gebn Ubr ging, jur Brobe von Samlet, wenigstens einiger Scenen, bie mit neuen Schauspielern beset waren. Er hatte barauf noch einige Debatten mit ber Boligei. Die Geiftlichfeit verlangte : bag nach einem folden Strafgerichte Gottes bas Schauspielbaus gefoloffen bleiben follte: und Serlo behauptete: bak theile jum Erfat beffen, mas er biefe Racht verloren, theile jur Aufbeiterung ber erichrecten Gemuther, bie Aufflihrung eines intereffanten Stildes mehr als jemals am Blats fei. Diefe leite Deinung brang burd, unb bas Saus mar geflillt. Die Schauspieler fpielten mit feltenem Reuer und mit mehr leibenicaftlider Freiheit als bas erftemal. Die Buidauer, beren Gefühl burd bie idredliche nächtliche Scene erbobt, und burch bie Langeweile eines gerftreuten und verborbenen Tages noch mehr auf eine intereffante Unterhaltung gespannt war, batten mehr Empfänglichfeit für bas Augerorbentliche. Der gröfte Theil maren neue, burch ben Ruf bes Stilds berbeigezogene Buschauer, bie feine Bergleidung mit bem erften Abend auftellen tonnten. Der Polterer fpielte gang im Sinne bes unbefannten Beiftes, und ber Bebant hatte feinem Borganger gleichfalls gut aufgepaßt; baneben tam ibm feine Erbarmlichfeit febr ju Statten, baf ibm Samlet wirklich nicht Unrecht that, wenn er ibn, trot feines Burpurmantels und hermelinfragens, einen ausammengeflicten Lumpen-Ronia icalt.

Sonberbarer als er war vielleicht niemand jum Throne gelangt; und obgleich die übrigen, besonders aber Philine, sich über seine neue Bürbe äußerst lustig machten, so ließ er doch merken, daß der Graf, als ein großer Kenner, das und noch viel mehr von ihm beim ersten Anblick vorausgesagt habe; dagegen ermahnte ihn Philine zur Demuth und versicherte: sie werde ihm gelegentlich die Rockrunel pubern, damit er sich jener unglücklichen Nacht im Schlosse erinnern und die Krone mit Bescheibenbeit tragen möge.

#### Biergefintes Capitel.

Lan hatte sich in ber Geschwindigkeit nach Quartieren umgesehen, und die Gesellschaft war badurch sehr zerstreut worden. Wilhelm
hatte das Lusthaus in dem Garten, bei dem er die Nacht zugebracht,
liebgewonnen; er erhielt leicht die Schüffel dazu und richtete sich
baselbst ein; da aber Anrelie in ihrer neuen Wohnung sehr eng war,
mußte er den Felix bei sich behalten, und Mignon wollte den Knaben
nicht verlassen.

Die Kinder hatten ein artiges Zimmer in bem ersten Stede eingenommen, Bilhelm hatte fich in bem untern Saale eingerichtet. Die Kinder schliefen, aber er konnte keine Ruhe finden.

Reben bem anmuthigen Garten, ben ber eben aufgegangene Bollmond herrlich erleuchtete, standen die traurigen Ruinen, von benen hier und da noch Dampf aufstieg; die Luft war angenehm und die Racht außerordentlich schön. Philine hatte beim Herausgehen aus dem Theater thu mit dem Ellenbogen angestrichen und ihm einige Worte zugelispelt, die er aber nicht versianden hatte. Er war verwirrt und verdrießlich, und wußte nicht, was er erwarten ober thun sollte. Philine hatte ihn einige Tage gemieden und ihm nur diesen Abend wieder ein Zeichen gegeben. Leiber war nun die Thüre verbrannt, die er nicht zuschließen sollte, und die Pantösselchen waren in Rauch aufgegangen. Wie die Schöne in den Garten kommen wollte, wenn es ihre Absicht war, wußte er nicht. Er winschte sie nicht zu sehen, und doch hätte er sich gar zu gern mit ihr erklären mögen.

Bas ihm aber noch schwerer auf bem Herzen lag, war das Schickfal bes Harfenspielers, ben man nicht wieder gesehen hatte. Wilhelm surchtete, man würde ihn beim Aufräumen todt unter dem Schutte sinden. Bilhelm hatte gegen jedermann den Berdacht verborgen, den er hegte, daß der Alte Schuld an dem Brande sei. Denn er kam ihm zuerst von dem brennenden und rauchenden Boden entgegen, und die Berzweissung im Gartengewölbe schien die Folge eines solchen unglücklichen Ereignisses zu sein. Doch war es bei der Untersuchung, welche die Polizei sogleich anstellte, wahrscheinlich geworden, daß nicht in dem Hause, wo sie wohnten, sondern in dem dritten davon der Brand entstanden sei, der sich auch sogleich unter den Dächern weggeschlichen hatte.

Bilhelm überlegte bas alles, in einer Laube sitzend, als er in einem nahen Gange jemanden schleichen hörte. An dem traurigen Gesange, der sogleich angestimmt ward, erkanute er den Harsenspieler. Das Lied, das er sehr wohl verstehen konnte, enthielt den Trost eines Ungläcklichen, der sich dem Bahnsinne ganz nahe fühlt. Leider hat Wilhelm davon nur die leite Strobbe behalten.

An die Thitren will ich schleichen, Still und fittsam will ich stehn, Fromme Sand wird Nahrung reichen, Und ich werbe weiter gehn.

Beber wird fich gludlich scheinen, Benn mein Bilb vor ihm erscheint; Eine Thrane wird er weinen, Und ich weiß nicht, was er weint.

Unter biesen Worten war er an die Gartenthilre gekommen, die nach einer entlegenen Straße ging; er wollte, da er sie verschlossen sand, an den Spalieren übersteigen; allein Wisselm hielt ihn zursick und redete ihn freundlich an. Der Alte bat ihn, aufzuschließen, weil er sliehen wolle und müsse. Wilhelm stellte ihm vor: daß er wohl aus dem Garten, aber nicht aus der Stadt könne, und zeigte ihm, wie sehr er sich durch einen solchen Schritt verdächtig mache; allein vergebens! Der Alte bestand auf seinem Sinne. Wisselm gab nicht nach und drängte ihn endlich halb mit Gewalt ins Gartenhaus, schloß sich daselbst mit ihm ein und sührte ein wunderbares Gespräch mit ihm, das wir aber, um unsere Leser nicht mit unzusammenhängenden Ideen und bänglichen Empfindungen zu quälen, lieber verschweigen als aussihrlich mittheilen.

# Fünfzefintes Capitel.

Ins ber großen Berlegenheit, worin sich Wilhelm befand, was er mit bem ungludlichen Alten beginnen sollte, ber so beutliche Spuren bes Bahnsinns zeigte, riß ihn Laertes noch am selbigen Morgen. Dieser, ber nach seiner alten Gewohnheit überall zu sein pflegte, hatte auf bem Kassehaus einen Mann gesehen, ber vor einiger Zeit bie heftigsten Anfälle von Melancholie erdusbete. Man hatte ihn einem Landgeiftlichen anvertraut, ber fich ein befonderes Geschäft baraus machte, bergleichen Leute zu behandeln. Auch dießmal war es ihm gelungen; noch war er in ber Stadt, und die Familie bes Wiederhergestellten erzeigte ihm große Ehre.

Bilhelm eilte sogleich ben Mann aufzusuchen, vertraute ihm ben Fall und warb mit ihm einig. Man wußte unter gewissen Borwänden ihm ben Alten zu übergeben. Die Scheidung schmerzte Bilhelmen tief, und nur die hoffnung, ihn wiederhergestellt zu sehen, tonnte sie ihm einigermaßen erträglich machen, so sehr war er gewohnt, ben Mann um sich zu sehen und seine geistreichen und herzlichen Töne zu vernehmen. Die harse war mit verbrannt; man suchte eine andere, die man ihm auf die Reise mitgab.

Auch hatte bas Feuer die kleine Garberobe Mignons verzehrt, und als man ihr wieder etwas Neues schaffen wollte, that Aurelie ben Bortolag, daß man fie boch endlich als Mäbchen kleiden solle.

Run gar nicht! rief Mignon aus, und bestand mit großer Lebhaftigkeit auf ihrer alten Tracht, worin man ihr benn auch willsahren mußte.

Die Gefellichaft hatte nicht viel Zeit, fich zu besinnen; bie Borftellungen gingen ibren Bang.

Wilhelm horchte oft ins Publicum, und nur selten tam ihm eine Stimme entgegen, wie er sie zu hören wünschte, ja, öfters vernahm er, was ihn betrübte ober verbroß. So erzählte zum Beispiel gleich nach ber ersten Aufführung hamlets ein junger Mensch mit großer Lebhaftigteit, wie zufrieden er an jenem Abend im Schauspielhause gewesen. Bilhelm lauschte und hörte zu seiner großen Beschämung, daß der junge Mann zum Berdruß seiner hintermänner den hut ausbehalten und ihn hartnäckig das ganze Stilck hindurch nicht abgethan hatte, welcher helbenthat er sich mit dem größten Bergnügen erinnerte.

Ein anberer versicherte: Bisselm habe die Rolle bes Laertes sehr gut gespielt; hingegen mit bem Schauspieler, ber ben Hamlet unternommen, könne man nicht eben so zufrieben sein. Diese Berwechslung war nicht ganz unnatürlich, benn Wilhelm und Laertes glichen sich, wiewohl in einem sehr entsernten Sinne.

Ein britter lobte sein Spiel, besonders in der Scene mit der Mutter, aufs lebhafteste, und bedauerte nur: daß eben in diesem feurigen Augendlick ein weißes Band unter der Weste hervorgesehen habe, wodurch die Illusion ängerst gestört worden sei.

In bem Innern ber Gesellschaft gingen inbessen allerlei Beränberungen vor. Philine hatte seit jenem Abend nach dem Brande Wilbelmen auch nicht das geringste Zeichen einer Annäherung gegeben. Sie hatte, wie es schien vorsählich, ein entsernteres Quartier gemiethet, vertrug sich mit Elmiren und kam seltener zu Serlo, womit Aurelie wohl zusrieden war. Serlo, der ihr immer gewogen blieb, besuchte sie manchmal, besonders da er Elmiren bei ihr zu sinden hoffte, und nahm eines Abends Wilhelmen mit sich. Beide waren im hereintreten sehr verwundert, als sie Philinen in dem zweiten Zimmer in den Armen eines jungen Officiers sahen, der eine rothe Unisorm und weiße Unterlieider an hatte, bessen abgewendetes Gesicht sie aber nicht sehen konnten. Philine kam ihren besuchenden Freunden in das Borzimmer entgegen und verschloß das andere. Sie überraschten mich bei einem wunderdaren Abenteuer! rief sie aus.

So wunderbar ist es nicht, sagte Serlo; lassen Sie uns ben hübschen, jungen, beneidenswerthen Freund sehen; Sie haben uns ohnedem schon so zugestutzt, daß wir nicht eifersuchtig sein bürfen.

Ich muß Ihnen biesen Berbacht noch eine Zeit lang laffen, sagte Philine scherzend; boch kann ich Sie versichern, baß es nur eine gute Freundin ist, die sich einige Tage unbekannt bei mir aufhalten will. Sie sollen ihre Schicksale künftig ersahren, ja, vielleicht das interessante Mäbchen selbst kennen lernen, und ich werbe wahrscheinlich alsbann Ursache haben, meine Bescheibenheit und Nachsicht zu üben; benn ich suche, die herren werben über ihre neue Bekanntschaft ihre alte Freundin vergessen.

Wilhelm stand versteinert ba; benn gleich beim ersten Anblic hatte ihn die rothe Unisorm an den so sehr geliebten Rock Marianens erinnert; es war ihre Gestalt, es waren ihre blonden Haare, nur schien ihm der gegenwärtige Officier etwas größer zu sein.

Um bes himmels willen! rief er aus, laffen Sie uns mehr von Ihrer Freundin wissen, lassen Sie uns bas verkleibete Mäbchen sehen! Bir find nun einmal Theilnehmer bes Geheimnisses; wir wollen verssprechen, wir wollen schwören, aber lassen Sie uns bas Mäbchen sehen!

O wie er in Feuer ift! rief Philine; nur gelassen, nur gebulbig! bente wird einmal nichts baraus.

So laffen Sie uns nur ihren Namen wiffen! rief Bilhelm. Das ware alsbann ein schönes Geheimniß, versette Philine. Wenigstens nur ben Bornamen.

Benn Sie ihn rathen, meinetwegen. Dreimal bürfen Sie rathen, aber nicht öfter; Sie könnten mich sonst burch ben ganzen Kalenber burchführen.

But, fagte Bilbelm ; Cecilie alfo?

Dichts von Cecilien!

Benriette?

Reineswege! Rehmen Sie fich in Acht! Ihre Rengierbe wirb ausschlafen muffen.

Bilhelm zauberte und zitterte; er wollte seinen Dund aufthun, aber bie Sprache versagte ihm. Mariane? ftammelte er enblich, Mariane?

Bravo! rief Philine, getroffen! indem fie fich nach ihrer Gewohnbeit auf bem Absate herum brebte.

Bilhelm konnte kein Bort hervorbringen, und Serlo, ber seine Gemuthsbewegung nicht bemerkte, suhr fort in Philinen ju bringen, bag sie bie Thure öffnen sollte.

Bie verwundert waren daher beide, als Wilhelm auf einmal heftig ihre Nederei unterbrach, sich Philinen zu Füßen warf und sie mit dem lebhaftesten Ausdrucke der Leidenschaft dat und beschwor. Lassen Sie mich das Mädchen sehen, rief er aus, sie ist mein, es ist meine Mariane! Sie, nach der ich mich alle Tage meines Lebens gesehnt habe, sie, die mir noch immer statt aller andern Beiber in der Belt ist! Gehen Sie wenigstens zu ihr hinein, sagen Sie ihr, daß ich hier bin, daß der Mensch hier ist, der seine erste Liebe und das ganze Glud seiner Jugend an sie knüpste. Er will sich rechtsertigen, daß er sie unsreundlich verließ, er will sie um Berzeihung bitten, er will ihr vergeden, was sie anch gegen ihn gesehlt haben mag, er will sogar keine Ansprüche an sie mehr machen, wenn er sie nur noch einmal sehen kann, wenn er nur sehen kann, daß sie lebt und glüdlich ist!

Philine schlttelte ben Kopf und sagte: Mein Freund, reben Sie leise! Betrügen wir uns nicht! und ist das Frauenzimmer wirklich Ihre Freundin, so muffen wir sie schonen, benn sie vermuthet keinesweges, Sie hier zu sehen. Ganz andere Angelegenheiten sühren sie hierher, und das wissen Sie boch, man möchte lieber ein Gespenst als einen alten Liebhaber zur unrechten Zeit vor Augen sehen. Ich will sie fragen, ich will sie vorbereiten, und wir wollen siberlegen, was zu thun ist. Ich schreibe Ihnen morgen ein Billet, zu welcher Stunde Sie kommen sollen, ober ob Sie kommen bursen; gehorchen Sie mir

punktlich, benn ich schwöre, niemand soll gegen meinen und meiner Freundin Billen bieses liebenswürdige Geschöpf mit Augen sehen. Meine Thuren werbe ich besser verschlossen halten, und mit Art und Beil werben Sie mich nicht besuchen wollen.

Bilhelm beschwor fie, Serlo rebete ihr zu, vergebens! Beibe Freunde mußten gulett nachgeben, bas Zimmer und bas haus raumen.

Belche unruhige Nacht Wilhelm zubrachte, wird sich jedermann benten. Wie langsam die Stunden des Tages dahinzogen, in denen er Philinens Billet erwartete, läßt sich begreisen. Unglücklicherweise mußte er selbigen Abend spielen; er hatte niemals eine größere Bein ausgestanden. Nach geendigtem Stlicke eilte er zu Philinen, ohne nur zu fragen, od er eingeladen worden. Er sand ihre Thüre verschlossen, und die Hausleute sagten: Mademoiselle sei heute früh mit einem jungen Officier weggesahren; sie habe zwar gesagt, daß sie in einigen Tagen wiederkomme, man glaube es aber nicht, weil sie alles bezahlt und ihre Sachen mitgenommen habe.

Bishelm war außer sich ilber biese Rachricht. Er eiste zu Laertes und schlug ihm vor, ihr nachzusetzen, und, es toste was es wolle, über ihren Begleiter Gewißheit zu erlangen. Laertes bagegen verwies seinem Freunde seine Leibenschaft und Leichtgläubigkeit. Ich will wetten, sagte er, es ist niemand anders als Friedrich. Der Junge ist von gutem Hause, ich weiß es recht wohl; er ist unsinnig in das Mädchen verliebt und hat wahrscheinlich seinen Berwandten so viel Gelb abgelock, daß er wieder eine Zeit lang mit ihr leben kann.

Durch biese Einwendungen ward Bilhelm nicht liberzeugt, boch zweiselhaft. Laertes stellte ihm vor, wie unwahrscheinlich das Mährchen sei, das Philine ihnen vorgespielt hatte, wie Figur und Haar sehr gut auf Friedrichen passe, wie sie bei zwölf Stunden Borsprung so leicht nicht einzuholen sein wilrben, und hauptsächlich wie Serlo keinen von ihnen beiden beim Schauspiele entbehren könne.

Durch alle biese Gründe wurde Wilhelm enblich nur so weit gebracht, daß er Berzicht barauf that, selbst nachzuseten. Laertes wußte noch in selbiger Racht einen tlichtigen Mann zu schaffen, bem man ben Auftrag geben konnte. Es war ein gesetzter Mann, ber mehreren herrschaften auf Reisen als Courier und Führer gedient hatte und eben jetzt ohne Beschäftigung stille lag. Man gab ihm Gelb, man unterrichtete ihn von der ganzen Sache, mit dem Auftrage, daß er die Flücktlinge aussuchen und einholen, sie alsbann nicht aus ben Augen

laffen und die Freunde sogleich, wo und wie er sie fände, benachrichtigen solle. Er setzte sich in berselbigen Stunde zu Pferde und ritt dem zweideutigen Baare nach, und Wilhelm war durch diese Anstalt wenigstens einigermaßen beruhigt.

### Sechzefintes Capitel.

Die Entfernung Philinens machte keine auffallende Sensation weber auf dem Theater noch im Bublico. Es war ihr mit allem wenig Ernst; die Frauen haßten sie durchgängig, und die Männer hätten sie lieber unter vier Augen als auf dem Theater gesehen, und so war ihr schönes und sir die Bihne selbst glückliches Talent versoren. Die übrigen Glieber der Gesellschaft gaben sich besto mehr Mühe; Madame Melina besonders that sich durch Fleiß und Ausmerksamkeit sehr hervor. Sie merkte, wie sonst, Wilhelmen seine Grundsätze ab, richtete sich nach seiner Theorie und seinem Besspiel, und hatte zeither ein ich weiß nicht was in ihrem Wesen, das sie interessanter machte. Sie erlangte bald ein richtiges Spiel und gewann den natürlichen Ton der Unterhaltung vollkommen, und den der Empsindung dis auf einen gewissen Grad. Sie wußte sich in Serlo's Launen zu schicken und bestiß sich des Singens ihm zu Gesallen, worin sie auch bald so weit kam, als man bessen zur geselligen Unterbaltung bedarf.

Durch einige neuangenommene Schauspieler ward die Geselschaft noch vollständiger, und indem Wilhelm und Serlo jeder in seiner Art wirkte, jener bei jedem Stilde auf den Sinn und Ton des Ganzen drang, dieser die einzelnen Theile gewissenhaft durcharbeitete, belebte ein lobenswiltdiger Eiser auch die Schauspieler, und das Publicum nahm an ihnen einen lebhaften Antheil.

Wir sind auf einem guten Wege, sagte Serlo einst, und wenn wir so fortsahren, wird das Publicum auch bald auf dem rechten sein. Man kann die Menschen sehr leicht durch tolle und unschickliche Darstellungen irre machen; aber man lege ihnen das Bernflustige und Schickliche auf eine interessante Weise vor, so werden sie gewiß darnach greifen.

Bas unferm Theater hauptfächlich fehlt, und warum weber Schanspieler noch Zuschauer zur Befinnung tommen, ift, bag es barauf im Ganzen zu bunt aussieht, und bag man nirgenbs eine Gränze hat,

woran man sein Urtheil anlehnen könnte. Es scheint mir kein Bortheil zu sein, daß wir unser Theater gleichsam zu einem unendlichen Naturschauplatze ausgeweitet haben; doch kann jetzt weber Director noch Schauspieler sich in die Enge ziehen, bis vielleicht der Geschmack der Nation in der Folge den rechten Kreis selbst bezeichnet. Eine jede gute Societät existirt nur unter gewissen Bedingungen, so auch ein gutes Theater. Gewisse Manieren und Nedensarten, gewisse Gegenstände und Arten des Betragens müssen ausgeschlossen sein. Man wird nicht ärmer, wenn man sein Hauswesen ausammenziebt.

Sie waren hierstber mehr ober weniger einig und uneinig. Bilhelm und die meisten waren auf ber Seite bes englischen, Serlo und einige auf ber Seite bes frangofischen Theaters.

Man warb einig, in leeren Stunden, deren ein Schauspieler leider so viele hat, in Gesellschaft die berühmtesten Schauspiele beider Theater durchzugehen, und das Beste und Nachahmenswerthe derselben zu bemerken. Man machte auch wirklich einen Ansang mit einigen französsischen Stücken. Aurelie entsernte sich jedesmal, sobald die Borlesung anging. Ansangs hielt man sie für trank; einst aber fragte sie Wilhelm darüber, dem es ausgesallen war.

Ich werbe bei keiner solchen Borlesung gegenwärtig sein, sagte fie, benn wie soll ich hören und urtheilen, wenn mir bas herz zerriffen ift? Ich haffe bie frangösische Sprache von ganger Seele.

Wie kann man einer Sprache feinb sein, rief Wilhelm aus, ber man ben größten Theil seiner Bilbung schulbig ift, und ber wir noch viel schulbig werben muffen, ebe unser Besen eine Gestalt gewinnen kann?

Es ist kein Borurtheil! versetzte Aurelie; ein unglücklicher Einbruck, eine verhaßte Erinnerung an meinen treulosen Freund hat mir die Lust an dieser schönen und ausgedilbeten Sprache geraubt. Wie ich sie jeht von ganzem Herzen hasse! Während der Zeit unserer freundschaftlichen Berbindung schrieb er deutsch, und welch ein herzliches, wahres, früstiges Deutsch! Nun da er mich los sein wollte, sing er an französisch zu schreiben, das vorher manchmal nur im Scherze geschehen war. Ich sühlte, ich merkte, was es bedeuten sollte. Was er in seiner Muttersprache zu sagen erröthete, konnte er nun mit gutem Gewissen hinschreiben. Zu Reservationen, Halbheiten und Lügen ist es eine trefsliche Sprache; sie ist eine perside Sprache! ich sinde, Gott sein Dank! kein deutsches Wort, um persib in seinem ganzen Umsange

auszubrüden. Unfer armseliges treulos ist ein unschulbiges Kind bagegen. Persib ist treulos mit Genuß, mit llebermuth und Schabenfrende. O, die Ausbildung einer Nation ist zu beneiden, die so feine Schattirungen in Einem Worte auszubrüden weiß! Französisch ist recht die Sprache der Welt, werth, die allgemeine Sprache zu sein, damit sie sich nur alle unter einander recht betrügen und belügen können! Seine französischen Briese ließen sich noch immer gut genug lesen. Wenn man sich's einbilden wollte, klangen sie warm und selbst leidenschaftlich; doch genau besehen, waren es Phrasen, vermaledeite Phrasen! Er hat mir alle Frende an der ganzen Sprache, an der französischen Literatur, selbst an dem schönen und köstlichen Ausdruck ebler Seelen in dieser Mundart verdorben; mich schaubert, wenn ich ein französisches Wort höre!

Auf biefe Beise konnte fie ftunbenlang fortsahren, ihren Unmuth ju zeigen und jebe andere Unterhaltung zu unterbrechen ober zu verstimmen. Serlo machte früher ober später ihren launischen Aeußerungen mit einiger Bitterkeit ein Ende; aber gewöhnlich war für biesen Abend bas Gelvrach gerftört.

Ueberhaupt ift es leiber ber Rall, bag alles, mas burch mehrere jufammentreffenbe Menichen und Umftanbe bervorgebracht werben foll. feine lange Beit fich volltommen erhalten fann. Bon einer Theatergefellichaft fo gut wie von einem Reiche, von einem Cirtel Freunde fo aut wie von einer Armee. läft fich gewöhnlich ber Moment angeben. wenn fie auf ber bochften Stufe ihrer Bollfommenbeit, ihrer Uebereinftimmung, ihrer Bufriebenheit und Thatigfeit ftanben; oft aber verändert fich ichnell bas Berfonal, neue Glieber treten bingu, bie Berfonen baffen nicht mehr zu ben Umftanben, bie Umftanbe nicht mehr zu ben Berfonen : es wird alles anders, und mas vorber verbunden mar, fällt nunmehr balb auseinanber. Go fonnte man fagen, baf Serlo's Gefellschaft eine Zeit lang so volltommen war, als irgend eine beutsche fich batte rubmen tonnen. Die meiften Schauspieler ftanben an ihrem Plate; alle batten genug zu thun, und alle thaten gern, was zu thun war. Ihre perfonlichen Berhaltniffe maren leiblich, und jebes ichien in feiner Runft viel zu versprechen, weil jebes bie erften Schritte mit Reuer unb Munterfeit that. Balb aber entbedte fich, bag ein Theil boch nur Automaten waren, bie nur bas erreichen tonnten, wohin man ohne Gefühl gelangen tann, und balb mifchten fich bie Leibenschaften bagwischen, bie gewöhnlich jeber guten Ginrichtung im Wege fteben, und alles fo leicht auseinander zerren, was vernünftige und wohlbentende Menschen ausammenaubalten wünschen.

Philinens Abgang war nicht so unbebeutenb, als man anfangs glaubte. Sie hatte mit großer Geschicklichkeit Serlo zu unterhalten und bie übrigen mehr ober weniger zu reizen gewußt. Sie ertrug Aureliens Heftigkeit mit großer Gebulb, und ihr eigenftes Geschäft war, Wilhelmen zu schneicheln. So war sie eine Art von Bindungsmittel fürs Ganze, und ihr Berlust mußte balb fühlbar werben.

Serlo tonnte obne eine fleine Liebicaft nicht leben. Elmire. Die in weniger Zeit berangewachsen, und man konnte beinabe fagen fcon geworben war, batte icon lange feine Aufmerksamkeit erregt, und Bhiline mar tlug genug, biefe Leibenicaft, bie fie mertte, ju beguinftigen. Man muß fich, pflegte fie ju fagen, bei Beiten aufs Ruppeln legen; es bleibt uns boch weiter nichts fibrig, wenn wir alt werben. Daburch batten fich Serlo und Elmire bergestalt genähert, bag fie nach Bhilinens Abidiebe balb einig wurden, und ber fleine Roman intereffirte fie beibe um fo mehr, als fie ibn vor bem Alten, ber über eine folde Unregelmäßigfeit feinen Scherz verftanben batte, gebeim gu balten alle Urfache batten. Elmirens Schwester mar mit im Berftanb. nift, und Serlo mußte beiben Dabchen baber vieles nachfeben. ibrer größten Untugenben mar eine unmäßige Rafderei, ja, wenn man will, eine unleibliche Gefrafigfeit, worin fie Philinen feineswegs glichen, bie baburch einen neuen Schein von Liebenswürdigfeit erhielt, bag fie gleichsam nur von ber Luft lebte, fehr wenig af und nur ben Schaum eines Chambagnerglafes mit ber gröfiten Bierlichkeit wegichlürfte.

Run aber mußte Serlo, wenn er seiner Schönen gesallen wollte, bas Frühstück mit bem Mittagsessen verbinden, und an dieses durch ein Besperbrod das Abendessen anknüpsen. Dabei hatte Serlo einen Plan, dessen Ausssührung ihn beunruhigte. Er glandte eine gewisse Reigung zwischen Bilhelmen und Anrelien zu entdecken, und wünschte sehr, daß sie ernstlich werten möchte. Er hosste den ganzen mechanischen Theil der Theaterwirthschaft Wilhelmen auszublirden, und an ihm, wie an seinem ersten Schwager, ein treues und sleißiges Wertzeug zu sinden. Schon hatte er ihm nach und nach den größten Theil der Besorgung unmerklich übertragen, Aurelie sührte die Casse, und Serlo lebte wieder wie in früheren Zeiten ganz nach seinem Sinne. Doch war etwas, was sowohl ihn als seine Schwester heimlich kränkte.

Das Bublicum bat eine eigene Art, gegen bffentliche Menfchen

von anerkanntem Berbienste zu versahren; es fängt nach und nach an gleichgültig gegen sie zu werben und begünstigt viel geringere, aber nen erscheinende Talente; es macht an jene übertriebene Forberungen, und läst sich von biesen alles gefallen.

Serlo und Aurelie hatten Gelegenheit genug, hierüber Betrachtungen anzustellen. Die neuen Antömmlinge, besonders die jungen und wohlgebildeten, hatten alle Aufmerksamkeit, allen Beisall auf sich gezogen, und beide Geschwister mußten die meiste Zeit nach ihren eifrigsten Bemühungen ohne den willfommenen Alang der zusammenschlagenden Hände abtreten. Freilich kamen dazu noch besondere Ursachen. Aureliens Stolz war auffallend, und von ihrer Berachtung des Publicums waren viele unterrichtet. Serlo schmeichelte zwar jedermann im Einzelnen, aber seine spitzen Reden siber das Ganze waren doch auch öfters hernmegetragen und wiederholt worden. Die neuen Glieder hingegen waren theils fremd und unbekannt, theils jung, liedenswürdig und hülssbedürftig, und hatten also auch sämmtlich Gönner gefunden.

Run gab es anch balb innerliche Unruhen und manches Misvergnligen; benn taum bemerkte man, daß Wilhelm die Beschäftigung eines Regisseurs libernommen hatte, so singen die meisten Schauspieler um besto mehr an unartiger zu werden, als er nach seiner Weise etwas mehr Ordnung und Genauigkeit in das Ganze zu bringen wünschte und besonders darauf bestand, daß alles Mechanische vor allen Dingen pünktlich und ordentlich gehen solle.

In kurzer Zeit ward das ganze Berhältniß, das wirklich eine Zeit lang beinahe idealisch gehalten hatte, so gemein, als man es nur irgend bei einem herumreisenden Theater finden mag. Und leider in dem Augendlicke, als Wilhelm durch Mühe, Fleiß und Anstrengung sich mit allen Ersordernissen des Metters bekannt gemacht und seine Berson sowohl als seine Seschäftigkeit vollkommen dazu gebildet hatte, schien es ihm endlich in trüben Stunden, daß diese Handwert weniger, als irgend ein andres, den nöthigen Auswand von Zeit und Arästen verdiene. Das Geschäft war lästig und die Belohnung gering. Er hätte jedes andere lieber übernommen, bei dem man doch, wenn es vorbei ist, der Auhe des Geistes genießen kann, als dieses, wo man nach überstandenen mechanischen Mihseligkeiten noch durch die höchste Anstrengung des Geistes und der Empfindung erst das Ziel seiner Thätigkeit erreichen soll. Er mußte die Klagen Aureliens über die Berschwendung des Bruders hören, er mußte die Winke Serlo's miswerstehen, wenn

bieser ihn zu einer Heirath mit ber Schwester von ferne zu leiten suchte. Er hatte babei seinen Kummer zu verbergen, ber ihn auf bas tiesste brildte, indem der nach dem zweidentigen Officier sortgeschieste Bote nicht zurud tam, auch nichts von sich hören ließ, und unser Freund baber seine Mariane zum zweitenmal verloren zu haben fürchten mußte.

Bu eben bieser Zeit fiel eine allgemeine Trauer ein, wodurch man genöthigt ward, das Theater auf einige Wochen zu schließen. Er ergriff diese Zwischenzeit, um jenen Geistlichen zu besuchen, bei welchem der Harfenspieler in der Kost war. Er sand ihn in einer angenehmen Gegend, und das erste, was er in dem Pfarrhose erblickte, war der Alte, der einem Knaben auf seinem Instrumente Lection gab. Er bezeugte viel Freude, Wilhelmen wieder zu sehen, ftand auf und reichte ihm die Hand und fagte: Sie sehen, daß ich in der Welt doch noch zu etwas niltze bin; Sie erlauben, daß ich sortsahre, denn die Stunden sind eingetheilt.

Der Geiftliche begrußte Wilhelmen auf bas freundlichste und ergählte ihm, bag ber Alte fich schon recht gut anlasse, und bag man Boffnung ju seiner völligen Genesung babe.

3hr Gefprach fiel natificlich auf bie Methobe, Bahnfinnige zu enriren

Aufer bem Bhyfifchen, fagte ber Beiftliche, bas uns oft unüberwindliche Schwierigkeiten in ben Weg legt und worliber ich einen bentenben Arat au Rathe giebe, finbe ich bie Mittel, vom Wahnfinne au beilen, febr einfach. Es find eben biefelben, woburch man gefunde Meniden binbert, mabnfinnig ju werben. Man errege ibre Selbstbatigfeit, man gewöhne fie an Ordnung, man gebe ihnen einen Begriff, baß fie ihr Sein und Schicffal mit fo vielen gemein haben, bag bas außerorbentliche Talent, bas größte Glud und bas hochfte Unglud nur tleine Abweichungen von bem Gewöhnlichen finb, fo wird fich tein Wahnsinn einschleichen, und wenn er ba ift, nach und nach wieber verschwinden. 3ch babe bes alten Mannes Stunden eingetheilt; er unterrichtet einige Rinber auf ber Barfe, er hilft im Garten arbeiten, und ift icon viel beiterer. Er wünscht von bem Roble ju genießen, ben er pflangt, und wünscht meinen Gobn, bem er bie Barfe auf ben Tobesfall gefchentt bat, recht emfig ju unterrichten, bamit fie ber Rnabe ja auch brauchen tonne. Als Geiftlicher fuche ich ibm über feine munberbaren Scrupel nur wenig ju fagen, aber ein thatiges Leben führt fo viele Ereigniffe berbei, bag er balb fühlen muß, bag jebe Art von

Bweifel nur burch Birksamkeit gehoben werden kann. Ich gehe sachte zu Werke; wenn ich ihm aber noch seinen Bart und seine Kutte wegnehmen kann, so habe ich viel gewonnen: benn es bringt uns nichts näher dem Wahnsinn, als wenn wir uns vor andern auszeichnen, und nichts erhält so sehr den gemeinen Berstand, als im allgemeinen Sinne mit vielen Menschen zu leben. Wie vieles ift leiber nicht in unseres Erziehung und in unsern bürgerlichen Einrichtungen, wodurch wir unt und unsere Kinder zur Tollheit vorbereiten.

Bilhelm verweilte bei biesem vernünftigen Manne einige Tage und erfuhr die interessantesten Geschichten, nicht allein von verrückten Menschen, sondern auch von solchen, die man für klug, ja für weise zu halten pflegt, und beren Eigenthümlichkeiten nahe an den Wahnsinn gränzen.

Dreifach belebt aber marb bie Unterhaltung, als ber Mebicus eintrat, ber ben Beiftlichen, feinen Freund, öfters au befuchen und ibm bei feinen menidenfreundlichen Bemübungen beizufteben pflegte. war ein altlicher Mann, ber bei einer fcmachlichen Gefundheit viele Sabre in Ausübung ber ebelften Bflichten zugebracht hatte. Er mar ein groker Freund vom Landleben und tonnte faft nicht anders als in freier Luft fein; babei mar er außerft gefellig und thatig, und batte feit vielen Jahren eine besondere Reigung, mit allen Landgeiftlichen Freunbicaft ju ftiften. Jebem, an bem er eine nupliche Befcaftigung fannte, fucte er auf alle Beife beigufteben; anbern, bie noch unbeftimmt waren, suchte er eine Liebhaberei einzureben, und ba er zugleich mit ben Sbelleuten, Amtmannern und Gerichtsbaltern in Berbinbung ftanb, fo batte er in Beit von amangig Jahren febr viel im Stillen jur Cultur mander 2meige ber Landwirthicaft beigetragen, und alles. mas bem Kelbe. Thieren und Menichen erspriefilich ift, in Bewegung gebracht, und fo bie mabrite Auftlarung beförbert. Rur ben Menichen, fagte er, fei nur bas Gine ein Unglud, wenn fich irgend ein Ibee bei ibm festsete, die teinen Ginfluft ins thätige Leben babe ober ibn wohl gar vom thatigen Leben abziehe. 3ch habe, fagte er, gegenwartig einen folden Kall an einem vornehmen und reichen Chepaar, wo mir bis jest noch alle Runft mifgludt ift; faft gebort ber Rall in 3hr Rad. lieber Baftor, und biefer junge Mann wird ibn nicht weiter eraublen.

In ber Abwesenheit eines vornehmen Mannes verkleibet man, mit einem nicht ganz lobenswürdigen Scherze, einen jungen Menschen in bie Hauskleibung bieses herrn. Seine Gemahlin sollte baburch angeführt werben, und ob man mir es gleich nur als eine Boffe erzählt hat, so fürchte ich boch sehr, man hatte die Absicht, die eble, liebenswürdige Dame vom rechten Wege abzuleiten. Der Gemahl kommt unvermuthet zurück, tritt in sein Zimmer, glaubt sich selbst zu sehen, und fällt vou der Zeit an in eine Melancholie, in der er die Ueberzeugung nährt, daß er balb sterben werde.

Er überläßt sich Bersonen, bie ihm mit religiösen Ibeen schmeischen, und ich sehe nicht, wie er abzuhalten ift, mit seiner Gemahlin unter bie herrnhuter zu gehen, und ben größten Theil seines Bermösgens, ba er keine Kinder hat, seinen Berwandten zu entziehen.

Mit seiner Gemahlin? rief Bilhelm, ben biese Erzählung nicht wenig erschredt hatte, ungestum aus.

Und leiber, verfette ber Arat, ber in Bilbelme Ausrufung nur eine menschenfreundliche Theilnahme au boren glaubte, ift biefe Dame mit einem noch tiefern Rummer behaftet, ber ihr eine Entfernung von ber Welt nicht wiberlich macht. Eben biefer junge Denich nimmt Abschied von ibr; fie ift nicht vorsichtig genug, eine aufteimende Reigung zu verbergen; er wird flibn, ichließt fie in feine Arme und briidt ihr bas große mit Brillanten befette Portrait ihres Gemahle gewaltfam wiber bie Bruft. Sie empfindet einen beftigen Schmerz, ber nach und nach vergeht, erft eine kleine Rothe und bann teine Spur gurud 36 bin als Menich überzeugt, baf fie fich nichts weiter vorzuwerfen bat; ich bin als Argt gewiß, bag biefer Druck feine übeln Folgen baben werbe, aber fie laft fich nicht ausreben, es fei eine Berbartung ba, und wenn man ihr burch bas Gefühl ben Babn benehmen will. fo behauptet fie, nur in biefem Augenblid fei nichts gu fühlen; fie bat fich fest eingebilbet, es werbe biefes Uebel mit einem Rrebsschaben fich endigen, und fo ift ihre Jugend, ihre Liebenswürdigfeit für fie und anbre völlig verloren.

3ch Ungludseliger! rief Wilhelm, indem er fich vor die Stirn schlug und aus der Gesellschaft ins Feld lief. Er hatte sich noch nie in einem solchen Zustande befunden.

Der Arzt und der Geistliche, über biese seltsame Entdeckung höchlich erstaunt, hatten Abends genug mit ihm zu thun, als er zurücklam und bei dem umständlichen Bekenntniß dieser Begebenheit sich aufs lebhafteste anklagte. Beide Männer nahmen den größten Antheil an ihm, besonders da er ihnen seine übrige Lage nun auch mit schwarzen Farben der augenblicklichen Stimmung malte. Den anbern Tag ließ sich ber Arzt nicht lange bitten, mit ihm nach ber Stabt ju geben, um ihm Gesellschaft zu leiften und Aurelien, bie ihr Freund in bebenklichen Umftanben zurudgelassen hatte, wo möglich Hulle zu verschaffen.

Sie fanben fie auch wirklich schlimmer, als fie vermutheten. Sie batte eine Art von liberspringenbem Rieber, bem um fo weniger beizutommen war, als fie bie Anfalle nach ibrer Art vorfaplich unterbielt und verftartte. Der Frembe warb nicht als Arzt eingeführt und betrug fich febr gefällig und flug. Man ibrach über ben Buftanb ibres Rorpers und ibres Geiftes, und ber neue Freund ergablte manche Geichichten, wie Berfonen, ungeachtet einer folden Rranklichkeit, ein bobes Alter erreichen tonnten; nichts aber fei fcablicher in folden Rallen, als eine porfatliche Erneuerung leibenschaftlicher Embfindungen. fonbers verbarg er nicht, daß er biejenigen Berfonen febr gludlich gefunden babe, bie bei einer nicht gang berauftellenden franklichen Anlage mabrhaft religible Gefinnungen bei fich au nabren bestimmt gewesen waren. Er fagte bas auf eine febr bescheibene Beife und gleichsam bistorifd. und versprach babei feinen neuen Freunden eine febr intereffante Lecture an einem Manuscript zu verschaffen, bas er aus ben Banben einer nunmehr abgeschiebenen vortrefflichen Freundin erhalten Es ift mir unenblich werth, fagte er, und ich vertraue Ihnen bas Original felbft an. Rur ber Titel ift von meiner Banb: Betenntniffe einer iconen Seele.

Ueber biätetische und medicinische Behandlung der unglücklichen ausgespannten Aurelie vertraute der Arzt Wilhelmen noch seinen besten Rath, versprach zu schreiben und wo möglich selbst wieder zu kommen.

Inzwischen hatte sich in Wishelms Abwesenheit eine Beränderung vorbereitet, die er nicht vermuthen konnte. Wilhelm hatte während der Zeit seiner Regie das ganze Geschäft mit einer gewissen Freiheit und Liberalität behandelt, vorzüglich auf die Sache gesehen, und besonders bei Kleidungen, Decorationen und Requisiten alles reichlich und anständig angeschafft, auch, um den guten Willen der Leute zu erhalten, ihrem Eigennutze geschmeichelt, da er ihnen durch edlere Motive nicht beikommen konnte; und er sand sich hierzu um so mehr berechtigt, als Serlo selbst keine Ansprüche machte, ein genauer Wirth zu sein, den Glanz seines Theaters gerne loben hörte und zufrieden war, wenn Aurelie, welche die ganze Haushaltung sührte, nach Abzug aller Kosten versicherte, daß sie keine Schulden habe, und noch so viel hergab, als

nöthig war, die Schulben abzutragen, die Serlo unterbessen durch außersorbentliche Freigebigkeit gegen seine Schönen und sonft etwa auf sich gelaben haben mochte.

Melina, ber indessen die Garberobe besorgte, hatte, kalt und heimtülcks, wie er war, der Sache im Stillen zugesehen und wußte, bei der Entserung Wishelms und dei der zunehmenden Krankheit Aureliens, Serlo sühlbar zu machen, daß man eigentlich mehr einnehmen, weniger ausgeben, und entweder etwas zurücklegen oder doch am Ende nach Wisklik noch lustiger leben könne. Serlo hörte das gern, und Welina wagte sich mit seinem Plane hervor.

Ich will, sagte er, nicht behaupten, baß einer von den Schauspielern gegenwärtig zu viel Gage hat; es sind verdienstvolle Leute und sie würden an jedem Ort willsommen sein; allein für die Einnahme, die sie uns verschaffen, erhalten sie doch zu viel. Mein Borschlag wäre, eine Oper einzurichten, und was das Schauspiel betrifft, so muß ich Ihnen sagen, Sie sind der Mann, allein ein ganzes Schauspiel auszumachen. Müssen sie jetzt nicht selbst ersahren, daß man Ihre Berbienste verkennt? Nicht, weil Ihre Mitspieler vortrefflich, sondern weil sie gut sind, läßt man Ihrem außerordentlichen Talente keine Gerechtigsteit mehr widersahren.

Stellen Sie sich, wie wohl sonst geschehen ist, nur allein hin, suchen Sie mittelmäßige, ja, ich barf sagen schlechte Leute für geringe Gage an sich zu ziehen, stutzen Sie bas Bolt, wie Sie es so sehr verstehen, im Mechanischen zu, wenden Sie bas übrige an die Oper, und Sie werden sehen, daß Sie mit berselben Mühe und mit benselben Kosten mehr Zusriedenheit erregen, und ungleich mehr Geld als bisher gewinnen werden.

Serlo war zu sehr geschmeichelt, als daß seine Einwendungen einige Stärke hätten haben sollen. Er gestand Melina'n gerne zu, daß er bei seiner Liebhaberei zur Musik längst so etwas gewünscht habe; doch sehe er freilich ein, daß die Neigung des Publicums dadurch noch mehr auf Abwege geseitet, und daß bei so einer Bermischung eines Theaters, das nicht recht Oper, nicht recht Schauspiel sei, nothwendig der Ueberrest von Geschmack an einem bestimmten und aussührlichen Kunstwerte sich völlig verlieren müsse.

Melina scherzte nicht ganz fein über Wilhelms pebantische Ibeale bieser Art, über die Anmagung, das Publicum zu bilben, statt sich von ihm bilben zu lassen, und beibe vereinigten sich mit großer Ueberzeugung, baß man nur Gelb einnehmen, reich werben ober sich lustig machen solle, und verbargen sich kaum, daß sie nur jener Personen loszusein wäuschten, die ihrem Plane im Wege standen. Melina bedauerte, daß die schwächliche Gesundheit Aureliens ihr kein langes Leben verspreche, dachte aber gerade das Gegentheil. Serlo schien zu beklagen, daß Withelm nicht Sänger sei, und gab dadurch zu verstehen, daß er ihn für bald entbehrlich halte. Melina trat mit einem ganzen Register von Ersparuissen, die zu machen seinen, hervor, und Serlo sah in ihm seinen ersten Schwager breisach ersetzt. Sie sühlten wohl, daß sie sich über diese Unterredung das Geheimniß zuzusagen hatten, wurden dadurch nur noch mehr aneinander geknübst und nahmen Gelegenheit, insgeheim über alles, was vorkam, sich zu besprechen, was Aurelte und Wilhelm unternahmen, zu tadeln, und ihr neues Project in Gedanken immer mehr auszuarbeiten.

So verschwiegen auch beibe über ihren Plan sein mochten, und so wenig sie burch Borte sich verriethen, so waren sie boch nicht politisch genug, in bem Betragen ihre Gesinnungen zu verbergen. Melina wibersetze sich Bilhelmen in manchen Fällen, die in seinem Kreise lagen, und Serlo, ber niemals glimpsich mit seiner Schwester umgegangen war, warb nur bitterer, je mehr ihre Kränklichkeit zunahm, und je mehr sie bei ihren ungleichen, leibenschaftlichen Launen Schonung verbient bätte.

Bu eben bieser Zeit nahm man Emilie Galotti vor. Dieses Stüd war sehr glücklich besetzt, und alle konnten in bem beschränkten Kreise bieses Trauerspiels die ganze Mannigsaltigkeit ihres Spiels zeigen. Serlo war als Marinelli an seinem Platze, Oboardo ward sehr gut vorgetragen, Madame Melina spielte die Mutter mit vieler Einsicht, Eimire zeichnete sich in der Rolle Emiliens zu ihrem Bortheil aus, Laertes trat als Appiani mit vielem Anstand aus, und Wilhelm hatte ein Studium von mehreren Monaten auf die Rolle des Prinzen verwendet. Bei dieser Gelegenheit hatte er, sowohl mit sich selbst als mit Serlo und Aurelien, die Frage oft abgehandelt: welch ein Unterschied sich zwischen einem edlen und vornehmen Betragen zeige, und in wiesern jenes in biesem, dieses aber nicht in jenem enthalten zu sein brauche?

Serlo, ber selbst als Marinelli ben Hofmann rein, ohne Caricatur vorstellte, äußerte über biesen Punkt manchen guten Gebanken. Der vornehme Anstand, sagte er, ist schwer nachzuahmen, weil er eigentlich negativ ist, und eine lange anbaltenbe Uebung vorausset. Denn

man foll nicht etwa in feinem Benehmen etwas barftellen, bas Burbe anzeigt : benn leicht fällt man baburd in ein formliches ftolges Wefen ; man foll vielmehr nur alles vermeiben, mas unmurbig, mas gemein ift; man foll fich nie vergeffen, immer auf fich und andere Acht baben. fich nichts vergeben, anbern nicht zu viel, nicht zu wenig thun, burch nichts gerührt icheinen, burch nichts bewegt werben, fich niemals übereilen, fich in jebem Momente au faffen wiffen, und fo ein auferes Gleichgewicht erhalten, innerlich mag es fturmen, wie es will. eble Menich tann fich in Momenten vernachläffigen, ber vornehme nie. Diefer ift wie ein febr woblgetleibeter Mann: er wird fich nirgends anlehnen, und jebermann wird fich buten, an ihn ju ftreichen; er untericeibet fic vor anbern, und boch barf er nicht allein fteben bleiben : benn wie in jeber Runft, alfo auch in biefer, foll gulett bas Schwerfte mit Leichtigfeit ausgeführt werben; fo foll ber Bornebme, ungeachtet aller Absonberung, immer mit anbern verbunden icheinen, nirgenbs fteif, fiberall gewandt fein, immer als ber erfte ericeinen, und fich nie als ein folder aufbringen.

Man sieht also, bag man, um vornehm ju scheinen, wirklich vornehm sein muffe; man sieht, warum Frauen im Durchschnitt sich eber bieses Anfeben geben können als Männer, warum hofleute und Solbaten am schneusten zu biesem Anstande gelangen.

Bilhelm verzweifelte nun faft an feiner Rolle; allein Serlo half ihm wieber auf, indem er ihm fiber das Einzelne die feinsten Bemertungen mittheilte, und ihn bergestalt ausstattete, daß er bei der Aufführung, wenigsiens in den Augen der Menge, einen recht feinen Brinzen barftellte.

Serlo hatte versprochen, ihm nach der Borstellung die Bemerkungen mitzutheilen, die er noch allenfalls über ihn machen würde; allein ein unangenehmer Streit zwischen Bruder und Schwester hinderte jede kritische Unterhaltung. Aurelie hatte die Rolle der Orsina auf eine Beise gespielt, wie man sie wohl niemals wieder sehen wird. Sie war mit der Rolle überhaupt sehr bekannt und hatte sie in den Proben gleichzültig behandelt, bei dieser Aussührung selbst aber zog sie, möchte man sagen, alle Schleusen ihres individuellen Kummers auf, und es ward daburch eine Darstellung, wie sie sich kein Dichter in dem ersten Feuer der Ersindung hätte benken können. Ein unmäßiger Beisal des Publicums belohnte ihre schmerzlichen Bemühungen, aber sie sag auch halb ohnmächtig in einem Sessel, als man sie nach der Aussilbrung aussuchte.

Serlo hatte schon über ihr übertriebenes Spiel, wie er es nannte, und über bie Entblößung ihres innersten Herzens vor bem Publicum, bas boch mehr ober weniger mit jener satalen Geschichte bekannt war, seinen Unwillen zu erkennen gegeben, und wie er es im Jorn zu thun psiegte, mit ben Zühnen geknirscht und mit ben Füsen gestampst. Laßt sie, sagte er, als er sie, von ben übrigen umgeben, in bem Sessel sand, sie wird noch ehestens ganz nacht auf das Theater treten, und dann wird erst ber Beisall recht volltommen sein.

Undankbarer! rief sie aus, Unmenschlicher! Man wird mich balb nackt babin tragen, wo kein Beifall mehr zu unsern Ohren kommt! Mit diesen Worten sprang sie auf und eilte nach der Thüre. Die Magd hatte versäumt, ihr den Mantel zu bringen, die Bortechaise war nicht da; es hatte geregnet, und ein sehr rauber Wind zog durch die Straßen. Man redete ihr vergebens zu, denn sie war übermäßig erhitzt; sie ging vorsählich langsam und lobte die Rühlung, die sie recht begierig einzusangen schien. Raum war sie zu Hause, als sie vor Heiserkeit kaum ein Wort mehr sprechen konnte; sie gestand aber nicht, daß sie im Nacken und Riden hinad eine völlige Steissgleit fühlte. Nicht lange, so übersiel sie eine Art von Lähmung der Junge, so daß sie ein Wort sürs andere sprach; man brachte sie zu Bette; durch häusig angewandte Nittel legte sich ein Uebel, indem sich das andere zeigte. Das Fieber ward fark und ihr Zustand gefährlich.

Den andern Morgen hatte sie eine ruhige Stunde. Sie ließ Wishelm rufen und übergab ihm einen Brief. Dieses Blatt, sagte sie, wartet schon lange auf diesen Augendlick. Ich fühle, daß das Ende meines Lebens bald herannaht; versprechen Sie mir, daß Sie es selbst abgeben und daß Sie durch wenige Worte meine Leiden an dem Ungetrenen rächen wollen. Er ist nicht fühllos, und wenigstens soll ihn mein Tob einen Augenblick schwerzen.

Bithelm übernahm ben Brief, inbem er fie jeboch tröftete und ben Gebanten bes Tobes von ihr entfernen wollte.

Rein, versette fie, benehmen Sie mir nicht meine nachste hoffnung. 36 babe ibn lange erwartet und will ibn freudig in die Arme ichliefen.

Kurz barauf tam bas vom Arzt versprochene Manuscript an. Sie ersuchte Wilhelmen, ihr barans vorzulesen, und die Wirtung, die es that, wird der Leser am besten beurtheilen können, wenn er sich mit dem folgenden Buche bekannt gemacht hat. Das hestige und trotige Wesen unserer armen Freundin ward auf einmal gelinder. Sie nahm ben Brief jurild und schrieb einen anbern, wie es schien in sehr sanfter Stimmung; auch forberte fie Bilhelmen auf, ihren Freund, wenn er irgend burch die Nachricht ihres Tobes betrübt werben sollte, ju tröften, ihm zu versichern, baß sie ihm verziehen habe, und baß sie ihm alles Glid wünsche.

Bon biefer Zeit an war fie sehr still und schien fich nur mit wenigen Ibeen zu beschäftigen, die sie sich aus dem Manuscript eigen zu machen suchte, worans ihr Bilhelm von Zeit zu Zeit vorlesen mußte. Die Abnahme ihrer Arafte war nicht sichtbar, und unvermuthet sand sie Bilhelm eines Morgens tobt, als er sie besuchen wollte.

Bei ber Achtung, die er für sie gehabt, und bei der Gewohnheit, mit ihr zu leben, war ihm ihr Berlust sehr schmerzlich. Sie war die einzige Person, die es eigentlich gut mit ihm meinte, und die Kälte Serlo's in der letzten Zeit hatte er nur allzusehr gefühlt. Er eilte daber, die ausgetragene Botschaft auszurichten, und wünschte sich aus einige Zeit zu entsernen. Bon der andern Seite war für Melina diese Abreise sehr erwünscht: denn dieser hatte sich bei der weitläusigen Correspondenz, die er unterhielt, gleich mit einem Sänger und einer Sängerin eingelassen, die der unterhielt, gleich mit einem Sänger und einer Sängerin eingelassen, die das Publicum einstweisen durch Zwischenspiele zur künstigen Oper vordereiten sollten. Der Berlust Aureliens und Wischems Entsernung sollten auf diese Weise in der ersten Zeit übertragen werden, und unser Freund war mit allem zusrieden, was ihm seinen Urlaub auf einige Bochen erleichterte.

Er hatte sich eine sonberbar wichtige 3bee von feinem Auftrage gemacht. Der Tob seiner Freundin hatte ihn tief gerührt, und ba er sie so frühzeitig von dem Schauplate abtreten sah, mußte er nothwendig gegen ben, der ihr Leben verkurzt, und dieses kurze Leben ihr so qualvoll gemacht, feinhselig gesinnt sein.

Ungeachtet ber letten gelinden Worte der Sterbenden, nahm er sich boch vor, bei Ueberreichung des Briefs ein strenges Gericht über den ungetreuen Freund ergehen zu lassen, und da er sich nicht einer zufälligen Stimmung vertrauen wollte, dachte er an eine Rede, die in der Ansarbeitung pathetischer als billig ward. Rachdem er sich völlig von der guten Composition seines Aussatzeugt hatte, machte er, indem er ihn auswendig lernte, Anstalt zu seiner Abreise. Mignon war beim Einpacken gegenwärtig und fragte ihn, ob er nach Siden oder nach Rorben reise? und als sie das letzte von ihm ersuhr, sagte sie: So will ich bich hier wieder erwarten. Sie bat ihn um die Berleuschnur Ra-

rianens, die er bem lieben Geschöpf nicht versagen konnte; das Halstuch hatte fie schon. Dagegen stedte fie ihm ben Schleier des Geistes in den Mantelsad, ob er ihr gleich sagte, daß ihm bieser Flor zu keinem Gebrauch sei.

Melina übernahm bie Regie, und seine Frau versprach auf bie Kinder ein mitterliches Auge zu haben, von benen sich Wischelm ungern lostiß. Felix war sehr lustig beim Abschiebe, und als man ihn fragte: was er wolle mitgebracht haben, sagte er: Hore! bringe mir einen Bater mit. Mignon nahm ben Scheibenben bei der Hand, und indem sie, auf die Zehen gehoben, ihm einen treuherzigen und lebhasten Ruß, doch ohne Zärtlichseit, auf die Lippen brückte, sagte sie: Meister! verzist uns nicht und komm balb wieder.

Und so laffen wir unfern Freund unter tausend Gebanten und Empfindungen seine Reise antreten, und zeichnen hier noch zum Schluffe ein Gebicht auf, bas Mignon mit großem Ausbruck einigemal recitirt hatte, und bas wir früher mitzutheilen burch ben Drang so mancher sonberbaren Ereigniffe verbindert wurden.

Deiß' mich nicht reben, heiß' mich schweigen! Denn mein Geheimniß ift mir Pflicht; Ich möchte bir mein ganzes Innre zeigen, Allein bas Schickfal will es nicht.

Bur rechten Zeit vertreibt ber Sonne Lauf Die finftre Racht, und fie muß fich erhellen; Der harte Fels ichließt feinen Busen auf, Miggonnt ber Erbe nicht bie tiefverborgnen Quellen.

Ein jeber sucht im Arm bes Freundes Rub', Dort tann die Bruft in Rlagen sich ergießen; Allein ein Schwur brudt mir die Lippen zu, Und nur ein Gott vermag fie aufzuschließen.

## Sechftes Buch.

## Bekenntniffe einer Schonen Seele.

Pis in mein achtes Jahr war ich ein ganz gesundes Kind, weiß mich aber von bieser Zeit so wenig zu erinnern, als von bem Tage meiner Geburt. Mit dem Ansange des achten Jahres bekam ich einen Blutsturz, und in dem Augenblid war meine Seele ganz Empfindung und Gedächtniß. Die kleinsten Umftände dieses Zusalls stehen mir noch vor Augen, als hätte er sich gestern ereignet.

Babrend bes neunmonatlichen Krantenlagers, bas ich mit Gebulb aushielt, warb, so wie mich buntt, ber Grund zu meiner ganzen Denkart gelegt, indem meinem Geifte bie erften hulfsmittel gereicht murben. fic nach seiner eigenen Art zu entwickeln.

Ich litt und liebte, bas war die eigentliche Gestalt meines Herzens. In dem hestigsten Husten und abmattenden Fieder war ich stille wie eine Schnede, die sich in ihr Haus zieht; sobald ich ein wenig Lust hatte, wollte ich etwas Angenehmes sühlen, und da mir aller übrige Genuß versagt war, suchte ich mich durch Augen und Ohren schadlos zu halten. Man brachte mir Puppenwert und Bilberbücher, und wer Sit an meinem Bette haben wollte, mußte mir etwas erzählen.

Bon meiner Mutter hörte ich bie biblischen Geschichten gern an; ber Bater unterhielt mich mit Gegenständen ber Natur. Er besaß ein artiges Cabinet. Davon brachte er gelegentlich eine Schublabe nach ber andern herunter, zeigte mir die Dinge und erklärte sie mir nach ber Wahrheit. Getrocknete Pflanzen und Insecten und manche Arten von anatomischen Präparaten, Menschenhaut, Knochen, Mumien und bergleichen tamen auf das Krankenbette ber Kleinen; Bögel und Thiere, die er auf ber Jagd erlegte, wurden mir vorgezeigt, ehe sie nach ber Küche gingen; und bamit boch auch ber Kürst der Welt eine Stimme

in bieser Bersammlung behielte, erzählte mir die Tante Liebesgeschichten und Feenmährchen. Alles ward angenommen und alles faßte Burzel. Ich hatte Stunden, in benen ich mich lebhaft mit dem unsichtbaren Wesen unterhielt; ich weiß noch einige Berse, die ich der Mutter damals in die Feber dictirte.

Oft erzählte ich bem Bater wieber, was ich von ihm gelernt hatte. Ich nahm nicht leicht eine Arzenei, ohne zu fragen: wo wachsen die Dinge, aus benen sie gemacht ist? wie sehen sie aus? wie heißen sie? Aber die Erzählungen meiner Tante waren auch nicht auf einen Stein gefallen. Ich dachte mich in schöne Aleiber und begegnete den allerliebsten Prinzen, die nicht ruhen noch raften konnten, die sie wußten, wer die unbekannte Schöne war. Ein ähnliches Abenteuer mit einem reizenden kleinen Engel, der in weißem Gewand und goldenen Flügeln sich sehr um mich bemühte, setzte ich so lange fort, daß meine Einbildungskraft sein Bild fast die zur Erscheinung erhöhte.

Nach Jahresfrist war ich ziemlich wieber hergestellt; aber es war mir aus ber Kindheit nichts Wilbes übrig geblieben. Ich konnte nicht einmal mit Puppen spielen, ich verlangte nach Wesen, die meine Liebe erwieberten. Hunde, Katen und Bögel, bergleichen mein Bater von allen Arten ernährte, vergnügten mich sehr; aber was hätte ich nicht gegeben, ein Geschöft zu besitzen, bas in einem der Mährchen meiner Tante eine sehr wichtige Rolle spielte. Es war ein Schäschen, das von einem Bauermädchen in dem Walbe ausgesangen und ernährt worden war; aber in diesem artigen Thiere stat ein verwünschter Prinz, der sich endlich wieder als schöner Jüngling zeigte und seine Wohlthäterin durch seine Hand belohnte. So ein Schäschen hätte ich gar zu gerne besessen!

Run wollte sich aber teines sinben, und ba alles neben mir so ganz natürlich zuging, mußte mir nach und nach die hoffnung auf einen so tösslichen Bestig sast vergeben. Unterbessen tröstete ich mich, indem ich solche Bücher las, in denen wunderbare Begebenheiten beschrieben wurden. Unter allen war mir der driftliche dertsiche her liebste; die andächtige Liebesgeschichte war ganz nach meinem Sinne. Begegnete seiner Balissa irgend etwas, und es begegneten ihr grausame Dinge, so betete er erst, eh' er ihr zu hülse eilte, und die Gebete standen aussührlich im Buche. Wie wohl gestel mir das! Mein hang zu dem Unsichtbaren, den ich immer auf eine dunkte Weise sührte, ward daburch nur vermehrt; benn ein sür allemal sollte Gott auch mein Bertrauter sein.

Als ich weiter heran muchs, las ich, ber himmel weiß was, alles burcheinander; aber bie römische Octavia behielt vor allen ben Preis. Die Berfolgungen ber erften Chriften, in einen Roman gelleibet, erregten bei mir bas lebbaftefte Interesse.

Run fing bie Mutter an, über bas ftete Lefen au fomablen; ber Bater nahm ihr zu Liebe mir einen Tag bie Blicher aus ber Sanb und gab fie mir ben anbern wieber. Sie war flug genug zu bemerten, baf bier nichts auszurichten mar, und brang nur barauf, bag auch bie Bibel eben fo fleiftig gelesen wurde. Auch bagu lief ich mich nicht treiben, und ich las bie beiligen Bucher mit vielem Antheil. Dabei war meine Mutter immer forgfältig, bag feine verführerifden Bucher in meine Banbe tamen, und ich felbft wurbe jebe icanbliche Schrift aus ber Band geworfen baben; benn meine Bringen und Bringeffinnen waren alle äuferft tugenbhaft, und ich wufte übrigens von ber natürlichen Geschichte bes menschlichen Geschlechts mehr, als ich merten ließ. und batte es meiftens aus ber Bibel gelernt. Bebentliche Stellen bielt ich mit Borten und Dingen, bie mir bor Angen tamen, aufammen, und brachte bei meiner Bigbegierbe und Combinationsgabe bie Babrbeit gliidlich berans. Batte ich von Beren gebort, fo batte ich auch mit ber Bererei befannt werben milffen.

Reiner Mutter und dieser Bigbegierbe hatte ich es zu banten, daß ich bei bem heftigen hang zu Buchern boch tochen lernte; aber babei war etwas zu sehen. Ein huhn, ein Ferkel aufzuschneiben, war filt mich ein Feft. Dem Bater brachte ich die Eingeweibe, und er rebete mit mir barüber, wie mit einem jungen Studenten, und psiegte mich oft mit inniger Freude seinen mißrathenen Sohn zu nennen.

Run war das zwölste Jahr zurückgelegt. Ich lernte Französisch, Tanzen und Zeichnen, und erhielt den gewöhnlichen Religionsunterricht. Bei dem letzten wurden manche Empsindungen und Gedanken rege, aber nichts, was sich auf meinen Zustand bezogen hätte. Ich hörte gern von Gott reden, ich war stolz darauf, besser als meines Gleichem von ihm reden zu können; ich las nun mit Eiser manche Bilchem von ihm reden zu können; ich las nun mit Eiser manche Bilchem die in den Stand setzten, von Religion zu schwatzen, aber nie siel es mir ein, zu denken, wie es denn mit mir stehe, ob meine Seele auch so gestaltet sei, ob sie einem Spiegel gleiche, von dem die ewige Sonne wiederglänzen könnte; das hatte ich ein sür allemal schon vorausgesetzt.

Französisch sernte ich mit vieler Begierbe. Mein Sprachmeister war ein wadrer Mann. Er war nicht ein leichtsinniger Empiriter, nicht ein trodner Grammatiker; er hatte Wissenschaften, er hatte bie Welt gesehen. Zugleich mit bem Sprachunterricht sättigte er meine Wissegierbe auf maucherlei Weise. Ich liebte ihn so sehr, baß ich seine Ankunft immer mit Herzklopfen erwartete. Das Zeichnen siel mir nicht schwer, und ich würde es weiter gebracht haben, wenn mein Meister Kopf und Kenntnisse gehabt hätte; er hatte aber nur Hände und Uebung.

Tanzen war anfangs nur meine geringste Freube; mein Körper war zu empfindlich, und ich lernte nur in ber Gesellschaft meiner Schwester. Durch ben Einfall unsers Tanzmeisters, allen seinen Schllern und Schllerinnen einen Ball zu geben, warb aber die Lust zu bieser Uebung ganz anders belebt.

Unter vielen Rnaben und Mabden zeichneten fich zwei Gobne bes Sofmarichalls aus: ber jungfte fo alt wie ich, ber anbere zwei Jahr alter, Rinber von einer folden Schonbeit, baf fie nach bem allgemeinen Geftanbnift alles übertrafen, was man je von iconen Rinbern gefeben batte. Auch ich batte fie taum erblickt, fo fab ich niemanb mehr vom gangen Saufen. In bem Augenblide tangte ich mit Aufmertfamteit und wünfote icon au tangen. Wie es tam, bag auch biefe Rnaben unter allen anbern mich vorzüglich bemertten? - Genug, in ber erften Stunde maren mir bie beften Freunde, und bie fleine Luftbarteit ging noch nicht zu Enbe, fo batten wir icon ausgemacht, wo wir uns nachftens wieber feben wollten. Gine groke Frenbe für mich! Aber gang entzückt war ich, als beibe ben anbern Morgen, jeber in einem galanten Billet, bas mit einem Blumenftraug begleitet war, fich nach meinem Befinden erfundigten. Go fliblte ich nie mehr, wie ich ba fühlte! Artigfeiten wurden mit Artigfeiten, Briefden mit Brief-Rirche und Bromenaben wurben von nun an au den erwiebert. Renbervons; unfre jungen Befannten luben uns icon jebergeit gufammen ein; wir aber maren ichlau genug, bie Sache bergeftalt ju verbeden, bağ bie Eltern nicht mehr bavon einfaben, als wir für gut bielten.

Run hatte ich auf einmal zwei Liebhaber bekommen. Ich war für keinen entschieben; fie gesielen mir beibe, und wir stanben aufs beste zusammen. Auf einmal warb ber älteste sehr krant; ich war selbst schon oft sehr krant gewesen, und wußte ben Leibenben burch Uebersenbung mancher Artigkeiten und für einen Kranten schillicher

Lederbiffen zu erfreuen, daß seine Clern die Ausmerksamkeit dankbar erkannten, der Bitte des lieben Sohns Gehör gaben und mich sammt meinen Schwestern, sobald er nur das Bette verlaffen hatte, zu ihm einluben. Die Zärtlichkeit, womit er mich empfing, war nicht kindisch, und von dem Tage an war ich für ihn entschieden. Er warute mich gleich, vor seinem Bruder geheim zu sein; allein das Feuer war nicht mehr zu verbergen, und die Eisersucht des jüngsten machte den Roman vollkommen. Er spielte und tausend Streiche; mit Luft vernichtete er unsre Freude und vermehrte dadurch die Leidenschaft, die er zu zerflören suchte.

Run hatte ich benn wirflich bas gewilnschte Schäschen gefunden, und biese Leidenschaft hatte, wie sonst eine Krantheit, die Wirkung auf mich, daß sie mich still machte und mich von der schwärmenden Freude zurückzog. Ich war einsam und gerührt, und Gott siel mir wieder ein. Er blieb mein Bertrauter, und ich weiß wohl, mit welchen Thrünen ich für den Knaden, der fortfränkelte, zu beten andielt.

So viel Kindisches in dem Borgang war, so viel trug er zur Bildung meines Herzens bei. Unserm französischen Sprachmeister mußten wir täglich, statt der sonst gewöhnlichen Uedersetzung, Briese von unser eignen Ersindung schreiben. Ich brachte meine Liedesgeschichte unter dem Namen Phyllis und Damon zu Markte. Der Alte sah bald durch, und, um mich treuherzig zu machen, lobte er meine Arbeit gar sehr. Ich wurde immer kühner, ging offenherzig heraus und war die ins Detail der Wahrheit getren. Ich weiß nicht mehr, dei welcher Stelle er einst Gelegenheit nahm, zu sagen: Wie das artig, wie das natürlich ist! Aber die gute Phyllis mag sich in Acht nehmen, es kann bald ernstbaft werden.

Mich verbroß, daß er die Sache nicht schon für ernsthaft hielt, und fragte ihn piquirt, was er unter ernsthaft verstehe? Er ließ sich nicht zweimal fragen und erklärte sich so bentlich, daß ich meinen Schrecken kaum verbergen konnte. Doch da sich gleich darauf bei mir der Berbruß einstellte, und ich ihm übel nahm, daß er solche Gedanken hegen könne, saste ich mich, wollte meine Schöne rechtsertigen und sagte mit seuerrothen Wangen: Aber, mein Herr, Phyllis ift ein ehrbares Mädchen!

Run war er boshaft genug, mich mit meiner ehrbaren helbin aufzuziehen, und, indem wir französisch sprachen, mit dem "honnete" ju fpielen, um die Ehrbarkeit der Phyllis durch alle Bedeutungen burchzusühren. Ich fühlte das Lächerliche und war äuserst verwirrt. Er.

ber mich nicht furchtsam machen wollte, brach ab, brachte aber bas Gespräch bei andern Gelegenheiten wieder auf die Bahn. Schauspiele und Meine Geschichten, die ich bei ihm las und übersetzte, gaben ihm oft Anlaß zu zeigen, was für ein schwacher Schutz die sogenannte Tugend gegen die Aufforderungen eines Affects sei. Ich widersprach nicht mehr, ärgerte mich aber immer heimlich, und seine Anmerkungen wurden mir zur Last.

Mit meinem guten Damon tam ich auch nach und nach aus aller Berbindung. Die Chitanen bes jüngsten hatten unfern Umgang zerriffen. Nicht lange Zeit barauf starben beibe blühende Jünglinge. Es that mir weh, aber balb waren sie vergessen.

Phyllis wuchs nun schnell heran, war ganz gesund und fing an die Welt zu sehen. Der Erbprinz vermählte sich und trat bald darauf nach dem Tode seines Baters die Regierung an. Hof und Stadt waren in lebhafter Bewegung. Run hatte meine Reugierde mancherlei Nahrung. Run gab es Komödien, Bälle und was sich daran anschließt, und ob und gleich die Eltern so viel als möglich zurück hielten, so mußte man doch bei Hof, wo ich eingeführt war, erscheinen. Die Fremden strömten herbei, in allen Häusern war große Welt, an und selbst waren einige Cavaliere empsohlen und andere introducirt, und bei meinem Oheim waren alle Nationen anzutressen.

Mein ehrlicher Mentor suhr fort, mich auf eine bescheibene, und boch treffende Weise zu warnen, und ich nahm es ihm immer heimlich übel. Ich war keineswegs von der Wahrheit seiner Behauptnug überzeugt, und vielleicht hatte ich auch damals Recht, vielleicht hatte er Unrecht, die Frauen unter allen Umftänden für so schwach zu halten; aber er redete zugleich so zudringlich, daß mir einst bange wurde, er möchte Recht haben, da ich benn sehr lebhaft zu ihm sagte: Weil die Gesahr so groß und das menschliche Herz so schwach ist, so will ich Gott bitten, daß er mich bewahre.

Die naive Antwort schien ihn zu freuen; er lobte meinen Borsatz; aber es war bei mir nichts weniger als ernstlich gemeint; dießmal war es nur ein leeres Wort: benn die Empfindungen für den Unsichtbaren waren bei mir saft ganz verloschen. Der große Schwarm, mit dem ich umgeben war, zerstreute mich und riß mich wie ein starter Strom mit sort. Es waren die leersten Jahre meines Lebens. Tagelang von nichts zu reden, keinen gesunden Gedanken zu haben, und nur zu schwärmen, das war meine Sache. Nicht einmal der geliebten Bilder wurde gedacht.

Die Leute, mit benen ich umgeben war, hatten teine Ahnung von Biffenschaften; es waren bentsche Hoffente, und biese Klasse hatte bamals nicht bie minbefte Cultur.

Ein solcher Umgang, sollte man benken, hätte mich an ben Ranb bes Berberbens führen muffen. Ich lebte in sinnlicher Munterkeit nur so hin, ich sammelte mich nicht, ich betete nicht, ich bachte nicht an mich noch an Gott; aber ich seh' es als eine Führung an, baß mir keiner von ben vielen schönen, reichen und wohlgekleibeten Männern gestel. Sie waren lieberlich und verstedten es nicht, bas schredte mich zurück; ihr Gespräch zierten sie mit Zweibeutigkeiten, bas beleibigte mich, und ich hielt mich kalt gegen sie; ihre Unart überstieg manchmal allen Glanben, und ich erlaubte mir grob zu sein.

Ueberdieß hatte mir mein Alter einmal vertraulich eröffnet, baß mit ben meisten bieser leidigen Bursche nicht allein die Tugend, sondern auch die Gesundheit eines Mädchens in Gesahr sei. Run graute mir erst vor ihnen, und ich war schon besorgt, wenn mir einer auf irgend eine Weise zu nahe tam. Ich hütete mich vor Gläsern und Tassen, wie vor dem Stuhle, von dem einer aufgestanden war. Auf diese Weise war ich moralisch und physisch sehr isolirt, und alle die Artigkeiten, die sie mir sagten, nahm ich stolz für schuldigen Beihrauch auf.

Unter ben Fremben, bie sich bamals bei uns aushielten, zeichnete sich ein junger Mann besonbers aus, ben wir im Scherz Narcist naunten. Er hatte sich in ber biplomatischen Lausbahn guten Auf erworben, und hosste bei ben verschiebenen Beränberungen, bie an unserm neuen hose vorzingen, vortheilhaft placirt zu werben. Er warb mit meinem Bater balb bekannt, und seine Kenntnisse und sein Betragen öffneten ihm ben Beg in eine geschlossene Gesellschaft ber würdigsten Männer. Mein Bater sprach viel zu seinem Lobe, und seine schalt hätte noch mehr Einbruck gemacht, wenn sein ganzes Wesen nicht eine Art von Selbstgefälligkeit gezeigt hätte. Ich hatte ihn gesehen, bachte gut von ihm, aber wir hatten uns nie gesprochen.

Auf einem großen Balle, auf bem er sich auch befand, tanzten wir eine Mennet zusammen; auch bas ging ohne nähere Bekanntschaft ab. Als die heftigen Tänze angingen, die ich meinem Bater zu Liebe, der für meine Gesundheit besorgt war, zu vermeiden pflegte, begab ich mich in ein Nebenzimmer und unterhielt mich mit ältern Freundinnen, die sich zum Spiele geseht hatten.

Narcif, ber eine Beile mit herumgesprungen war, tam auch einmal

in bas Zimmer, in bem ich mich befand, und fing, nachbem er sich von einem Nasenbluten, bas ihn beim Tangen überstel, erholt hatte, mit mir über mancherlei zu sprechen an. Binnen einer halben Stunde war ber Discurs so interessant, ob sich gleich keine Spur von Zürtlichkeit brein mischte, baß wir nun beibe bas Tangen nicht mehr vertragen konnten. Wir wurden balb von ben andern barliber geneckt, ohne baß wir uns baburch irre machen ließen. Den andern Abend konnten wir unser Gespräch wieder anknüpsen und schonten unfre Gesundbeit sebt.

Nun war bie Befanntichaft gemacht. Rarcik martete mir und meinen Schwestern auf, und nun fing ich erft wieber an, gewahr ju werben. was ich alles wußte, worliber ich gebacht, was ich empfunben batte, und worüber ich mich im Gespräche auszubrücken verftanb. Dein neuer Freund, ber bon jeber in ber besten Besellichaft gewesen mar, batte außer bem biftorifden und politifden gache, bas er gang überfab, febr ausgebreitete literarische Renntniffe, und ibm blieb nichts Reues. besonbers was in Franfreich beraustam, unbefannt. Er brachte unb fenbete mir mand angenehmes und nütliches Bud, bod bas mußte gebeimer als ein verbotenes Liebesgeständnig gehalten werben. batte bie gelehrten Beiber lächerlich gemacht, und man wollte auch bie unterrichteten nicht leiben, mabricheinlich weil man für unboflich bielt. fo viel unwiffenbe Manner befdamen au laffen. Gelbft mein Bater, bem biefe neue Belegenheit, meinen Beift auszubilben, febr ermunicht war, verlangte ausbrudlich, bag biefes literarifche Commera ein Gebeimnik bleiben follte.

So währte unser Umgang beinahe Jahr und Tag, und ich konnte nicht sagen, daß Narciß auf irgend eine Beise Liebe oder Zärtlichkeit gegen mich geäußert hätte. Er blieb artig und verdindlich, aber zeigte keinen Affect; vielmehr schien der Reiz meiner ikugkten Schwester, die damals außerordentlich schön war, ihn nicht gleichgültig zu lassen. Er gab ihr im Scherze allerlei freundliche Namen aus fremden Sprachen, deren mehrere er sehr gut sprach, und beren eigenthümliche Rebensarten er gern ins beutsche Gespräch mische. Sie erwiederte seine Artigkeiten nicht sonderlich; sie war von einem andern Fädchen gebunden, und die überhaupt sehr rasch und er empfindlich war, so wurden sie nicht selten über Kleinigkeiten uneins. Mit der Mutter und den Tanten wußte er sich gut zu halten, und so war er nach und nach ein Glied der Familie geworden.

Wer weiß wie lange wir noch auf biefe Beife fortgelebt hatten,

waren burch einen fonberbaren Bufall unfere Berbaltniffe nicht auf einmal verändert worben. 3ch ward mit meinen Schwestern in ein gewiffes Baus gebeten, wohin ich nicht gerne ging. Die Gefellichaft war zu gemischt, und es fanben fich bort oft Menichen, wo nicht bom robften, boch bom plattften Schlage mit ein. Diegmal war Rarcif auch mit gelaben, und um feinetwillen mar ich geneigt bin ju geben : benn ich war boch gewiß, jemanben zu finben, mit bem ich mich auf meine Beise unterhalten tonnte. Schon bei Tafel batten wir manches auszufteben, benn einige Manner batten fart getrunten : nach Tifche follten und mußten Bfanber gespielt werben. Es ging babei febr rauichend und lebbaft zu. Narcif batte ein Bfand zu lofen : man gab ibm auf, ber gangen Gefellichaft etwas ins Dbr ju fagen, bas jebermann angenehm ware. Er mochte fich bei meiner nachbarin, ber Frau eines Sauptmanns, ju lange verweilen. Auf einmal gab ibm biefer eine Ohrfeige, bag mir, bie ich gleich baran faß, ber Buber in bie Augen flog. Als ich bie Augen ausgewischt und mich bom Schreden einigermaßen erholt batte, fab ich beibe Manner mit bloken Degen. blutete, und ber anbere, außer fich von Bein, Born und Gifersucht, tonnte taum bon ber gangen übrigen Befellichaft jurud gehalten werben. 3d nahm Narciffen beim Arm und führte ibn gur Thure binaus eine Treppe hinauf in ein anbres Zimmer, und weil ich meinen Freund por feinem tollen Gegner nicht ficher glaubte, riegelte ich bie Thure fogleich au.

Bit hielten beibe die Bunde nicht für ernsthaft, benn wir sahen nur einen leichten hieb über die hand; balb aber wurden wir einen Strom von Blut, der ben Rücken hinuntersloß, gewahr, und es zeigte sich eine große Bunde auf dem Kopfe. Run ward mir bange. Ich eilte auf den Borplat, um nach hülfe zu schieden, konnte aber niemand ansichtig werden, denn alles war unten geblieben, den rasenden Menschen zu bändigen. Endlich tam eine Tochter des Hauses herausgesprungen, und ihre Munterleit ängstigte mich nicht wenig, da sie sich über den tollen Spektakel und über die verstuchte Komödie saft zu Tode lachen wollte. Ich bat sie dringend, mir einen Bundarzt zu schaffen, und sie, nach ihrer wilden Art, sprang gleich die Treppe hinunter, selbst einen zu holen.

Ich ging wieber zu meinem Berwundeten, band ihm mein Schnupftuch um die hand, und ein handtuch, bas an ber Thure hing, um ben Kopf. Er blutete noch immer beftig: ber Berwundete erblafte und schien in Ohnmacht zu sinken. Niemand war in der Rähe, der mir hätte beistehen können; ich nahm ihn sehr ungezwungen in den Arm und suchte ihn durch Streicheln und Schmeicheln aufzumuntern. Es schien die Wirtung eines geistigen heilmittels zu thun; er blieb bei sich, aber saß todtenbleich da.

Run kam enblich die thätige Hausfrau, und wie erschrak fie, als sie den Freund in dieser Gestalt in meinen Armen liegen und uns alle beide mit Blut überströmt sah: benn niemand hatte sich vorgestellt, daß Rarcis verwundet sei; alle meinten, ich habe ihn glücklich hinausgebracht.

Run war Bein, wohlriechenbes Baffer und was nur erquiden und erfrischen konnte, im Ueberfluß da, nun kam auch der Bundarzt, und ich hätte wohl abtreten können; allein Narciß hielt mich sest bei ber hand, und ich wäre, ohne gehalten zu werden, stehen geblieben. Ich suhrend des Berbandes fort, ihn mit Wein anzustreichen, und achtete es wenig, daß die ganze Gesellschaft nunmehr umber stand. Der Bundarzt hatte geendigt, der Berwundete nahm einen stummen verbindlichen Abschied von mir und wurde nach hause getragen.

Run führte mich bie Bausfrau in ihr Schlafzimmer; fie mußte mich gang auskleiben, und ich barf nicht verschweigen, bag ich, ba man fein Blut von meinem Rorper abwufch, jum erftenmal gufällig im Spiegel gemahr murbe, bag ich mich auch ohne Bulle für foon balten burfte. 3ch tonnte feines meiner Rleibungeftlice wieber angiebn, unb ba bie Berfonen im Baufe alle fleiner ober ftarter waren als ich, fo tam ich in einer feltsamen Bertleibung jum gröften Erftaunen meiner Eltern nach Saufe. Sie waren über mein Schreden, über bie Bunben bes Freundes, über ben Unfinn bes Saubtmanns, über ben gangen Borfall außerft verbrieflich. Benig fehlte, fo batte mein Bater felbft, feinen Kreund auf ber Stelle ju rachen, ben hauptmann berausgeforbert. Er icalt bie anwesenben Berren, bag fie ein foldes meuchlerisches Beginnen nicht auf ber Stelle geabnbet; benn es war nur ju offenbar, bag ber Sauptmann fogleich, nachbem er gefchlagen, ben Degen gezogen und Rarciffen von binten verwundet babe; ber Sieb fiber bie Banb war erft geführt worben, als Narcif felbft jum Degen griff. 3ch war unbeschreiblich alterirt und afficirt, ober wie foll ich es ausbruden; ber Affect, ber im tiefften Grunde bes Bergens rubte, mar auf einmal losgebrochen, wie eine Flamme, welche Luft bekommt. Und wenn Luft und Freude febr geschickt find, die Licbe querft au erzeugen und im Stillen zu nähren, so wirb fie, die von Ratur herzhaft ift, burch ben Schreden am leichteften angetrieben, sich zu entschen und zu erklären. Man gab bem Töchterchen Arznei ein und legte es zu Bette. Mit dem frühesten Morgen eilte mein Bater zu dem verwundeten Freund, der an einem starten Wundsieber recht krank barnieder lag.

Rein Bater fagte mir wenig von bem, was er mit ibm gerebet batte, und suchte mich wegen ber Folgen, bie biefer Borfall baben fonnte, au berubigen. Es war bie Rebe, ob man fich mit einer Abbitte begnugen tonne, ob bie Sache gerichtlich werben muffe und was bergleichen mehr mar. Ich tannte meinen Bater ju mobl, als bag ich ibm geglaubt batte, bag er biefe Sache ohne Zweitampf geenbigt gu feben wfinichte; allein ich blieb ftill, benn ich batte von meinem Bater frlib gelernt, bak Weiber in folde Sanbel fic nicht zu mischen batten. Uebrigens ichien es nicht, als wenn zwischen ben beiben Freunden etwas vorgefallen ware, bas mich betroffen batte; boch balb vertraute mein Bater ben Inbalt feiner weitern Unterrebung meiner Mutter. Rarcif. fagte er, fei äuferft gerührt von meinem geleifteten Beiftanb, babe ibn umarmt, fich für meinen ewigen Schulbner ertlart, bezeigt, er verlange fein Glic, wenn er es nicht mit mir theilen follte; er babe fic bie Erlaubnif ausgebeten, ibn als Bater anfeben zu burfen. Dama fagte mir bas alles treulich wieber, bangte aber bie wohlmeinenbe Erinnerung baran, auf fo etwas, bas in ber erften Bewegung gefagt morben, burfe man fo febr nicht achten. Ja freilich, antwortete ich mit angenommener Ralte, und fühlte ber Simmel weiß mas und wieviel babei.

Narciß blieb zwei Monate trant, tonnte wegen ber Bunde an ber rechten Hand nicht einmal schreiben, bezeigte mir aber inzwischen sein Andenken burch die verbindlichste Ausmerkamkeit. Alle diese mehr als gewöhnlichen Höllicheiten hielt ich mit dem, was ich von der Mutter ersahren hatte, zusammen, und beständig war mein Kopf voller Grillen. Die ganze Stadt unterhielt sich von der Begebenheit. Man sprach mit mir davon in einem besondern Tone, man zog Folgerungen daraus, die, so sehr tich sie abzulehnen suchte, mir immer sehr nahe gingen. Bas vorher Tändelei und Gewohnheit gewesen war, ward nun Ernst und Reigung. Die Unruhe, in der ich lebte, war um so heftiger, je sorg-sältiger ich sie vor allen Menschen zu verbergen suchte. Der Gedanke, ihn zu verlieren, erschreckte mich, und die Möglichkeit einer nähern Berbindung machte mich zittern. Der Gedanke des Chestandes hat für ein halbklinges Mädchen gewiß etwas Schreckhaftes.

Durch biese heftigen Erschiltterungen ward ich wieder an mich selbst erinnert. Die bunten Bilber eines zerstreuten Lebens, die mir sonst Tag und Nacht vor den Augen schwebten, waren auf einmal weggeblasen. Meine Seele sing wieder an sich zu regen; allein die sehr unterbrochene Bekanntschaft mit dem unsichtbaren Freunde war so leicht nicht wieder hergestellt. Wir blieben noch immer in ziemlicher Entsernung; es war wieder etwas, aber gegen sonst ein großer Unterschied.

Ein Zweikampf, worin ber hauptmann start verwundet wurde, war vorüber, ohne daß ich etwas davon ersahren hatte, und die öffentliche Meinung war in jedem Sinne auf der Seite meines Geliebten, der endlich wieder auf dem Schauplatze erschien. Bor allen Dingen ließ er sich mit verbundnem haupt und eingewidelter hand in unser haus tragen. Wie klopste mir das herz dei diesem Besuche! Die ganze Familie war gegenwärtig; es blieb auf beiden Seiten nur dei allgemeinen Danksagungen und Hösslichteiten; doch sand er Gelegenheit, mir einige geheime Zeichen seinen Zärklichteit zu geben, wodurch meine Unruhe nur zu sehr vermehrt ward. Nachdem er sich völlig wieder erholt, besuchte er uns den ganzen Winter auf eben dem Fuß wie ehemals, und bei allen leisen Zeichen von Empfindung und Liebe, die er mir gab, blieb alles unerörtert.

Auf biese Beise warb ich in steter Uebung gehalten. 3ch tonnte mich teinem Menschen vertranen und von Gott war ich zu weit entsernt. 3ch hatte biesen während vier wilder Jahre ganz vergessen; nun dachte ich bann und wann wieber an ihn, aber die Bekanntschaft war erkaltet; es waren nur Ceremonienvisiten, die ich ihm machte, und da ich überbieß, wenn ich vor ihm erschien, immer schone Rieber anlegte, meine Tugend, Ehrbarkeit und Borzilge, die ich vor andern zu haben glaubte, ihm mit Jufriedenheit vorwies, so schien er mich in dem Schmucke gar nicht zu bemerken.

Ein Höfling würbe, wenn sein Fürst, von dem er sein Glid erwartet, sich so gegen ihn betrüge, sehr beunruhigt werden; mir aber war nicht übel dabei zu Muthe. Ich hatte, was ich brauchte, Gesundheit und Bequemlichleit; wollte sich Gott mein Andenken gesallen lassen, so war es gut; wo nicht, so glaubte ich doch meine Schuldigkeit gethan zu haben.

So bachte ich freilich bamals nicht von mir; aber es war boch bie wahrhafte Gestalt meiner Seele. Meine Gesinnungen zu ändern und zu reinigen, waren aber auch schon Anstalten gemacht.

Der Frühling tam heran, und Narciß besuchte mich unangemelbet zu einer Zeit, ba ich ganz allein zu Hause war. Nun erschien er als Liebhaber und fragte mich, ob ich ihm mein herz und, wenn er eine ehrenvolle, wohlbesolbete Stelle erhielte, auch bereinst meine hand schenken wollte?

Man hatte ihn zwar in unfre Dienste genommen; allein aufangs hielt man ihn, weil man sich vor seinem Ehrgeiz flirchtete, mehr zurud, als daß man ihn schnell emporgehoben hätte, und ließ ihn, weil er eignes Bermögen hatte, bei einer Kleinen Besolbung.

Bei aller meiner Reigung zu ihm wußte ich, daß er der Mann nicht war, mit dem man ganz gerade handeln konnte. Ich nahm mich daher zusammen und verwies ihn an meinen Bater, an dessen Einwilligung er nicht zu zweiseln schien, und mit mir erst auf der Stelle einig sein wollte. Endlich sagte ich Ja, indem ich die Beistimmung meiner Eltern zur nothwendigen Bedingung machte. Er sprach alsbaun mit beiden förmlich; sie zeigten ihre Zusriedenheit, man gab sich das Wort auf den bald zu hoffenden Fall, daß man ihn weiter avanciren werde. Schwestern und Tanten wurden davon benachrichtigt, und ihnen das Geheimniß auf das strengste anbesohlen.

Nun war aus einem Liebhaber ein Bräutigam geworben. Die Berschiebenheit zwischen beiben zeigte sich sehr groß. Könnte jemand die Liebhaber aller wohlbenkenden Mädchen in Bräutigame verwandeln, so wäre es eine große Wohlthat für unser Geschlecht, selbst wenn auf dieses Berhältniß keine Ehe erfolgen sollte. Die Liebe zwischen beiden Personen nimmt dadurch nicht ab, aber sie wird vernünstiger. Unzählige kleine Thorheiten, alle Koketterien und Launen sallen gleich hinweg. Neußert uns der Bräutigam, daß wir ihm in einer Morgenhande besser als in dem schönsten Aussaug, daß wir ihm in einer Morgenhande besser als in dem schönsten Aussaug, das wir ihm wird einem wohldenkenden Mädchen gewiß die Frisur gleichgilltig, und es ist nichts natürlicher, als daß er auch solid benkt, und lieber sich eine Hausstau, als der Welt eine Puthode zu bilden wünscht. Und so geht es durch alle Kächer durch.

Hat ein solches Mäbchen babei bas Glild', baß ihr Bräutigam Berstand und Kenntnisse besitht, so lernt sie mehr, als hohe Schulen und fremde Länder geben können. Sie nimmt nicht nur alle Bildung gern an, die er ihr giebt, sondern sie sucht sich auch auf diesem Wege so immer weiter zu bringen. Die Liebe macht vieles Unmögliche möglich, und endlich geht die dem weiblichen Geschlecht so nöthige und anstän-

bige Unterwerfung sogleich an; ber Brantigam herrscht nicht wie ber Ehemann; er bittet nur, und seine Geliebte sucht ihm abzumerten, was er wunscht, um es noch eber ju vollbringen, als er bittet.

So hat mich die Erfahrung gelehrt, was ich nicht um vieles missen möchte. Ich war glücklich, wahrhaft glücklich, wie man es in der Welt sein kann, das beißt, auf kurze Zeit.

Ein Sommer ging unter biesen stillen Freuden hin. Narciß gab mir nicht die mindeste Gelegenheit zu Beschwerden; er ward mir immer lieber, meine ganze Seele hing an ihm, das wußte er wohl und wußte es zu schäten. Inzwischen entspann sich aus anscheinenden Kleinigkeiten etwas, das unserm Berhältniß nach und nach schäblich wurde.

Narcif ging als Bräutigam mit mir um, und nie wagte er es, bas von mir zu begehren, was uns noch verboten war. Allein über bie Gränzen der Tugend und Sittsamkeit waren wir sehr verschiedener Meinung. Ich wollte sicher gehen und erlaubte burchaus keine Freibeit, als welche allensalls die ganze Belt hätte wissen bürsen. Er, an Räschereien gewöhnt, sand diese Diät sehr streng; hier setzte es nun beständigen Widerspruch; er lobte mein Berhalten und suchte meinen Eutschluß zu untergraben.

Mir fiel bas ernft haft meines alten Sprachmeisters wieber ein, und zugleich bas Bulfemittel, bas ich bamals bagegen angegeben hatte.

Mit Gott war ich wieber ein wenig bekannter geworben. Er hatte mir so einen lieben Bräutigam gegeben, und bafür wußte ich ihm Dank. Die irbische Liebe selbst concentrirte meinen Geist und setzte ihn in Bewegung, und meine Beschäftigung mit Gott widersprach ihr nicht. Ganz natürlich klagte ich ihm, was mich bange machte, und bemerkte nicht, daß ich selbst das, was mich bange machte, und bemerkte nicht, daß ich selbst das, was mich bange machte, wünschte und begehrte. Ich kam mir sehr stark vor und betete nicht etwa: Bewahre mich vor Bersuchung! über die Bersuchung war ich meinen Gedanken nach weit hinaus. In diesem losen Flitterschmuck eigner Tugend erschien ich breist vor Gott; er stieß mich nicht weg; auf die geringste Bewegung zu ihm hinterließ er einen sansten Eindruck in meiner Seele, und dieser Eindruck bewegte mich, ihn immer wieder auszusuchen.

Die gange Welt war mir außer Rarcissen tobt, nichts hatte außer ihm einen Reiz für mich. Selbst meine Liebe zum Put hatte nur ben Zweck, ihm zu gefallen; wußte ich, baß er mich nicht sah, so konnte ich keine Sorgfalt barauf wenden. Ich tanzte gern; wenn er aber nicht

babei war, so schien mir, als wenn ich die Bewegung nicht vertragen tönnte. Auf ein brillantes Fest, bei dem er nicht zugegen war, konnte ich mir weber etwas Neues anschaffen, noch das Alte der Mode gemäß ausstlutzen. Einer war mir so lieb als der andere, doch möchte ich lieber sagen, einer so lästig wie der andere. Ich glaubte meinen Abend recht gut zugedracht zu haben, wenn ich mir mit älteren Personen ein Spiel ausmachen konnte, wozu ich sonst nicht die mindeste Lust hatte, und wenn ein alter guter Freund mich etwa schezhaft darüber auszog, lächelte ich vielleicht das erstemal den gauzen Abend. So ging es mit Promenaden und allen gesellschaftlichen Bergusigungen, die sich nur denken lassen.

Ich hatt' ihn einzig mir erforen; Ich schien mir nur für ihn geboren, Begehrte nichts als seine Gunft.

So war ich oft in ber Gefellschaft einsam, und die völlige Einsamteit war mir meistens lieber. Allein mein geschäftiger Geist konnte weber schlasen noch träumen; ich fühlte und dachte, und erlangte nach und nach eine Fertigkeit, von meinen Empsindungen und Gedanken mit Gott zu reben. Da entwickelten sich Empsindungen anderer Art in meiner Seele, die jenen nicht widersprachen. Denn meine Liebe zu Narcis war dem ganzen Schöpfungsplane gemäß und stieß nirgend gegen meine Pflichten an. Sie widersprachen sich nicht und waren doch unendlich verschieden. Narcis war das einzige Bild, das mir vorschwebte, auf das sich meine ganze Liebe bezog; aber das andere Gefühl bezog sich auf kein Bild und war unaussprechlich angenehm. Ich habe es nicht mehr und kann es mir nicht mehr geben.

Mein Geliebter, ber sonft alle meine Geheimnisse wußte, ersuhr nichts hiervon. Ich merkte balb, baß er anders bachte; er gab mir öfters Schriften, die alles, was man Zusammenhang mit bem Unsichtbaren heißen kann, mit leichten und schweren Wossen bestritten. Ich las die Bilcher, weil sie von ihm kamen, und wußte am Ende kein Wort von alle bem, was darin gestanden hatte.

Ueber Biffenschaften und Kenntnisse ging es auch nicht ohne Biberspruch ab; er machte es wie alle Männer, spottete über gelehrte Frauen und bilbete unaushbolich an mir. Ueber alle Gegenstände, die Rechtsgelehrsamkeit ausgenommen, psiegte er mit mir zu sprechen, und indem er mir Schriften von allerlei Art beständig zubrachte, wieberholte er oft

bie bebenkliche Lehre: baß ein Frauenzimmer sein Biffen heimlicher halten muffe, als ber Calvinist seinen Glauben im tatholischen Lande; und indem ich wirklich auf eine ganz natürliche Weise vor der Welt mich nicht klüger und unterrichteter als sonst zu zeigen pflegte, war er der erste, der gelegentlich ber Sitelkeit nicht widerstehen konnte, von meinen Borzügen zu sprechen.

Ein berühmter und bamals wegen feines Ginfluffes, feiner Talente und feines Geiftes febr gefdatter Beltmann fand an unferm Sofe großen Er zeichnete Narciffen besonbers aus und batte ibn beftanbig um fich. Sie ftritten auch über bie Tugend ber Frauen. traute mir weitläufig ibre Unterrebung; ich blieb mit meinen Anmertungen nicht babinten, und mein Frennb verlangte von mir einen fdriftlichen Anffat. 3ch fdrieb ziemlich gelänfig frangofifch; ich batte bei meinem Alten einen guten Grund gelegt. Die Correspondenz mit meinem Freunde war in biefer Sprache geführt, und eine feinere Bilbung tonnte man überhaubt bamals nur aus frangofifden Buchern Mein Anffat batte bem Grafen gefallen; ich mußte einige nebmen. fleine Lieber bergeben, bie ich vor turgem gebichtet batte. Genug, Narcif foien fic auf feine Geliebte obne Rlidbalt etwas ju Gute ju thun, und bie Beschichte enbigte au seiner großen Bufriebenbeit mit einer geiftreichen Epiftel in frangofischen Berfen, bie ihm ber Graf bei feiner Abreise aufandte, worin ihres freunbichaftlichen Streites gebacht war und mein Freund am Enbe gludlich gepriefen murbe, bag er nach fo manchen Ameifeln und Irrthumern in ben Armen einer reigenben und tugenb. baften Gattin, was Tugenb fei, am ficherften erfahren würbe.

Dieses Gebicht ward mir vor allen und bann aber auch fast jebermann gezeigt, und jeber bachte babei, was er wollte. So ging es in mehreren Fällen, und so mußten alle Fremben, bie er schätzte, in unserm Sause bekannt werben.

Eine gräsliche Familie bielt sich wegen unfres geschickten Arztes eine Zeit lang hier auf. Anch in biesem Hause war Narciß wie ein Sohn gehalten; er führte mich baselbst ein, man sand bei biesen würdigen Bersonen eine angenehme Unterhaltung für Geist und Herz, und selbst die gewöhnlichen Zeitvertreibe ber Gesellschaft schienen in diesem Hause nicht so leer wie anderwärts. Jedermann wußte, wie wir zusammen standen; man behandelte uns, wie es die Umftände mit sich brachten, und ließ das Hauptverhältniß unberührt. Ich erwähne dieser einen Bekanntschaft, weil sie in der Folge meines Lebens manchen Einsluß auf mich hatte.

Nun war fast ein Jahr unserer Berbindung verstrichen, und mit ihm war auch unser Frsihling bahin. Der Sommer tam, und alles wurde ernsthafter und beißer.

Durch einige unerwartete Tobesfälle waren Nemter erledigt, auf die Rarcif Anspruch machen tonnte. Der Angenblick war nahe, in dem sich mein ganzes Schickal entscheiden sollte, und indes Narcif und alle Freunde sich bei hose die möglichste Mähe gaben, gewisse Eindrück, die ihm unglinstig waren, zu vertilgen, und ihm den erwänschen Platz zu verschaffen, wendete ich mich mit meinem Anliegen zu dem unstattbaren Freunde. Ich ward so freundlich ausgenommen, daß ich gern wiedertam. Ganz frei gestand ich meinen Wunsch, Narcis möchte zu der Stelle gelangen; allein meine Bitte war nicht ungestüm, und ich sorberte nicht, daß es um meines Gebets willen geschehen sollte.

Die Stelle warb burch einen viel geringern Concurrenten befetzt. Ich erschraf heftig über die Zeitung und eilte in mein Zimmer, das ich fest hinter mir zumachte. Der erste Schmerz löste sich in Thränen auf; der nächste Gedanke war: es ist aber doch nicht von ungefähr geschehen, und sogleich folgte die Entschließung, es mir recht wohl gefallen zu lassen, weil auch dieses anscheinende Uebel zu meinem wahren Besten gereichen würde. Nun drangen die sansteinen Empsindungen, die alle Wolken des Kummers zertheilten, herbei; ich fühlte, daß sich mit dieser Hülfe alles ausstehen ließ. Ich ging heiter zu Tische, zum größten Erstaunen meiner Sausgenossen.

Narcis hatte weniger Araft als ich, und ich mußte ihn trösten. Auch in seiner Familie begegneten ihm Biberwärtigkeiten, die ihn sehr brildten, und bei dem wahren Bertrauen, das unter uns Statt hatte, vertraute er mir alles. Seine Regociationen, in fremde Dienste zu geben, waren auch nicht glicklicher; alles sühlte ich tief um seiner- und meinetwillen, und alles trug ich zuleht an den Ort, wo mein Anliegen so wohl aufgenommen wurde.

Je sanster biese Ersahrungen waren, besto öster suchte ich sie zu erneuern, und ben Trost immer ba, wo ich ihn so oft gesunden hatte; allein ich sand ihn nicht immer: es war mir wie einem, der sich an der Sonne wärmen will, und bem etwas im Wege steht, das Schatten macht. Was ist das? fragte ich mich selbst. Ich spärte der Sache eifrig nach und bemerkte deutlich, daß alles von der Beschaffenheit meiner Seele abhing; wenn die nicht ganz in der geradesten Richtung zu Gott gekehrt war, so blieb ich kalt; ich fühlte seine Rückwirkung nicht und

tonnte seine Antwort nicht vernehmen. Run war die zweite Frage: was verhindert diese Richtung? Hier war ich in einem weiten Feld, und verwickelte mich in eine Untersuchung, die beinahe das ganze zweite Jahr meiner Liebesgeschichte fortbauerte. Ich hätte sie früher endigen tönnen, denn ich tam bald auf die Spur; aber ich wollte es nicht gestehen und suchte tausend Ausflüchte.

Ich fanb sehr balb, daß die gerade Richtung meiner Seele durch thörichte Zerstreuung und Beschäftigung mit unwürdigen Sachen gestört werde; das Wie und Wo war mir bald klar genng. Nun aber wie herauskommen in einer Welt, wo alles gleichgültig oder toll ist? Gern hätte ich die Sache an ihren Ort gestellt sein lassen, und hätte auf Gerathewohl hingelebt wie andere Leute auch, die ich ganz wohlauf sah; allein ich durste nicht: mein Inneres widersprach mir zu oft. Wollte ich mich der Gesellschaft entziehen und meine Berhältnisse verändern, so konnte ich nicht. Ich war nun einmal in einen Kreis hinein gesperrt; gewisse Berbiudungen konnte ich nicht los werden, und in der mir so angelegenen Sache drängten und häuften sich die Fatalitäten. Ich legte mich oft mit Thränen zu Bette, und stand nach einer schlaflosen Racht auch wieder so auf; ich bedurste einer kräftigen Unterpfitzung, und die verlieh mir Gott nicht, wenn ich mit der Schellenkape berumtief.

Nun ging es an ein Abwiegen aller und jeber Handlungen; Tanzen und Spielen wurden am ersten in Untersuchung genommen. Rie ist etwas für oder gegen diese Dinge geredet, gedacht oder geschrieben worden, das ich nicht aufsuchte, besprach, las, erwog, vermehrte, verwarf, und mich unerhört herumplagte. Unterließ ich diese Dinge, so war ich gewiß, Narcissen zu beleidigen; denn er sürchtete sich äußerst vor dem Lächerlichen, das uns der Anschein ängstlicher Gewissenbastigkeit vor der Welt giebt. Weil ich nun das, was ich silr Thorheit, silr schädliche Thorheit hielt, nicht einmal aus Geschmack, sondern bloß um seinetwillen that, so wurde mir alles entsehlich schwer.

Ohne unangenehme Beitlänfigkeiten und Biederholungen würde ich die Bemilhungen nicht darstellen können, welche ich anwendete, um jewe Handlungen, die mich nun einmal zerstreuten und meinen innern Frieden störten, so zu verrichten, daß dabei mein Herz sin die Einwirkungen des unssichtbaren Besens offen bliebe, und wie schwerzlich ich empfinden mußte, daß der Streit auf diese Beise nicht beigelegt werden könne. Denn sobald ich mich in das Gewand der Thorbeit kleibete,

blieb es nicht bloß bei ber Maste, sonbern bie Narrheit burchbrang mich sogleich burch und burch.

Darf ich hier bas Gesetz einer bloß historischen Darstellung siberschreiten und einige Betrachtungen über bassenige machen, was in mir vorging? Was tonnte bas sein, bas meinen Geschmack und meine Sinnesart so änderte, daß ich im zweiundzwanzigsten Jahre, ja früher, tein Bergnilgen an Dingen sand, die Leute von diesem Alter unschuldig belustigen können? Warum waren sie mir nicht unschuldig? Ich darf wohl antworten: eben weil sie mir nicht unschuldig waren, weil ich nicht, wie andre meines Gleichen, unbekannt mit meiner Seele war. Nein, ich wußte aus Ersahrungen, die ich ungesucht erlangt hatte, daß es höhere Empfindungen gebe, die uns ein Bergnilgen wahrhaftig gewährten, das man vergebens bei Lustbarkeiten sucht, und daß in diesen höhern Freuden zugleich ein geheimer Schatz zur Stärkung im Unglild ausbewahrt sei.

Aber die geselligen Bergnügungen und Zerstreuungen der Jugend mußten doch nothwendig einen ftarken Reiz für mich haben, weil es mir nicht möglich war, sie zu thun, als thäte ich sie nicht. Wie manches könnte ich jeht mit großer Kälte thun, wenn ich nur wollte, was mich damals irre machte, ja, Meister über mich zu werden drohte. Hier konnte kein Mittelweg gehalten werden: ich mußte entweder die reizeuden Bergnügungen ober die erquickenden innerlichen Empsindungen entbebren.

Aber schon war ber Streit in meiner Seele ohne mein eigentliches Bewußtsein entschieben. Wenn anch etwas in mir war, bas sich nach ben sinnlichen Freuden hinsehnte, so konnte ich sie doch nicht mehr genießen. Wer den Wein noch so sehr liebt, dem wird alle Lust zum Trinken vergehen, wenn er sich bei vollen Fässern in einem Keller bestände, in welchem die verdorbene Lust ihn zu erstiden brohete. Reine Lust ist mehr als Wein, das sühlte ich nur zu lebhaft, und es hätte gleich von Ansang an wenig Ueberlegung bei mir gekoset, das Gute dem Reizenden vorzuziehen, wenn mich die Furcht, Narcissens Gunst zu verlieren, nicht abgehalten hätte. Aber da ich endlich nach tausendsättigem Streit, nach immer wiederholter Betrachtung auch scharse Blick auf das Band wars, das mich an ihn sestiente, entdeckte ich, daß es nur schwach war, daß es sich zerreißen lasse. Ich erkannte auf einmal, daß es nur eine Glasglocke sei, die mich in den lustleeren Raum sperrte; nur noch so viel Krast, sie entzwei zu schlagen, und du bist gerettet!

Gebacht, gewagt. Ich zog die Maste ab und handelte jedesmal, wie mir's ums herz war. Narcissen hatte ich immer zärtlich lieb; aber das Thermometer, das vorher im heißen Wasser gestanden, hing nun an der natürlichen Lust; es konnte nicht höher steigen, als die Atmosphäre warm war.

Ungliidlicherweise erlaltete fie fich febr. Narcif fing an, fich juriidangieben und fremb au thun; bas ftanb ibm frei; aber mein Thermometer fiel, fo wie er fich juriichog. Meine Ramilie bemertte es, man befragte mich, man wollte fich verwundern. 3ch erklärte mit mannlichem Erot, bag ich mich bisher genug aufgeopfert babe, bag ich bereit fei, noch ferner und bis ans Enbe meines Lebens alle Wibermartigfeiten mit ihm zu theilen; bag ich aber filr meine Sanblungen völlige Freibeit verlange, baf mein Thun und Laffen von meiner Ueberzenanna abbangen milfie; baf ich zwar niemale eigenfinnig auf meiner Deinung bebarren, vielmehr jebe Grunbe gerne anboren wolle, aber ba es mein eigenes Blud betreffe, muffe bie Enticheibung von mir abhangen, und feine Art von Zwang wurde ich bulben. So wenig bas Rasonnement bes größten Arates mich bewegen würbe, eine fonft vielleicht gang gefunbe und von vielen febr geliebte Speise ju mir ju nehmen, fobalb mir meine Erfahrung bewiese, bag fie mir jebergeit schablich sei, wie ich ben Gebrauch bes Raffees jum Beisbiel anführen tonnte, fo wenig und noch viel weniger würde ich mir irgend eine Handlung, die mich verwirrte, als für mich moralisch auträglich aufbemonftriren laffen.

Da ich mich so lange im Stillen vorbereitet hatte, so waren mir die Debatten hieruber eher angenehm als verdrießlich. Ich machte meinem Herzen Luft und fühlte den ganzen Werth meines Entschlusses. Ich wich nicht ein Haar breit, und wem ich nicht kindlichen Respect schuldig war, der wurde derb abgesertigt. In meinem Hause siegte ich bald. Meine Mutter hatte von Jugend auf ähnliche Gesinnungen, nur waren sie bei ihr nicht zur Reise gediehen; keine Noth hatte sie gedrängt und dem Muth, ihre Ueberzeugung durchzuseten, erhöht. Sie freute sich, durch mich ihre stillen Wünsche erfüllt zu sehen. Die jüngere Schwester schien sich an mich anzuschließen; die zweite war ausmerksam und sit. Die Tante hatte am meisten einzuwenden. Die Gründe, die sie se vorbrachte, schienen ihr unwiderlegsich, und waren es auch, weil sie ganz gemein waren. Ich war endlich genöthigt, ihr zu zeigen, daß sie in keinem Sinne eine Stimme in dieser Sache habe, und sie ließ nur selten merken, daß sie aus ihrem Sinne verharre. Auch war sie die einzige,

bie biefe Begebenheit von nahem ansah und gang ohne Empfinbung blieb. Ich thue ihr nicht zu viel, wenn ich sage, baß fie tein Gemuth und bie eingeschränkteften Begriffe batte.

Der Bater benabm fich gang feiner Denfart gemäß. Er fprach weniges, aber öfter mit mir über bie Sache, und feine Grunbe maren verftändig, und als feine Grinbe unwiderleglich; nur bas tiefe Gefühl meines Rechts gab mir Starte, gegen ibn an bifputiren. Aber balb veranberten fich biefe Scenen ; ich mußte an fein Berg Anfpruch machen. Gebranat von feinem Berftanbe, brach ich in die affectvollften Borftellungen aus. 3d ließ meiner Bunge und meinen Thranen freien Lauf. 3d geigte ibm, wie febr ich Rarciffen liebte, und welchen Awang ich mir feit zwei Sabren angetban batte, wie gewiß ich fei, baf ich recht banble. baf ich bereit fei, biefe Gewifibeit mit bem Berluft bes aeliebten Brantigams und anscheinenben Gluds, ja, wenn es nothig ware, mit Sab' und Ont ju verfiegeln; bag ich lieber mein Baterland, Eltern und Freunde verlaffen und mein Brot in ber Frembe verbienen, als gegen meine Einfichten banbeln wolle. Er verbara feine Mibrung, fcwieg einige Beit ftille und erflarte fich enblich öffentlich fir mich.

Narcis vermied seit jener Zeit unser Haus, und nun gab mein Bater die wöchentliche Gesellschaft auf, in der sich dieser befand. Die Sache machte Aufsehen bei Hose und in der Stadt. Man sprach darüber, wie gewöhnlich in solchen Fällen, an denen das Publicum hestigen Antheil zu nehmen psiegt, weil es verwöhnt ift, auf die Entschließungen schwacher Gemilther einigen Einstuß zu haben. Ich kannte die Welt genug und wußte, daß man oft von eben den Personen über das getadelt wird, wozu man sich durch sie hat bereden lassen, und auch ohne das wilrden mir bei meiner innern Bersassing alle solche vorsibergehende Meinungen so gut als gar nicht gewesen sein.

Dagegen versagte ich mir nicht, meiner Neigung zu Narcissen nachzuhängen. Er war mir unsichtbar geworben und mein herz hatte sich nicht gegen ihn geändert. Ich liebte ihn zärtlich, gleichsam auf das neue und viel gesetzter als vorher. Wollte er meine Ueberzeugung nicht stören, so war ich die Seine; ohne diese Bedingung hätte ich ein Königreich mit ihm ausgeschlagen. Mehrere Monate lang trug ich diese Empsindungen und Gedanken mit mir herum, und da ich mich endlich still und start genug sühlte, um ruhig und gesetzt zu Werke zu gehen, so schrieb ich ihm ein hössliches, nicht zärtliches Billet und fragte ihn, warum er nicht mehr zu mir komme?

Da ich seine Art kannte, sich selbst in geringern Dingen nicht gern zu erklären, sondern stälschweigend zu thun, was ihm gut däuchte, so drang ich gegenwärtig mit Borsat in ihn. Ich erhielt eine lange und, wie mir schien, abgeschmadte Antwort, in einem weitläusigen Stil und unbedeutenden Phrasen: daß er ohne bessere Stellen sich nicht einrichten und mir seine Hand andieten könne, daß ich am besten wisse, wie hinderlich es ihm disher gegangen, daß er glaube, ein so lang forigesetzer fruchtloser Umgang könne meiner Renommes schaden, ich wilrbe ihm erlauben, sich in der disherigen Entsernung zu halten; sobald er im Stande wäre, mich glücklich zu machen, würde ihm das Wort, das er mir gegeben, beilig sein.

Ich antwortete ihm auf ber Stelle, da die Sache aller Welt bekannt sei, möge es zu spät sein, meine Renommée zu menagiren, und für diese wären mir mein Gewissen und meine Unschuld die sichersten Bürgen; ihm aber gäbe ich hiermit sein Wort ohne Bedenken zurüst und wünschte, daß er dabei sein Glück sinden möchte. In eben der Stunde erhielt ich eine kurze Antwort, die im Wesentlichsten mit der ersten völlig gleichslantend war. Er blieb dabei, daß er nach erhaltener Stelle dei mir anfragen würde, od ich sein Glück mit ihm theilen wollte.

Mir hieß das nun so viel als nichts gesagt. Ich erklärte meinen Berwandten und Bekannten, die Sache sei abgethan, und sie war es auch wirklich. Denn als er neun Monate hernach auf das erwünschießteste befördert wurde, ließ er mir seine hand nochmals antragen, freisich mit der Bedingung, daß ich als Gattin eines Mannes, der ein haus machen müßte, meine Gesinnungen würde zu ändern haben. Ich dankte hössich und eilte mit herz und Sinn von dieser Geschichte weg, wie man sich aus dem Schauspielhause heraus sehnt, wenn der Borhang gefallen ist. Und da er kurze Zeit darauf, wie es ihm nun sehr leicht war, eine reiche und ausehnliche Partie gefunden hatte, und ich ihn nach seiner Art glücklich wußte, so war meine Beruhigung ganz vollkommen.

Ich barf nicht mit Stillschweigen ilbergeben, baß einigemal, noch ebe er eine Bebienung erhielt, auch nachher, ansehnliche Heirathsanträge an mich gethan wurden, die ich aber ganz ohne Bebenken ausschlug, so sehr Bater und Mutter mehr Nachgiebigkeit von meiner Seite gewfinscht batten.

Run schien mir nach einem stürmischen März und April bas schönste Maiwetter beschert zu sein. Ich genoß bei einer guten Gesundheit eine unbeschreibliche Gemutheruhe; ich mochte mich umsehen, wie ich wollte, jo batte ich bei meinem Berlufte noch gewonnen. Jung und voll Empfinbung, wie ich mar, bauchte mir bie Schopfung taufenbmal iconer als vorber, ba ich Gefellicaften und Spiele baben mußte, bamit mir bie Beile in bem iconen Garten nicht zu lang wurde. Da ich mich einmal meiner Krömmigfeit nicht ichamte, fo batte ich Berg, meine Liebe au Rünften und Wiffenichaften nicht au verbergen. 3d zeichnete, malte, las und fand Meniden genug, bie mich unterfiliten; flatt ber großen Belt, bie ich verlaffen batte, ober vielmehr, bie mich verlieft, bilbete fich eine fleinere um mich ber, bie weit reicher und unterhaltenber war. 36 batte eine Reigung jum gesellschaftlichen Leben, und ich leugne nicht, bag mir, ale ich meine altern Befanntichaften aufgab, vor ber Einsamkeit grauete. Run fant ich mich binlanglich, ja vielleicht zu febr entschäbigt. Deine Befanntichaften wurben erft recht weitläufig, nicht nur mit Ginbeimischen, beren Gefinnungen mit ben meinigen libereinflimmten, sonbern auch mit Fremben. Deine Geschichte mar ruchbar geworben, und es waren viele Menfchen neugierig, bas Mabchen zu feben, bie Gott mehr ichatte als ihren Brautigam. Es war bamale überbanbt eine gemiffe religible Stimmung in Dentidland bemertbar. In mehreren fürftlichen und graflichen Baufern mar eine Sorge für bas Seil ber Seele lebenbig. Es fehlte nicht an Chelleuten, bie gleiche Aufmerkfamkeit begten, und in ben geringern Stänben mar burchaus biefe Befinnung perbreitet.

Die gräfliche Familie, beren ich oben erwähnt, zog mich nun näher an sich. Sie hatte sich inbessen verstärft, indem sich einige Berwandten in die Stadt gewendet hatten. Diese schätbaren Bersonen suchten meinen Umgang, wie ich ben ihrigen. Sie hatten große Berwandtschaft, und ich lernte in diesem Hause einen großen Theil der Fürsten, Grafen und Herren des Reichs kennen. Weine Gesinnungen waren niemandem ein Geheimniß, und man mochte sie ehren ober auch nur schonen, so erlangte ich doch meinen Zwed und blieb ohne Ansechtung.

Noch auf eine andere Weise sollte ich wieder in die Welt geführt werden. Bu eben der Zeit verweilte ein Stiefbruder meines Baters, ber uns sonst nur im Borbeigehn besucht hatte, länger bei uns. Er hatte die Dienste seines Hofes, wo er geehrt und von Einsuß war, uur bestwegen verlassen, weil nicht alles nach seinem Sinne ging. Sein Bersand war richtig und sein Charaster streng, und er war darin meinem Bater sehr ähnlich; nur hatte dieser dabei einen gewissen Grad von Beichbeit, wodurch ibm leichter ward, in Geschäften nachangeben

und etwas gegen seine Ueberzengung nicht zu thun, aber geschehen zu lassen, und ben Unwillen darüber alsbann entweder in der Stille für sich ober vertraulich mit seiner Familie zu verkochen. Mein Oheim war um vieles jünger, und seine Selbstftändigkeit ward durch seine äußern Umftände nicht wenig bestätigt. Er hatte eine sehr reiche Mutter gehabt, und hatte von ihren nahen und serwendten uoch ein großes Bermögen zu hoffen; er bedurfte keines fremden Zuschusses, austatt daß mein Bater bei seinem mäßigen Bermögen durch Besoldung an den Dienst fest geknübst war.

Noch unbiegsamer war mein Oheim burch häusliches Unglud geworben. Er hatte eine liebenswürdige Frau und einen hoffnungsvollen Sohn früh verloren, und er schien von der Zeit an alles von fich entfernen zu wollen, was nicht von seinen Willen abhing.

In ber Kamilie fagte man fich gelegentlich mit einiger Gelbfigefälligkeit in bie Ohren, bag er mabricheinlich nicht wieber beiratben werbe, und bag wir Rinder uns icon als Erben feines großen Bermögens ansehen tonnten. 3ch achtete nicht weiter barauf; allein bas Betragen ber übrigen warb nach biefen Soffnungen nicht wenig gestimmt. ber Reftigleit feines Charafters batte er fich gewöhnt, in ber Unterrebung niemand zu wiberfprechen, vielmehr bie Deinung eines jeben freundlich anzuboren, und bie Art, wie fich jeber eine Sache bachte, noch felbft burd Argumente und Beispiele ju erheben. Ber ibn nicht tannte, alaubte fets mit ihm einerlei Deinung ju fein; benn er batte einen fiberwiegenben Berftanb und tonnte fich in alle Borftellungsarten ver-Mit mir ging es ihm nicht so glucilic, benn bier war von Empfinbungen bie Rebe, von benen er gar feine Ahnung batte, und fo iconend, theilnehmend und verftanbig er mit mir fiber meine Gefinnungen fprach, fo war es mir boch auffallenb, bag er von bem, worin ber Grund aller meiner Sandlungen lag, offenbar teinen Begriff batte.

So geheim er fibrigens war, entbedte fich boch ber Endzwed seines ungewöhnlichen Ausenthalts bei uns nach einiger Zeit. Er hatte, wie man endlich bemerken konnte, sich unter uns die jüngste Schwester ausersehen, um sie nach seinem Sinne zu verheirathen und glücklich zu machen; und gewiß, sie konnte nach ihren körperlichen und geistigen Gaben, besonders wenn sich ein ansehnliches Bermögen noch mit auf die Schale legte, auf die ersten Partien Auspruch machen. Seine Gestunungen gegen mich gab er gleichsalls pantomimisch zu erkennen, indem

er mir ben Blat einer Stiftsbame verschaffte, wovon ich fehr balb anch bie Einkilnfte 30g.

Meine Schwester war mit seiner Fürsorge nicht so zufrieben und nicht so dankbar wie ich. Sie entbedte mir eine Herzensangelegenheit, die sie bisher sehr weislich verborgen hatte: benn sie sürchtete wohl, was auch wirklich geschah, daß ich ihr auf alle mögliche Weise die Berbindung mit einem Manne, der ihr nicht hätte gefallen sollen, widerrathen würde. Ich that mein Möglichstes, und es gelang mir. Die Absichten des Oheims waren zu ernsthaft und zu beutlich, und die Aussicht sür meine Schwester, bei ihrem Weltsinne, zu reizend, als daß sie nicht eine Reigung, die ihr Berstand selbst migbilligte, auszugeben Kraft hätte haben sollen.

Da sie nun den sanften Leitungen des Oheims nicht mehr wie bisher auswich, so war der Grund zu seinem Plane bald gelegt. Sie ward Hosbame an einem benachbarten Hose, wo er sie einer Freundin, die als Oberhosmeisterin in großem Ansehn ftand, zur Aufsicht und Ausbildung übergeben konnte. Ich begleitete sie zu dem Ort ihres nenen Ausenthalts. Wir konnten beide mit der Ausnahme, die wir ersuhren, sehr zusrieden sein, und manchmal mußte ich siber die Person, die ich nun als Stiftsdame, als junge und fromme Stiftsdame, in der Welt spielte, heimlich lächeln.

In frühern Zeiten würde ein solches Berhältniß mich sehr verwirrt, ja, mir vielleicht ben Kopf verrückt haben; nun aber war ich bei allem, was mich umgab, sehr gelassen. Ich ließ mich in großer Stille ein paar Stunden fristren, putte mich, und bachte nichts dabei, als daß ich in meinem Berhältnisse biese Gallalivrée anzuziehen schulbig sei. In den angefüllten Sälen sprach ich mit allen und jeden, ohne daß mir irgend eine Gestalt oder ein Wesen einen starken Eindruck zurückgelassen hätte. Wenn ich wieder nach Hause kann, waren milbe Beine meist alles Gesühl, was ich mit zurückbachte. Meinem Berstande niltzten die vielen Menschen, die ich sah; und als Muster aller menschlichen Tugenden, eines guten und edlen Betragens, sernte ich einige Frauen, besonders die Oberhosmeisterin, kennen, unter der meine Schwester sich zu bilden das Glück hatte.

Doch fühlte ich bei meiner Rildfunft nicht so glückliche körperliche Folgen von bieser Reise. Bei ber größten Enthaltsamkeit und ber genauesten Diat war ich boch nicht, wie sonft, herr von meiner Zeit und meinen Kräften. Nahrung, Bewegung, Aufstehn und Schlafengehn, Ankleiben und Aussahren hing nicht, wie zu hanse, von meinem Willen

und meinem Empfinden ab. Im Laufe des geselligen Kreises darf man nicht stocken, ohne unhössich zu sein, und alles, was nöthig war, leistete ich gern, weil ich es für Psticht hielt, weil ich wußte, daß es bald vorüber gehen würde, und weil ich mich gesunder als jemals fühlte. Demungeachtet mußte dieses fremde unruhige Leben auf mich stärter, als ich fühlte, gewirkt haben. Denn kaum war ich zu Hause angekommen und hatte meine Eltern mit einer befriedigenden Erzählung erfrent, so übersiel mich ein Blutsurz, der, ob er gleich nicht gefährlich war und schnell vorüberging, doch lange Zeit eine merkliche Schwachheit hinterließ.

Hier hatte ich nun wieber eine neue Lection aufzusagen. Ich that es freudig. Nichts fesselte mich an die Welt, und ich war liberzeugt, daß ich hier das Rechte niemals sinden würde, und so war ich in dem heitersten und ruhigsten Zustande, und ward, indem ich Berzicht aufs Leben gethan hatte, beim Leben erhalten.

Eine nene Prilfung hatte ich anszustehen, ba meine Mutter mit einer drückenden Beschwerde übersallen wurde, die sie noch fünf Jahre trug, ehe sie die Schuld der Natur bezahlte. In dieser Zeit gab es manche Uedung. Oft wenn ihr die Bangigkeit zu stark wurde, ließ sie uns des Nachts alle vor ihr Bette rusen, um wenigstens durch unsere Gegenwart zerstreut, wo nicht gebessert zu werden. Schwerer, ja kaum zu tragen, war der Druck, als mein Bater auch elend zu werden anfing. Bon Jugend auf hatte er östers hestige Kopsschwerzen, die aber aufs längste nur sechsunddreißig Stunden anhielten. Nun aber wurden sie bleibend, und wenn sie auf einen hohen Grad stiegen, so zerris der Jammer mir das Herz. Bei diesen Stürmen sühlte ich meine körper-liche Schwäche am meisten, weil sie mich hinderte, meine heiligsten, liebsten Pflichten zu erfüllen, ober mir doch ihre Auslibung äußerst beschwerlich machte.

Nun konnte ich mich prilfen, ob auf bem Wege, ben ich eingeschlagen, Wahrheit ober Phantasie sei, ob ich vielleicht nur nach andern gedacht, ober ob ber Gegenstand meines Glaubens eine Realität habe, und zu meiner größten Unterstitzung fand ich immer das letzte. Die gerade Richtung meines Herzens zu Gott, ben Umgang mit den beloved ones hatte ich gesucht und gesunden, und das war, was mir alles erleichterte. Wie ein Wanderer in den Schatten, so eiste meine Seele nach biesem Schutzort, wenn mich alles von außen brückte, und kam niemals leer aursick.

In ber neuern Zeit haben einige Berfechter ber Religion, die mehr Eifer als Gefühl für dieselbe zu haben scheinen, ihre Mitgläubigen aufgeforbert, Beispiele von wirklichen Gebetserhörungen bekannt zu machenwahrscheinlich weil sie sich Brief und Stegel wlluschten, um ihren Gegnern recht diplomatisch und juristisch zu Leibe zu gehen. Wie unbekannt muß ihnen das wahre Gefühl sein, und wie wenig ächte Ersahrungen mögen sie selbst gemacht haben!

Ich barf sagen, ich kam nie leer zurlick, wenn ich unter Druck und Noth Gott gesucht hatte. Es ist unenblich viel gesagt, und boch kann und barf ich nicht mehr sagen. So wichtig jede Ersahrung in bem kritischen Augenblicke für mich war, so matt, so unbedeutend, unwahrscheinlich würde die Erzählung werden, wenn ich einzelne Fälle auführen wollte. Wie glücklich war ich, daß tansend kleine Borgänge zusammen, so gewiß als das Athemholen Zeichen meines Lebens ist, mir bewiesen, daß ich nicht ohne Gott auf der Welt sei. Er war mir nahe, ich war vor ihm. Das ist's, was ich mit gestissentlicher Bermeidung aller theologischen Spstemsprache mit größter Wahrheit sagen kann.

Bie fehr wunsche ich, baß ich mich auch bamals ganz ohne Spftem befunden hätte; aber wer kommt früh zu bem Glide, sich seines eigenen Selbsts, ohne frembe Formen, in reinem Zusammenhang bewußt zu sein? Mir war es Ernst mit meiner Seligkeit. Bescheiden vertraute ich frembem Ansehn; ich ergab mich völlig bem hallischen Bekehrungsspftem, und mein ganzes Wesen wollte auf keine Wege hineinpassen.

Nach biefem Lehrplan muß die Beränderung des Berzens mit einem tiefen Schreden über die Sünde anfangen; das Herz muß in diefer Roth bald mehr, bald weniger die verschuldete Strase erkennen und den Borschmad der Hölle koften, der die Luft der Sünde verbittert. Endlich muß man eine sehr merkliche Bersicherung der Gnade fühlen, die aber im Fortgange sich oft verstedt und mit Ernst wieder gesucht werden muß.

Das alles traf bei mir weber nahe noch ferne zu. Wenn ich Gott aufrichtig suchte, so ließ er sich finden und hielt mir von vergangenen Dingen nichts vor. Ich sah hintennach wohl ein, wo ich unwürdig gewesen, und wußte auch, wo ich es noch war; aber die Erkenntniß meiner Gebrechen war ohne alle Angst. Nicht einen Augenblick ist mir eine Furcht vor der Hölle angekommen, ja, die Idee eines bösen Geistes und eines Straf- und Ouals-Ortes nach dem Tode konnte keinesweges in dem Kreise meiner Ideen Plats finden. Ich sah fand die Menschen, die

ohne Gott lebten, beren Herz bem Bertrauen und ber Liebe gegen ben Unsichtbaren zugeschloffen war, schon so unglücklich, daß eine Hölle und äußere Strafen mir eher für sie eine Linderung zu versprechen, als eine Schärfung der Strafe zu drohen schienen. Ich durfte nur Menschen auf dieser Welt ansehen, die gehässigen Gefühlen in ihrem Busen Raum geben, die sich gegen das Gute von irgend einer Art verstoden und sich und andern das Schlechte ausdringen wollen, die lieber bei Tage die Augen zuschließen, um nur behaupten zu können, die Sonne gebe keinen Schein von sich — wie über allen Ausbruck schienen mir diese Menschen elend! Wer hätte eine Hölle schassen, um ihren Zustand zu versichlimmern!

Diese Gemilthsbeschaffenheit blieb mir, einen Tag wie ben anbern, zehn Jahre lang. Sie erhielt sich burch viele Proben, auch am schmerz-haften Sterbebette meiner geliebten Mutter. Ich war offen genug, um bei bieser Gelegenheit meine heitere Gemilthsversaffung frommen, aber ganz schulgerechten Leuten nicht zu verbergen, und ich mußte barüber manchen freundschaftlichen Berweis erbulben. Man meinte mir eben zur rechten Zeit vorzustellen, welchen Ernst man anzuwenden hätte, um in gesunden Tagen einen guten Grund zu legen.

An Ernft wollte ich es auch nicht fehlen laffen. Ich ließ mich für ben Augenblick liberzeugen, und ware um mein Leben gern traurig und voll Schrecken gewesen. Wie verwundert war ich aber, da es ein für allemal nicht möglich war. Wenn ich an Gott bachte, war ich heiter und vergnügt; auch bei meiner lieben Mutter schmerzensvollem Ende graute mir vor dem Tode nicht. Doch lernte ich vieles und ganz andre Sachen, als meine unberusenen Lehrmeister glaubten, in diesen großen Stunden.

Nach und nach warb ich an ben Einsichten so mancher hochberühmten Leute zweiselhaft und verwahrte meine Gesinnungen in der Stille. Eine gewisse Freundin, der ich erst zu viel eingeräumt hatte, wollte sich immer in meine Angelegenheiten mengen; auch von dieser war ich genöthigt mich los zu machen, und einst sagte ich ihr ganz entschieden, sie solle ohne Mühe bleiben, ich brauche ihren Rath nicht; ich kenne meinen Gott und wolle ihn ganz allein zum Führer haben. Sie sand sich sehr beleibigt, und ich glaube, sie hat mir's nie ganz verziehen.

Diefer Entschluß, mich bem Rathe und ber Einwirtung meiner Freunde in geiftlichen Sachen zu entziehen, hatte bie Folge, baß ich auch in äußerlichen Berhältnissen meinen eigenen Weg zu geben Muth gewann. Ohne ben Beistand meines treuen unsichtbaren Führers hätte es mir übel gerathen können, und noch muß ich über diese weise und glückliche Leitung erstaunen. Niemand wußte eigentlich, worauf es bei mir ankam, und ich wußte es selbst nicht.

Das Ding, bas noch nie erkarte boje Ding, bas uns von bem Bejen trennt, bem wir bas Leben verbanken, von bem Bejen, aus bem alles, was Leben genannt werben foll, fich unterhalten muß, bas Ding, bas men Sinde neunt, kannte ich noch gar nicht.

In bem Umgange mit bem unsichtbaren Freunde stihlte ich ben sußesten Genuß aller meiner Lebenskräfte. Das Berlangen, dieses Glust immer zu genießen, war so groß, daß ich gern unterließ, was diesen Umgang ftörte, und hierin war die Ersahrung mein bester Lehrmeister. Allein es ging mir wie Kranten, die teine Arznei haben und sich mit der Diät zu helsen suchen. Es thut etwas, aber lange nicht genug.

In ber Einsamkeit konnte ich nicht immer bleiben, ob ich gleich in ihr bas beste Mittel gegen bie mir so eigene Zerstreuung ber Gebanken sanb. Ram ich nachber in Getummel, so machte es einen besto größern Sinbruck auf mich. Mein eigentlichster Bortheil bestand barin, bag bie Liebe zur Stille herrschend war, und ich mich am Ende immer bahin wieder zuruckzog. Ich erkannte, wie in einer Art von Dämmerung, mein Clend und meine Schwäche, und ich suche mir baburch zu helfen, bag ich mich schonte, bag ich mich nicht aussetzte.

Sieben Jahre lang hatte ich meine biatetische Borficht ausgelibt. Ich hielt mich nicht für schlimm und fand meinen Zuftand wünschenswerth. Ohne sonderbare Umftände und Berhältnisse wäre ich auf bieser Stufe stehen geblieben, und ich kam nur auf einem sonderbaren Wege weiter. Gegen ben Rath aller meiner Freunde knüpfte ich ein neues Berhältniss an. Ihre Einwendungen machten mich anfangs flutzig. Sogleich wandte ich mich an meinen unsichtbaren Führer, und da bieser st mir vergönnte, ging ich ohne Bebenten auf meinem Wege fort.

Ein Mann von Seift, herz und Talenten hatte sich in ber Nachbarschaft angelauft. Unter ben Fremben, die ich tennen lernte, war auch er und seine Familie. Bir stimmten in unsern Sitten, hausverfassungen und Gewohnheiten sehr überein und konnten uns baber balb an einander schließen.

Bhilo, so will ich ihn nennen, war schon in gewissen Jahren, und meinem Bater, bessen Kräfte abzunehmen anfingen, in gewissen Geschäften von ber größten Beihilise. Er ward bald ber innige Freund unsers

Hauses, und ba er, wie er sagte, an mir eine Berson sand, die nicht bas Ausschweisenbe und Leere ber großen Welt, und nicht bas Trodne und Aengstliche ber Stillen im Lande habe, so waren wir balb vertraute Freunde. Er war mir sehr angenehm und sehr brauchbar.

Ob ich gleich nicht bie mindeste Anlage noch Reigung hatte, mich in weltliche Geschäfte zu mischen und irgend einen Einfluß zu suchen, so hörte ich boch gerne bavon, und wußte gern, was in der Rähe und Ferne vorging. Bon weltlichen Dingen liebte ich mir eine gefühllose Deutlichkeit zu verschaffen; Empsindung, Junigkeit, Reigung bewahrte ich für meinen Gott, für die Meinigen und für meine Krennde.

Diese letzten waren, wenn ich so sagen barf, auf meine nene Berbindung mit Philo eisersuchtig, und hatten babei von mehr als einer Seite Recht, wenn sie mich hierüber warnten. Ich litt viel in ber Stille, benn ich konnte selbst ihre Einwendungen nicht ganz für leer ober eigennitzig halten. Ich war von jeher gewohnt, meine Einsichten unterzuordnen, und boch wollte diesmal meine Ueberzeugung nicht nach. Ich siehe zu meinem Gott, auch hier mich zu warnen, zu hindern, zu leiten, und da mich hierauf mein herz nicht abmahnte, so ging ich meinen Pfab getroft fort.

Philo hatte im Ganzen eine entfernte Achnlichkeit mit Narcissen; nur hatte eine fromme Erziehung sein Gesühl mehr zusammengehalten und belebt. Er hatte weniger Eitelkeit, mehr Charakter, und wenn jener in weltlichen Geschäften sein, genau, anhaltend und unermüblich war, so war dieser klar, scharf, schnell und arbeitete mit einer unglaublichen Leichtigkeit. Durch ihn ersuhr ich die innersten Berhältnisse saster ber vornehmen Personen, beren Aeußeres ich in der Gesellschaft hatte kennen lernen, und ich war froh, von meiner Warte dem Getimmel von weitem zuzusehen. Philo konnte mir nichts mehr verhehlen: er vertraute mir nach und nach seine äußern und innern Berbindungen. Ich siehrichtete sur ihn, denn ich sah gewisse Umftände und Berwickelungen voraus, und das Uebel kam schnelker, als ich vermuthet hatte; denn er hatte mit gewissen Bekenntnissen immer zurückgehalten, und auch zusehr entbedte er mir nur so viel, daß ich das Schlimmse vermuthen konnte.

Belche Birtung hatte bas auf mein Herz! Ich gelangte zu Ersahrungen, die mir ganz neu waren. Ich sah mit unbeschreiblicher Behmuth einen Agathon, der, in den Hainen von Delphi erzogen, das Lehrgelb noch schulbig war, und es nun mit schweren ruckftändigen Zinsen abzahlte; und dieser Agathon war mein genau verbundener Freund. Meine Theilnahme war lebhaft und volltommen; ich fitt mit ibm, und wir befanden uns beibe in bem sonberbarften Zustande.

Rachbem ich mich lange mit seiner Gemlithsverfaffung beschäftigt hatte, wendete ich meine Betrachtung auf mich selbft. Der Gebante, bu bift nicht beffer als er, flieg wie eine kleine Bolle vor mir auf, breitete fich nach und nach aus und verfinsterte meine gange Seele.

Nun bachte ich nicht mehr bloß, bu bift nicht besser als er; ich stüblte es, und fühlte es so, daß ich es nicht noch einmal stüblen möchte; und es war kein schneller Uebergang. Mehr als ein Jahr mußte ich empsinden, daß, wenn mich eine unsichtbare Hand nicht umschränkt hätte, ich ein Girard, ein Cartouche, ein Damiens nud welches Ungeheuer man nennen will, hätte werden können: die Anlage bazu sühlte ich beutlich in meinem Herzen. Gott, welche Entbedung!

Hatte ich nun bisher die Wirklichkeit der Sinde in mir durch die Ersahrung nicht einmal auf das leiseste gewahr werden können, so war mir jett die Möglichkeit derselben in der Ahnung aufs schrecklichste beutlich geworden, und doch kannte ich das Uebel nicht, ich fürchtete es nur; ich fühlte, daß ich schuldig sein könnte, und hatte mich nicht anzuklagen.

So tief ich überzeugt war, daß eine solche Geistesbeschaffenheit, wofür ich die meinige anerkennen mußte, sich nicht zu einer Bereinigung mit dem höchsten Wesen, die ich nach dem Tode hoffte, schicken könne, so wenig fürchtete ich, in eine solche Trennung zu gerathen. Bei allem Bösen, das ich in mir entdeckte, hatte ich ihn lieb, und haste, was ich sühlte, ja, ich wünschte es noch ernstlicher zu hassen, und mein ganzer Bunsch war, von dieser Krankheit und dieser Anlage zur Krankheit erlöst zu werden; und ich war gewiß, daß mir der große Arzt seine Hilse nicht versagen würde.

Die einzige Frage war: was heilt biesen Schaben? Tugenbübungen? An die konnte ich nicht einmal denken; denn zehn Jahre hatte ich schon mehr als nur bloße Tugend gesibt, und die nun erkannten Gräuel hatten dabei tief in meiner Seele verdorgen gelegen. Hätten sicht auch, wie bei David, losdrechen können, als er Bathseba erblickte, und war er nicht auch ein Freund Gottes, und war ich nicht im Innersten siberzeugt, daß Gott mein Freund sei?

Sollte es also wohl eine unvermeibliche Schmäche ber Menscheit sein? Milfen wir uns nun gefallen laffen, bag wir irgend einmal bie herrschaft unfrer Reigung empfinden, und bleibt uns bei bem besten

Billen nichts andres übrig, als ben Fall, ben wir gethan, zu verabsichen, und bei einer ähnlichen Gelegenheit wieber zu fallen?

Aus ber Sittenlehre konnte ich keinen Troft schöpfen. Weber ihre Strenge, woburch fie unfre Reigung bemeistern will, noch ihre Gefälligkeit, mit ber sie unfre Reigungen zu Tugenben machen möchte, konnte mir genligen. Die Grundbegriffe, die mir der Umgang mit bem unsichtbaren Freunde eingestößt hatte, hatten für mich schon einen viel entschenern Werth.

Indem ich einst die Lieber studirte, welche David nach jener häß- lichen Katastrophe gedichtet hatte, war mir sehr auffallend, daß er das in ihm wohnende Bose schon in dem Stoff, woraus er geworden war, erblickte, daß er aber entstündigt sein wollte, und daß er auf das brin- gendste um ein reines herz siehte.

Bie nun aber bazu zu gelangen? Die Antwort aus ben spmbolischen Büchern wußte ich wohl; es war mir auch eine Bibelwahrheit,
baß bas Blut Jesu Christi uns von allen Sinden reinige. Run aber
bemerkte ich erst, daß ich diesen so oft wiederholten Spruch noch nie
verstanden hatte. Die Fragen: Bas heißt bas? Wie soll bas zugehen?
arbeiteten Tag und Nacht in mir sich durch. Endlich glaubte ich bei
einem Schimmer zu sehen, daß das, was ich suchte, in der Menschwerdung des ewigen Borts, durch das alles und auch wir erschaffen
sind, zu suchen sei. Daß der Uranfängliche sich in die Tiesen, in denen
wir steden, die er durchschaut und umsaßt, einstmal als Bewohner
begeben habe, durch unser Berhältniß von Stuse zu Stuse, von der
Empfängniß und Geburt dis zu dem Grade, durchgegangen sei, daß er
durch diesen sonderdaren Umweg wieder zu den lichten Höhen ausgestiegen, wo wor auch wohnen sollten, um glstälich zu sein: das ward
mir, wie in einer dämmernden Kerne, offenbart.

O warum muffen wir, um von solchen Dingen zu reben, Bilber gebrauchen, bie nur äußere Zustände anzeigen! Wo ist vor ihm etwas Hobes ober Tiefes, etwas Dunkles ober Helles? Wir nur haben ein Oben und Unten, einen Tag und eine Nacht. Und eben darum ist er uns ähnlich geworben, weil wir sonst keinen Theil an ihm haben tönnten.

Bie tonnen wir aber an biefer unschähdaren Bohlthat Theil nehmen? Durch ben Glauben, antwortet uns bie Schrift. Bas ift benn Glauben? Die Erzählung einer Begebenheit für wahr halten, was tann mir bas beifen? Ich muß mir ihre Birtungen, ihre Folgen

queignen tonnen. Diefer queignenbe Glaube muß ein eigener, bem naturlichen Menichen ungewöhnlicher Buffanb bes Gemuths fein.

Run, Allmächtiger! so schenke mir Glauben, flehte ich einft in bem größten Drud bes herzens. Ich lehnte mich auf einen kleinen Tisch, an bem ich saß, und verbarg mein bethräntes Gesicht in meinen hanben. hier war ich in ber Lage, in ber man sein muß, wenn Gott auf unser Gebet achten soll, und in ber man felten ift.

Ja, wer nur schilbern könnte, was ich ba fühlte! Ein Ing brachte meine Seele nach bem Kreuze hin, an bem Jesus einst erblaste; ein Jug war es, ich kann es nicht anders nennen, bemjenigen völlig gleich, wodurch unfre Seele zu einem abwesenden Geliebten geführt wird, ein Zunahen, das vermuthlich viel wesentlicher und wahrhaster ist, als wir vermuthen. So nahte meine Seele dem Menschgewordenen und am Kreuz Gestorbenen, und in dem Augenblicke wußte ich, was Glauben war.

Das ift Glauben! fagte ich, und fprang wie halb erschredt in bie Hobe. Ich suchte nun meiner Empfindung, meines Anschauens gewiß zu werben, und in turzem war ich fiberzeugt, daß mein Geist eine Fähigteit sich aufzuschwingen erhalten habe, die ihm ganz neu war.

Bei biesen Empfindungen verlassen uns die Worte. Ich konnte sie ganz beutlich von aller Phantasse unterscheiden; sie waren ganz ohne Phantasse, ohne Bild, und gaben boch eben die Gewisheit eines Gegenstandes, auf den sie sich bezogen, als die Einbildungskast, indem sie uns die Islag eines abwesenden Geliebten vormalt.

Als das erste Entzüden vorüber war, bemerkte ich, daß mir dieser Zustand der Seele schon vorher bekannt gewesen; allein ich hatte ihn nie in dieser Stärke empfunden. Ich hatte ihn niemals sest halten, nie zu eigen behalten können. Ich glaube überhaupt, daß jede Menschenseele ein und das anderemal etwas davon empfunden hat. Ohne Zweisel ist er das, was einem jeden lehrt, daß ein Gott ist.

Mit biefer mich ehemals von Zeit zu Zeit nur anwandelnden Kraft war ich bisher sehr zufrieden gewesen, und wäre mir nicht durch sonderbare Schickung seit Jahr und Tag die unerwartete Plage widersahren, wäre nicht babei mein Können und Bermögen bei mir selbst außer allen Credit gekommen, so wäre ich vielleicht mit jenem Zustande immer zusfrieden geblieben.

Run aber hatte ich feit jenem großen Augenblide Fligel bekommen. Ich tounte mich über bas, mas mich vorber bebrobete, aufschwingen,

wie ein Bogel fingend über ben schnellften Strom ohne Mühe fliegt, vor welchem bas Sündchen angfilich bellenb fleben bleibt.

Meine Frende war unbeschreiblich, und ob ich gleich niemand etwas davon entbedte, so merkten doch die Meinigen eine ungewöhnliche Heiterkeit an mir, ohne begreisen zu können, was die Ursache meines Bergnügens wäre. Hätte ich doch immer geschwiegen, und die reine Stimmung in meiner Seele zu erhalten gesucht! Hätte ich mich doch nicht durch Umflände verleiten lassen, mit meinem Geheimnisse hervor zu treten! dann hätte ich mir abermals einen großen Umweg ersparen können.

Da in meinem vorhergehenden zehnjährigen Christenlauf diese nothwendige Kraft nicht in meiner Seele war, so hatte ich mich in dem Fall anderer redlichen Leute auch befunden; ich hatte mir dadurch geholsen, daß ich die Phantaste immer mit Bildern ersüllte, die einen Bezug auf Gott hatten, und auch dieses ist schon wahrhaft nitzlich; denn schälliche Bilder und ihre bösen Folgen werden dadurch abgehalten. Sodann ergreist unsre Seele oft ein und das andere von den geistigen Bildern, und schwingt sich ein wenig damit in die Höhe, wie ein junger Bogel von einem Zweige auf den andern slattert. So lange man nichts Besseres hat, ist doch diese Uebung nicht ganz zu verwersen.

Auf Gott zielende Bilber und Einbrude verschaffen uns firchliche Anstalten, Gloden, Orgeln und Gesänge, und besonders die Borträge unserer Lehrer. Auf sie war ich ganz unsäglich begierig; keine Witterung, keine körperliche Schwäche hielt mich ab, die Kirchen zu besuchen, und nur das sonntägige Geläute konnte mir auf meinem Krankenlager einige Ungeduld verursachen. Unsern Oberhofprediger, der ein tersticher Mann war, hörte ich mit großer Neigung, auch seine Collegen waren mir werth, und ich wußte die goldnen Aepfel des göntichen Wortes auch aus irdenen Schalen unter gemeinem Obste heraus zu sinden. Den öffentlichen Uedungen wurden alle mögliche Privat-Erdauungen, wie man sie nennt, hinzugesügt, und auch dadurch nur Phantasie und seinere Sinnlichkeit genährt. Ich war so au diesen Gang gewöhnt, ich respectirte ihn so sehr, daß mir auch zehr nichts höheres einstel. Denn meine Seele hat nur Fühlhörner und keine Augen; sie tastet nur und sieht nicht; ach! daß sie Augen bekäme und scauen bürste!

Auch jetzt ging ich voll Berlangen in bie Prebigten; aber ach, wie geichab mir! 3ch fant bas nicht mebr, was ich fonft gefunden. Diefe

Prediger ftumpften fich die Bahne an ben Schalen ab, indeffen ich ben Kern genoß. 3ch mußte ihrer nun balb mübe werben; aber mich an ben allein zu halten, ben ich boch zu finden wußte, bazu war ich zu verwöhnt. Bilber wollte ich haben, außere Eindruck bedurfte ich und glaubte ein reines geiftiges Bedurfniß zu fühlen.

Bhilo's Eltern hatten mit ber herrnhutischen Gemeinbe in Berbindung gestanden; in seiner Bibliothet fanden sich noch viele Schriften bes Grasen. Er hatte mir einigemal sehr klar und billig darüber gesprochen, und mich ersucht, einige dieser Schriften durchzublättern, und wäre es auch nur, um ein psichologisches Phänomen kennen zu lernen. Ich hielt den Grasen sür einen gar zu argen Keher; so ließ ich auch das Ebersborfer Gesangbuch bei mir liegen, das mir der Freund in ähnlicher Absicht gleichsam ausgedrungen hatte.

In bem völligen Mangel aller äußern Ermunterungsmittel ergriff ich wie von ungefähr bas gebachte Gesangbuch, und sand zu meinem Erstaunen wirklich Lieber barin, die, freilich unter sehr seltsamen Formen, auf dasjenige zu beuten schienen, was ich fühlte; die Originalität und Naivetät der Ausbrücke zog mich an. Eigene Empsindungen schienen auf eine eigene Beise ausgedrückt; keine Schul-Terminologie erinnerte an etwas Steises oder Gemeines. Ich ward überzeugt, die Leute sühlten, was ich sühlte, und ich sand mich nun sehr glücklich, ein solches Berschen ins Gedächtniß zu sassen und mich einige Tage damit zu tragen.

Seit jenem Augenblick, in welchem mir bas Bahre geschenkt worben war, verstoffen auf biese Beise ungesähr brei Monate. Enblich saste ich ben Entschluß, meinem Freunde Philo alles zu entbeden, und ihn um die Mittheilung jener Schriften zu bitten, auf die ich nun über die Maßen neugierig geworden war. Ich that es auch wirklich, ungeachtet mir ein Etwas im herzen ernstlich bavon abrieth.

Ich erzählte Philo bie ganze Geschichte umftänblich, und ba er selbst barin eine hauptperson war, ba meine Erzählung auch für ihn bie strengste Bußpredigt enthielt, war er äußerst betroffen und gerührt. Er zerstoß in Thränen. Ich freute mich, und glaubte, auch bei ihm sei eine völlige Sinnesänderung bewirkt worben.

Er versorgte mich mit allen Schriften, bie ich nur verlangte, und nun hatte ich überstüffige Nahrung für meine Einbildungstraft. Ich machte große Fortschritte in ber Zinzenborfischen Art zu benten und zu iprechen. Man glaube nicht, baß ich bie Art und Weise bes Grafen nicht auch gegenwärtig ju schätzen wiffe; ich laffe ihm gern Gerechtigleit wibersahren; er ift tein leerer Phantaft; er spricht von großen Wahrbeiten meift in einem kuhnen Fluge ber Ginbilbungetraft, und bie ihn geschmäht haben, wußten seine Eigenschaften weber zu schätzen noch zu unterscheiben.

Ich gewann ihn unbeschreiblich lieb. Wäre ich mein eigner Herr gewesen, so hatte ich gewiß Baterland und Freunde verlassen, wäre zu ihm gezogen; unsehlbar hatten wir uns verftanden, und schwerlich hatten wir uns lange vertragen.

Dank sei meinem Genius, ber mich bamals in meiner häuslichen Berfassung so eingeschränkt hielt! Es war schon eine große Reise, wenn ich nur in ben Hausgarten geben konnte. Die Pflege meines alten und schwächlichen Baters machte mir Arbeit genug, und in ben Ergehungsstunden war die eble Phantasie mein Zeitvertreib. Der einzige Mensch, ben ich sah, war Philo, ben mein Bater sehr liebte, bessen offines Berhältniß zu mir aber burch die letzte Erklärung einigermaßen gelitten hatte. Bei ihm war die Rührung nicht tief gedrungen, und da ihm einige Bersuche, in meiner Sprache zu reben, nicht gelungen waren, so vermied er diese Materie um so leichter, als er durch seine ausgebreiteten Kenntnisse immer neue Gegenstände des Gesprächs herbeizussübren wußte.

Ich war also eine herrnhutische Schwester auf meine eigene Sanb, und hatte biese neue Benbung meines Gemiliths und meiner Reigungen besonders vor dem Oberhofprediger zu verbergen, den ich als meinen Beichtvater zu schätzen sehr Ursache hatte, und beffen große Berdienste auch gegenwärtig durch seine äußerste Abneigung gegen die herrnhutische Gemeinde in meinen Augen nicht geschmälert wurden. Leider sollte dieser würdige Mann an mir und andern viele Betrilbniß erleben!

Er hatte vor mehreren Jahren auswärts einen Cavalier als einen reblichen frommen Mann kennen lernen, und war mit ihm, als einem, ber Gott ernftlich suchte, in einem ununterbrochenen Briefwechsel geblieben. Wie schmerzlich war es baher für seinen geistlichen Führer, als bieser Cavalier sich in ber Folge mit ber herrnhutischen Gemeinbe einließ und sich lange unter ben Brübern aushielt; wie angenehm bagegen, als sein Freund sich mit den Brübern wieder entzweite, in seiner Nähe zu wohnen sich entschieß und sich seiner Leitung aufs neue völlig zu überlassen schen

Run wurde ber Neuangekommene gleichsam im Triumbb allen besonbers geliebten Schafchen bes Oberhirten vorgestellt. Rur in unfer Saus marb er nicht eingeführt, weil mein Bater niemand mehr an sehen pflegte. Der Cavalier fand große Approbation; er batte bas Gefittete bes Sofs und bas Ginnebmenbe ber Gemeinbe, babei viel ichone natikrliche Eigenschaften, und warb balb ber große Beilige filr alle, bie ibn tennen lernten, worüber fich fein geiftlicher Gonner außerft freute. Leiber mar jener nur über aufere Umftanbe mit ber Gemeinde broullirt. und im Bergen noch gang Berrnbuter. Er bing zwar wirklich an ber Realität ber Sache: allein auch ibm mar bas Tanbelmert, bas ber Graf barum gebangt batte, bochft angemeffen. Er war an jene Borftellungsund Rebensarten nun einmal gewöhnt, und wenn er fich nunmehr vor seinem alten Freunde forgfältig verbergen mußte, so mar es ibm besto nothwendiger, sobalb er ein Saufden vertrauter Berfonen um fich erblidte, mit feinen Berechen, Litaneien und Bilberchen bervorzuruden, und er fand, wie man benten tann, großen Beifall,

3ch wußte von ber gangen Sache nichts, und tanbelte auf meine eigne Art fort. Lange Beit blieben wir uns unbefannt.

Einst besuchte ich in einer freien Stunde eine krante Freundin. Ich traf mehrere Bekannte bort an und merkte balb, daß ich sie in einer Unterredung gestört hatte. Ich ließ mir nichts merken, erblickte aber, zu meiner großen Berwunderung, an der Band einige herrnhutische Bilber in zierlichen Rahmen. Ich saste geschwind, was in der Zeit, da ich nicht im Hause gewesen, vorgegangen sein mochte, und bewillsommte diese neue Erscheinung mit einigen augemessenen Bersen.

Man bente fich bas Erstaunen meiner Freundinnen! Wir erkarten uns und waren auf ber Stelle einig und vertraut.

3ch suchte nun öfter Gelegenheit auszugehn. Leiber fand ich fie nur alle brei bis vier Wochen, ward mit bem abelichen Apostel und nach und nach mit ber ganzen heimlichen Gemeinde bekannt. 3ch besuchte, wenn ich konnte, ihre Bersammlungen, und bei meinem geselligen Sinn war es mir unendlich angenehm, das von andern zu vernehmen und andern mitzutheilen, was ich bisher nur in und mit mir selbst ausgearbeitet hatte.

Ich war nicht so eingenommen, baß ich nicht bemerkt hatte, wie nur wenige ben Sinn ber garten Worte und Ansbrücke fühlten, und wie sie baburch auch nicht mehr, als ehemals burch bie kirchlich symbolische Sprache, geförbert waren. Demungeachtet ging ich mit ihnen sort, und ließ mich nicht irre machen. Ich bachte, baß ich nicht zur Untersuchung und Herzensbrüfung berufen sei. War ich boch auch burch manche unschulbige Uebung zum Besseren vorbereitet worben. Ich nahm meinen Theil hinweg, brang, wo ich zur Rebe tam, auf ben Sinn, ber bei so zarten Gegenständen eher burch Worte verstedt als angebeutet wird, und ließ übrigens mit stiller Berträglichkeit einen jeden nach seiner Art gewähren.

Auf biefe rubigen Beiten bes beimlichen gefellichaftlichen Genuffes folgten balb bie Stilleme Bffentlicher Streitigfeiten und Bibermartigfeiten. bie am Bofe und in ber Stabt groke Bewegungen erregten, und ich möchte beinabe fagen, manches Scanbal verurfacten. Der Zeitpuntt war getommen, in welchem unfer Oberhofprebiger, biefer große Biberfacher ber berrnbutifden Gemeinbe, ju feiner gefegneten Demittbigung entbeden follte, bag feine beften und fonft anbanglichften Anborer fic fammtlich auf bie Seite ber Gemeinbe neigten. Er mar auferft gefrankt, vergaß im erften Angenblide alle Makigung, und konnte in ber Rolge fich nicht, felbft wenn er gewollt batte, gurudgiebn. Es gab beftige Debatten, bei benen ich gludlicherweise nicht genannt murbe, ba ich nur ein aufälliges Mitglieb ber fo fehr verhaften Bufammentunfte mar, und unfer eifriger Rubrer meinen Bater und meinen Freund in burgerlichen Angelegenheiten nicht entbehren fonnte. 3ch erhielt meine Rentralität mit filler Bufriebenbeit; benn mich von folden Empfinbungen und Gegenftanben felbft mit wohlwollenben Menfchen au unterhalten, mar mir icon verbrieklich, wenn fie ben tiefften Sinn nicht faffen tonnten und nur auf ber Oberfläche verweilten. Run aber gar fiber bas mit Biberfachern zu ftreiten, worliber man fich taum mit Freunden verftand, ichien mir unnits, ja verberblich. Denn balb tonnte ich bemerten, bag liebevolle eble Menfchen, bie in biefem Ralle ibr Berg von Biberwillen und Sag nicht rein balten fonnten, gar balb gur Ungerechtigkeit übergingen, und, um eine außere Form zu vertheibigen, ibr beftes Innerftes beinab gerftorten.

So fehr auch ber wiltbige Mann in biefem Falle Unrecht haben mochte, und so sehr man mich auch gegen ihn aufzubringen suchte, tonnte ich ihm boch niemals eine herzliche Achtung versagen. Ich tannte ihn genau; ich tonnte mich in seine Art, diese Sachen anzusehen, mit Billigkeit versetzen. Ich hatte niemals einen Menschen ohne Schwäche gesehen; nur ift sie auffallender bei vorzligslichen Menschen. Wir wün-

schen und wollen nun ein filr allemal, daß die, die so sehr privilegirt find, auch gar keinen Tribut, keine Abgaben zahlen sollen. Ich ehrte ihn als einen vorzüglichen Mann, und hoffte den Einfluß meiner stillen Neutralität, wo nicht zu einem Frieden, doch zu einem Baffenstüllftande zu nutzen. Ich weiß nicht, was ich bewirkt hätte; Gott saßte die Sache kluzer und nahm ihn zu sich. Bei seiner Bahre weinten alle, die noch kurz vorher um Worte mit ihm gestritten hatten. Seine Rechtschaffensbeit, seine Gottesburcht batte niemals jemand beweiselt.

Auch ich mußte um biese Zeit bas Puppenwert aus ben hanben legen, bas mir burch biese Streitigkeiten gewissermaßen in einem anbern Lichte erschienen war. Der Oheim hatte seine Blane auf meine Schwester in ber Stille burchgeführt. Er ftellte ihr einen jungen Mann von Stanbe und Bermögen als ihren Brantigam vor und zeigte sich in einer reichlichen Aussteuer, wie man es von ihm erwarten konnte. Mein Bater willigte mit Freuden ein; die Schwester war frei und vorbereitet, und veränderte gerne ihren Stand. Die Hochzeit wurde auf bes Oheims Schlos ausgerichtet; Familie und Freunde waren eingelaben, und wir kamen alle mit heiterm Geiste.

Bum erftenmal in meinem Leben erregte mir ber Gintritt in ein Saus Bewunderung. 3ch batte wohl oft von bes Obeims Gefomad, von feinem italianifchen Baumeifter, von feinen Sammlungen und feiner Bibliothet reben boren; ich verglich aber bas alles mit bem, mas ich schon geseben batte, und machte mir ein febr buntes Bilb bavon in Gebanten. Wie verwundert war ich baber über ben ernsten und barmonischen Einbrud, ben ich beim Eintritt in bas Saus empfand, und ber fich in jebem Saal und Bimmer verftartte. Satte Bracht und Zierath mich fonft nur gerftreut, fo fühlte ich mich bier gefammelt und auf mich felbft gurudgeführt. Auch in allen Anftalten ju Reierlichkeiten und Reften erregten Bracht und Burbe ein ftilles Gefallen, und es war mir eben fo unbegreiflich, baf Gin Menich bas alles batte erfinden und anordnen tonnen, als bag mehrere fich vereinigen tonnten, um in einem fo großen Ginne ausammenauwirfen. Und bei bem allem ichienen ber Birth und bie Seinigen fo natürlich; es war feine Spur von Steifheit noch von leerem Ceremoniell au bemerten.

Die Trauung selbst warb unvermuthet auf eine herzliche Art eingeleitet; eine vortreffliche Bocalmusit überraschte uns, und ber Geistliche wußte dieser Ceremonie alle Feierlichkeit ber Bahrheit zu geben. 3ch stand neben Philo, und statt mir Glud zu wänschen, sagte er mit einem tiefen Seufzer: Als ich die Schwester sah die Hand hingeben, war mir's, als ob man mich mit siebheißem Baffer begoffen hätte. Warum? fragte ich. Es ist mir allezeit so, wenn ich eine Copulation ansehe, versetzte er. Ich lachte siber ihn, und habe nachher oft genug an seine Worte zu benten gehabt.

Die Heiterkeit ber Gesellschaft, worunter viel junge Leute waren, schien noch einmal so glänzend, indem alles, was uns umgab, würdig und ernsthaft war. Aller Hausrath, Taselzeng, Service und Tischauffätze stimmten zu dem Ganzen; und wenn mir sonst die Baumeister mit den Conditoren ans Einer Schule entsprungen zu sein schienen, so war hier Conditor und Taselbecker bei dem Architekten in die Schule gegangen.

Da man mehrere Tage zusammenblieb, hatte ber geistreiche und verständige Wirth für die Unterhaltung der Gesellschaft auf das mannigsaltigste gesorgt. Ich wiederholte hier nicht die traurige Ersahrung, die ich so oft in meinem Leben gehabt hatte, wie übel eine große gemischte Gesellschaft sich befinde, die, sich selbst überlassen, zu den allgemeinsten und schassen Zeitvertreiben greisen muß, damit ja eher die guten als die schlechten Subjecte Mangel der Unterhaltung fühlen.

Sanz anders hatte es ber Oheim veranstaltet. Er hatte zwei bis brei Marschälle, wenn ich sie so nennen darf, bestellt; ber eine hatte für die Freuden der jungen Welt zu sorgen: Tänze, Spaziersahrten, kleine Spiele waren von seiner Ersindung und ftanden unter seiner Direction, und da junge Leute gern im Freien leben und die Einstülfse der Lust nicht schenen, so war ihnen der Garten und der große Gartensaal übergeben, an den zu diesem Endzwecke noch einige Galerien und Pavillons angebauet waren, zwar nur von Bretern und Leinwand, aber in so eblen Berhältnissen, daß man nur an Stein und Marmor dabei erinnert ward.

Bie felten ift eine Fete, wobei berjenige, ber bie Gafte gusammenberuft, auch bie Schulbigkeit empfinbet, für ihre Beblirfniffe und Bequemlichkeiten auf alle Beise zu forgen !

Jagb und Spielpartien, turze Promenaben, Gelegenheiten zu vertraulichen einsamen Gesprächen waren für die altern Personen bereitet, und bersenige, ber am frühften zu Bette ging, war auch gewiß am weitesten von allem Larm einquartiert. Durch biese gute Ordnung schien ber Raum, in dem wir uns besanden, eine kleine Welt zu sein, und doch, wenn man es bei nahem
betrachtete, war das Schloß nicht groß, und man würde ohne genaue Kenntniß besselben und ohne den Geift des Wirthes wohl schwerlich so
viele Leute darin beherbergt, und jeden nach seiner Art bewirthet
haben.

So angenehm uns ber Anblid eines wohlgestalteten Meuschen ist, so angenehm ist uns eine ganze Einrichtung, aus ber uns die Gegenwart eines verständigen, vernünftigen Wesens stühlbar wird. Schon in ein reinliches haus zu kommen, ist eine Freude, wenn es auch sonst geschmadlos gebauet und verziert ist; benn es zeigt uns die Gegenwart wenigstens von Einer Seite gebildeter Menschen. Wie doppelt angenehm ist es uns also, wenn aus einer menschichen Wohnung uns der Geist einer höhern, obgleich auch nur sinnlichen, Eultur entgegen spricht!

Mit vieler Lebhaftigkeit ward mir dieses auf dem Schlosse meines Oheims anschaulich. Ich hatte vieles von Kunst gehört und gelesen; Philo selbst war ein großer Liebhaber von Gemälden, und hatte eine schöne Sammlung; auch ich selbst hatte viel gezeichnet; aber theils war ich zu sehr mit meinen Empsindungen beschäftigt, und trachtete nur das Eine, was Noth ist, erst recht ins Reine zu bringen, theils schienen doch alle die Sachen, die ich gesehen hatte, mich wie die übrigen weltlichen Dinge zu zerstreuen. Nun war ich zum erkenmal durch etwas Aenserliches auf mich selbst zurückgesührt, und ich lernte den Unterschied zwischen dem natürlichen vortresslichen Gesang der Nachtigall und einem vierstimmigen Hallelnigh aus gesühlvollen Menschriehlen zu meiner größten Berwunderung erst kennen.

Ich verbarg meine Freude über diese nene Anschauung meinem Oheim nicht, der, wenn alles audere in sein Theil gegangen war, sich mit mir besonders zu unterhalten pflegte. Er sprach mit großer Bescheibenheit von dem, was er besaß und hervorgebracht hatte, mit großer Sicherheit von dem Sinne, in dem es gesammelt und ausgestellt worden war, und ich konnte wohl merken, daß er mit Schanung sin mich redete, indem er nach seiner alten Art das Gute, wovon er Herr und Meister zu sein slaubte, demjenigen unterzuordnen schien, was nach meiner Ueberzeugung das Rechte und Beste war.

Benn wir uns, sagte er einmal, als möglich benten tonnen, bag ber Schöpfer ber Belt selbft bie Beftalt seiner Creatur angenommen

und auf ihre Art und Beise sich eine Zeit lang auf der Welt besunden habe, so muß uns dieses Geschöpf schon unendlich volltommen erscheinen, weil sich der Schöpfer so innig damit vereinigen konnte. Es muß also in dem Begriff des Menschen kein Widerspruch mit dem Begriff der Gottheit liegen; und wenn wir auch oft eine gewisse Unähnlichkeit und Entsernung von ihr empsinden, so ist es doch um desto mehr unsere Schuldigkeit, nicht immer, wie der Abvocat des bösen Geistes, nur auf die Bissen und Schwächen unserer Natur zu sehen, sondern eher alle Bollommenheiten auszusuchen, wodurch wir die Ausprüche unsere Gottähnkichkeit bestätigen können.

Ich lächelte und versetzte: Beschämen Sie mich nicht zu sehr, lieber Oheim, durch die Gefälligkeit, in meiner Sprache zu reben! Das, was Sie mir zu sagen haben, ift für mich von so großer Wichtigkeit, daß ich es in Ihrer eigensten Sprache zu hören wünschte, und ich will alsbann, was ich mir davon nicht ganz zueignen kann, schon zu übersetzen suchen.

3d werbe, fagte er barauf, auch auf meine eigenste Beise, obne Beranberung bes Tons fortfabren tonnen. Des Meniden größtes Berbienft bleibt wohl, wenn er bie Umftanbe fo viel als möglich bestimmt und fich fo wenig als möglich von ihnen bestimmen lagt. Das gange Beltwefen liegt vor uns, wie ein großer Steinbruch vor bem Baumeifter, ber nur bann ben Ramen verbient, wenn er aus biefen aufälligen Raturmaffen ein in feinem Beifte entsprungenes Urbilb mit ber gröften Detonomie, 3wedmäßigfeit und Reftigfeit aufammenfiellt. Alles außer uns ift nur Element, ja, ich barf wohl fagen, auch alles an uns : aber tief in une liegt biefe ichopferifche Rraft, bie bas au ericaffen vermag, was fein foll, und uns nicht ruben und raften läkt. bis wir es aufer uns ober an une, auf eine ober bie anbere Beife, bargeftellt haben. Sie, liebe Nichte, haben vielleicht bas befte Theil erwählt; Sie baben 3hr fittliches Befen, 3hre tiefe liebevolle Natur mit fich felbft und mit bem bochften Wefen übereinstimmenb au machen gesucht, indeß wir andern wohl auch nicht zu tabeln find, wenn wir ben finnlichen Menfchen in feinem Umfange zu tennen und thatig in Einbeit zu bringen fuchen.

Durch solche Gespräche wurden wir nach und nach vertrauter, und ich erlangte von ihm, daß er mit mir, ohne Condescendenz, wie mit sich selbst sprach. Glauben Sie nicht, sagte der Oheim zu mir, daß Ihnen schmeiche, wenn ich Ihre Art zu benten und zu handeln

lobe. Ich verebre ben Menschen, ber beutlich weiß, mas er will, unabläffig porschreitet, bie Mittel ju feinem Zwede fennt und fie ju ergreifen und zu brauchen weiß; in wiefern fein 3med groß ober flein fei. Lob ober Tabel verbiene, bas tommt bei mir erft nachher in Betradtung. Glauben Sie mir, meine Liebe, ber gröfte Theil bes Unbeils und beffen, mas man bos in ber Welt nennt, entfteht blog, weil bie Meniden ju nadlaffig finb, ihre Zwede recht tennen ju lernen, und wenn fie folde tennen, ernftbaft barauf los au arbeiten. Gie tommen mir por wie Leute, bie ben Begriff baben, es tonne und muffe ein Thurm gebauet werben, und bie boch an ben Grund nicht mehr Steine und Arbeit verwenden, als man allenfalls einer Butte unterschluge. Satten Sie, meine Freundin, beren bochftes Beburfniß mar, mit Ibrer innern fittlichen Natur ine Reine ju fommen, anftatt ber großen unb fühnen Aufopferungen, fich amifchen Ihrer Familie, einem Brautigam, vielleicht einem Gemahl nur fo bin beholfen, Gie würben, in einem ewigen Wiberspruch mit fich felbft, niemals einen aufriebenen Augenblid genoffen baben.

Sie brauchen, versetzte ich hier, bas Wort Ausopserung, und ich habe manchmal gebacht, wie wir einer höhern Absicht, gleichsam wie einer Gottheit, bas Geringere zum Opser barbringen, ob es uns schon am herzen liegt, wie man ein geliebtes Schaf für die Gesundheit eines verehrten Baters gern und willig zum Altar führen würde.

Bas es auch fei, verfette er, ber Berftand ober bie Empfinbung, bas uns eine für bas andere hingeben, eine vor bem andern wählen beißt, fo ift Enticiebenbeit und Rolge, nach meiner Meinung, bas Berehrungswürdigfte am Menschen. Man tann bie Baare und bas Gelb nicht zugleich haben; und ber ift eben fo übel baran, bem es immer nach ber Baare gelüftet, ohne bag er bas Berg bat, bas Gelb hinzugeben, als ber, ben ber Rauf reut, wenn er bie Baare in Banben Aber ich bin weit entfernt, bie Menschen begbalb au tabeln : benn fie find eigentlich nicht Schulb, fonbern bie verwidelte Lage, in ber fie fich befinden, und in ber fie fich nicht zu regieren miffen. werben Sie jum Beispiel im Durchschnitt weniger üble Wirthe auf bem Lanbe als in ben Stäbten finben, und wieber in fleinen Stäbten weniger als in großen; und warum? Der Mensch ift zu einer beschränften Lage geboren; einfache, nabe, bestimmte 3mede vermag er einzuseben. und er gewöhnt fich, bie Mittel ju benuten, bie ihm gleich jur Sand finb; fobalb er aber ins Weite tommt, weiß er weber mas er will, noch

was er soll, und es ift ganz einerlei, ob er burch die Menge ber Gegenftände zerstreut ober ob er durch die Höhe und Wilrbe berselben außer sich gesetzt werde. Es ist immer sein Unglild, wenn er veranlaßt wird, nach etwas zu streben, mit dem er sich durch eine regelmäßige Gelbstthätigkeit nicht verbinden kann.

Filtwaht, suhr er fort, ohne Ernst ist in ber Welt nichts möglich, und unter benen, die wir gebildete Menschen nennen, ist eigentlich wenig Ernst zu sinden; sie gehen, ich möchte sagen, gegen Arbeiten und Geschäfte, gegen Aluste, ja gegen Bergnügungen nur mit einer Art von Selbstvertheibigung zu Werke; man lebt, wie man ein Pack Zeitungen liest, nur damit man sie los werde, und es sällt mir dabet jener junge Engländer in Rom ein, der Abends in einer Gesellschaft sehr zusrieden erzählte: daß er doch heute sechs Airchen und zwei Gallerien bei Seite gebracht habe. Man will mancherlei wissen und kement, und gerade das, was einen am wenigsten angeht, und man bemerkt nicht, daß kein Hunger dadunch gestillt wird, wenn man nach der Luft schnappt. Benn ich einen Menschen kennen lerne, frage ich sogleich, womit beschäftigt er sich? und wie und in welcher Folge? und mit der Beantwortung der Frage ist auch mein Interesse an ihm auf Zeitlebens entschieden.

Sie find, lieber Oheim, verfette ich barauf, vielleicht ju ftrenge, und entziehen manchem guten Menfchen, bem Sie nutilof fein tonnten, Ibre bulfreiche Sand.

Ift es bem zu verbenken, antwortete er, ber so lange vergebens an ihnen und um sie gearbeitet hat? Wie sehr leibet man nicht in ber Ingend von Menschen, die uns zu einer angenehmen Lustpartie einzuladen glauben, wenn sie uns in die Gesellschaft der Danaiden oder des Sisphhus zu bringen versprechen. Gott sei Dant, ich habe mich von ihnen losgemacht, und wenn einer ungliktlicherweise in meinen Areis kommt, suche ich ihn auf die hössliche Art hinaus zu complimentiren; benn gerade von diesen Leuten hört man die bittersten Alagen liber den verworrenen Lauf der Welthändel, liber die Seichtigkeit der Wisselfenschaften, über den Leichtsindel, über die Seichtigkeit der Wisselfenschaften, über den Leichtsinn der Alinstler, siber die Leerheit der Dichter und was alles noch mehr ist. Sie bedenken am wenigsten, daß eben sie selbst und die Menge, die ihnen gleich ist, gerade das Buch nicht lesen wirden, das geschrieben wäre, wie sie es sordern, daß ihnen die ächte Dichtung fremd sei, und daß selbst ein gutes Aunstwert nur durch Borurtheil ihren Beisall erlangen tönne. Doch

laffen Sie uns abbrechen; es ift bier teine Beit, ju fchelten noch gut Magen.

Er leitete meine Aufmerksamkeit auf bie verschiedenen Gemälbe, bie an ber Wand aufgehängt waren; mein Auge hielt sich an die, beren Anblid reizend, ober beren Gegenstand bedeutend war; er ließ es eine Weile geschehen, dann sagte er: Gönnen Sie nun auch dem Genius, der diese Werke hervorgebracht hat, einige Ausmerksamkeit. Gute Gemilther sehen so gerne den Finger Gottes in der Natur; warum sollte man nicht auch der Hand seines Nachahmers einige Betrachtung schenken? Er machte mich sodann auf unschendere Bilber ausmerksam, und suchen mir begreislich zu machen, daß eigentlich die Geschichte der Kunstallein uns den Begriff von dem Werth und der Würbe eines Kunstwerks geben könne, daß man erst die beschwerlichen Stusen des Mechanismus und des Handwerks, an denen der sähige Mensch sich Sahrhunderte lang hinauf arbeitet, kennen müsse, um zu begreisen, wie es möglich sei, daß das Genie auf dem Gipsel, dei dessen Anblid uns schwindelt, sich frei und fröhlich bewege.

Er hatte in biefem Sinne eine schöne Reihe zusammengebracht, und ich sonnte mich nicht enthalten, als er mir sie auslegte, die moralische Bildung hier wie im Gleichnisse vor mir zu sehen. Als ich ihm meine Gebanken äußerte, versetzte er: Sie haben vollommen Recht, und wir sehen baraus, daß man uicht wohl thut, der sitlichen Bildung einsam, in sich selfen verschloffen, nachzuhängen; vielmehr wird man sinden, daß berjenige, besten Geist nach einer moralischen Cultur strebt, alle Ursache hat, seine seineze Sinnlichkeit zugleich mit auszuhilden, damit er nicht in Gesahr komme, von seiner moralischen höhe herabzugleiten, indem er sich den Lockungen einer regellosen Phantasie übergiedt und in den Fall kommt, seine eblere Natur durch Bergnügen an gesschmacklosen Tändeleien, wo nicht an etwas Schlimmerem herab zu würdigen.

Ich hatte ihn nicht in Berbacht, baß er auf mich ziele, aber ich fliblte mich getroffen, wenn ich zurfid bachte, baß unter ben Liebern, bie mich erbauet hatten, manches abgeschmadte mochte gewesen sein, und baß bie Bildchen, die sich an meine geistlichen Ibeen anschloffen, wohl schwerlich vor den Augen des Oheims wilrden Gnade gefunden haben.

Philo hatte sich inbessen bsters in ber Bibliothet ausgehalten undführte mich nunmehr auch in selbiger ein. Wir bewunderten die Auswahl und babei die Menge der Bicher. Sie waren in jenem Sinne gesammelt; benn es waren beinahe auch nur solche barin ju finben, bie uns jur bentlichen Erkenntniß führen, ober uns jur rechten Orbnung anweisen, die uns entweber rechte Materialien geben, ober uns von ber Einheit unsers Geiftes überzeugen.

Ich hatte in meinem Leben unfäglich gelesen, und in gewissen Fächern war mir fast tein Buch unbefannt; um besto angenehmer war mir's, hier von ber Uebersicht bes Ganzen zu sprechen, und Liden zu bemerten, wo ich sonst nur eine beschräntte Berwirrung ober eine unenbliche Ausbebnung gesehen batte.

Bugleich machten wir die Bekanntschaft eines sehr interessanten stillen Mannes. Er war Arzt und Natursorscher, und schien mehr zu den Benaten als zu den Bewohnern des Hauses zu gehören. Er zeigte uns das Naturaliencabinet, das, wie die Bibliothet, in verschlossenen Glasschränken zugleich die Wände des Zimmers verzierte und den Kaum veredelte, ohne ihn zu verengen. Her erinnerte ich mich mit Frenden meiner Jugend und zeigte meinem Bater mehrere Gegenstände, die er ehemals auf das Krankenbette seines kaum in die Welt blickenden Kindes gebracht hatte. Dabei verhehlte der Arzt so wenig als dei solgenden Unterredungen, daß er sich mir in Absicht auf religiöse Gestunungen nähere, lobte dabei den Oheim außerordentlich wegen seiner Toleranz und Schäung von allem, was den Werth und die Einheit der menschlichen Natur anzeige und besördere; nur verlange er freilich von allen andern Menschen ein Gleiches und psiege nichts so sehr als individuellen Dilntel und ausschließende Beschäntlicheit zu verdammen oder zu stiehen.

Seit ber Trauung meiner Schwester sah bem Oheim die Freude ans ben Augen, und er sprach verschiedenemal mit mir über das was er für sie und ihre Kinder zu thun benke. Er hatte schöne Güter, die er selbst bewirthschaftete und die er in dem besten Zustande seinen Ressen übergeben hosste. Wegen des kleinen Gutes, auf dem wir uns besanden, schien er besondere Gebanken zu hegen: Ich werde es, sagte er, nur einer Person übersassen, die kennen, zu schähen und zu genießen weiß, was es enthält und die einsieht, wie sehr ein Reicher und Bornehmer, besonders in Deutschland, Ursache habe, etwas Mustermäßiges auszuskulkellen.

Schon war ber größte Theil ber Gofte nach und nach verflogen; wir bereiteten uns jum Abichieb und glaubten die letzte Scene ber Feierlichkeit erlebt zu haben, als wir aufs neue burch seine Aufmerksamteit, uns ein wilrbiges Bergnigen zu machen, überrascht wurden. Wir

hatten ihm bas Entzliden nicht verbergen können, bas wir fühlten, als bei meiner Schwester Trauung ein Chor Menschenstimmen sich, ohne alle Begleitung irgend eines Justruments, hören ließ. Wir legten es ihm nahe genug, uns bas Bergnilgen noch einmal zu verschaffen; er schien nicht barauf zu merken. Wie überrascht waren wir baher, als er eines Abends zu uns sagte: Die Tanzmusst hat sich entsernt; die jungen slichtigen Freunde haben uns verlassen; das Ehepaar selbst siehe schon ernsthafter aus als vor einigen Tagen, und in einer solchen Epoche von einander zu scheiden, da wir uns vielleicht nie, wenigstens anders wiederschen, regt uns zu einer seierlichen Stimmung, die ich nicht ebler nähren kann, als durch eine Mustk, deren Wiederholung Sie schon früher zu wänschen schen, schon früher zu wänschen schen, schon früher zu wänschen schen schen febenen.

Er ließ burd bas inben verftartte und im Stillen noch mehr gelibte Chor uns vier- und achtftimmige Gefange portragen, bie uns, ich barf wohl fagen, wirklich einen Botschmad ber Geligkeit gaben. 3ch batte bisber nur ben frommen Gefang gefannt, in welchem gute Seelen oft mit heiserer Reble, wie bie Balbvögelein, Gott zu loben glauben, weil fie fich felbft eine angenehme Embfinbung machen; bann bie eitle Mufit ber Concerte, in benen man allenfalls jur Bewunderung eines Talents, felten aber auch nur zu einem vorlibergebenben Bergnugen bingeriffen wirb. Run vernahm ich eine Mufit, aus bem tiefften Ginne ber trefflichsten menschlichen Naturen entsprungen, die burch bestimmte und gelibte Organe in barmonifder Ginbeit wieber aum tiefften beften Sinne bes Menichen fprach, und ibn wirflich in biefem Angenblide feine Gottabnlichfeit lebhaft empfinden ließ. Alles waren lateinische geiftliche Befänge, bie fich wie Juwelen in bem golbnen Ringe einer gefitteten weltlichen Gefellschaft ausnahmen, und mich, ohne Anforberung einer fogenannten Erbauung, auf bas geiftigfte erhoben und gludlich machten.

Bei unserer Abreise wurden wir alle auf das ebeiste beschentt. Mir überreichte er das Ordenstreuz meines Stiftes, tunfimäßiger und schöner gearbeitet und emaillirt, als man es sonft zu sehen gewohnt war. Es hing an einem großen Brillanten, wodurch es zugleich an das Band befestigt wurde, und ben er als ben ebelsten Stein einer Naturaliensammlung anzusehen bat.

Meine Schwester zog nun mit ihrem Gemahl auf seine Giter; wir anbern kehrten alle nach unsern Bohnungen zurück und schienen uns, was unsere außern Umftanbe anbetraf, in ein ganz gemeines Leben zurückgekehrt zu sein. Wir waren wie aus einem Feenschloß auf bie

platte Erbe gesetht, und mußten uns wieber nach unfrer Beise benehmen und bebelfen.

Die sonberbaren Ersahrungen, die ich in jenem neuen Kreise gemacht hatte, ließen einen schönen Sindruck bei mir zurück; doch blieb er nicht lange in seiner ganzen Lebhaftigkeit, obgleich der Oheim ihn zu unterhalten und zu erneuern suchte, indem er mir von Zeit zu Zeit von seinen besten und gefälligsten Kunstwerken zusandte, und wenn ich sie lange genug genoffen hatte, wieder mit andern vertauschte.

Ich war zu sehr gewohnt, mich mit mir selbst zu beschäftigen, bie Angelegenheiten meines herzens und meines Gemüthes in Ordnung zu bringen, und mich davon mit ähnlich gesinnten Personen zu unterhalten, als daß ich mit Ausmerksamkeit ein Kunstwerk hätte betrachten sollen, ohne bald auf mich selbst zurückzukehren. Ich war gewohnt, ein Gemälbe und einen Kupserstich nur anzusehren wie die Buchstaben eines Buchs. Ein schöner Druck gefällt wohl; aber wer wird ein Buch des Drucks wegen in die Hand nehmen? So sollte mir auch eine bilbliche Darftellung etwas sagen, sie sollte mich belehren, rühren, bessern; und der Oheim mochte in seinen Briesen, mit denen er seine Kunstwerke erläuterte, reden was er wollte, so blieb es mit mir doch immer beim Alten.

Doch mehr als meine eigene Natur zogen mich äußere Begebenheiten, bie Beränderungen in meiner Familie von folden Betrachtungen, ja, eine Weile von mir felbst ab; ich mußte bulben und wirken, mehr, als meine schwachen Kräfte zu ertragen schienen.

Meine lebige Schwester war bisher mein rechter Arm gewesen; gesund, start und unbeschreiblich gütig, hatte sie Besorgung ber Haushaltung über sich genommen, wie mich die persönliche Pflege bes alten Baters beschäftigte. Es überfällt sie ein Katarrh, woraus eine Brufttrantheit wird, und in brei Wochen liegt fie auf ber Bahre; ihr Tob schlug mir Bunden, beren Narben ich jebt noch nicht gerne ansebe.

Ich lag trant zu Bette, ebe fie noch beerbigt mar; ber alte Schaben auf meiner Bruft schien aufzuwachen, ich buftete beftig, und war so beiser, bag ich teinen lauten Ton bervorbringen tonnte.

Die verheirathete Schwester tam vor Schreden und Betrubnis ju früh in die Bochen. Mein alter Bater fürchtete, seine Kinder und die Hoffnung seiner Nachtommenschaft auf einmal zu verlieren; seine gerechten Thranen vermehrten meinen Jammer; ich fiehte zu Gott um herstellung einer leiblichen Gesundheit und bat ihn nur, mein Leben bis nach bem Tobe des Baters zu friften. Ich genas, und war nach meiner

Art wohl, tonnte wieber meine Pflichten, obgleich nur auf eine tummerliche Beile erfulen.

Meine Schwester warb wieber guter Hossinung. Maucherlei Sorgen, bie in solchen Fällen ber Mutter anvertraut werben, wurden mir mitgetheilt; sie lebte nicht ganz glidtlich mit ihrem Manne, das sollte bem Bater verborgen bleiben; ich mußte Schiedsrichter sein und konnte es um so eher, da mein Schwager Zutrauen zu mir hatte, und beibe wirklich gute Menschen waren, nur daß beibe, anstatt einander nachzusehen, mit einander rechteten, und aus Begierde, völlig mit einander überein zu leben, niemals einig werden konnten. Nun lernte ich auch die weltlichen Dinge mit Ernst augreisen, und das aussiben, was ich sonst nur gesungen hatte.

Meine Schwefter gebar einen Sobn : Die Unbaklichleit meines Baters verbinberte ibn nicht, ju ihr zu reifen. Beim Anblid bes Linbes war er unglaublich beiter und frob. und bei ber Taufe ericbien er mir gegen feine Art wie begeiftert, ja, ich mochte fagen, ale ein Genius mit zwei Befichtern. Dit bem einen blidte er freudig pormarte in jene Regionen, in bie er balb einzugeben boffte; mit bem anbern auf bas nene, hoffnungsvolle irbifche Leben, bas in bem Anaben entsprungen war, ber von ihm abstammte. Er warb nicht mube auf bem Rüchwege mich bon bem Rinbe ju unterhalten, von feiner Geftalt, feiner Gefunbbeit, und bem Buniche, baf bie Anlagen biefes neuen Beltburgers gludlich ausgebilbet werben möchten. Seine Betrachtungen bierfiber bauerten fort, als wir au Saufe anlangten, und erft nach einigen Tagen bemerkte man eine Art Rieber, bie fich nach Tifc ohne Froft burch eine etwas ermattenbe Site außerte. Er legte fich jeboch nicht nieber, fubr bes Morgens aus und versab treulich seine Amtsgeschäfte, bis ibn enblich anhaltenbe, ernfthafte Symptome babon abbielten.

Nie werbe ich die Ruhe bes Geistes, die Klarheit und Deutlichkeit vergeffen, womit er die Angelegenheiten seines Hauses, die Besorgung seines Begräbniffes, als wie das Geschäft eines andern, mit der größten Ordnung vornahm.

Mit einer Heiterkeit, bie ihm sonft nicht eigen war, und die bis zu einer lebhaften Freude stieg, sagte er zu mir: Wo ist die Todesfurcht hingekommen, die ich sonst noch wohl empfand? Sout' ich zu sterben schenen? Ich habe einen guäbigen Gott, das Grab erweckt mir kein Grauen, ich habe ein ewiges Leben.

Mir bie Umftanbe feines Tobes jurudjurufen, ber balb barauf

erfolgte, ift in meiner Einsamkeit eine meiner angenehmsten Unterhaltungen, und bie sichtbaren Wirkungen einer höhern Kraft babei wird mir niemand wegrusonniren.

Der Tob meines lieben Baters veränderte meine bisherige Lebensart. Aus dem strengsten Gehorsam, aus der größten Einschränkung kam ich in die größte Freiheit, und ich genoß ihrer wie einer Speise, die man lange entbehrt hat. Sonst war ich selten zwei Stunden außer dem Hause; nun versebte ich kaum Einen Tag in meinem Zimmer. Meine Freunde, bei denen ich sonst nur abgerissene Besuche machen konnte, wollten sich meines anhaltenden Umgangs, so wie ich mich des ihrigen, erfreuen; östers wurde ich zu Tische geladen; Spaziersahrten und kleine Lustreisen kamen hinzu, und ich blieb nirgends zurlich. Als aber der Cirkel durchlaufen war, sah ich, daß das unschähdere Glück der Freiheit nicht darin besteht, daß man alles thut, was man thun mag, und wozu uns die Umstände einladen, sondern daß man das ohne Hindhalt auf dem geraden Wege thun kann, was man siller recht und schicklich hält, und ich war alt genug, in diesem Falle ohne Lehrgeld zu der schönen Ueberzeugung zu gelangen.

Bas ich mir nicht versagen konnte, war, sobalb als nur möglich ben Umgang mit ben Gliebern ber herrnhutischen Gemeinbe fortzusetzen und sester au knüpsen, und ich eilte, eine ihrer nächsten Einrichtungen zu besuchen: aber auch ba fand ich keineswegs, was ich mir vorgestellt hatte. Ich war ehrlich genug, meine Meinung merken zu lassen, und man suchte mir hinwieber beizubringen: dies Berfassung sei gar nichts gegen eine ordentsich eingerichtete Gemeinde. Ich konnte mir das gesallen lassen; doch hätte nach meiner Ueberzeugung der wahre Geist aus einer kleinen so gut als aus einer großen Anstalt hervorblicken sollen.

Einer ihrer Bischöfe, der gegenwärtig war, ein unmittelbarer Schüler bes Grasen, beschäftigte sich viel mit mir; er sprach vollsommen englisch, und weil ich es ein wenig verstand, meinte er, es sei ein Wint, daß wir zusammen gehörten; ich meinte es aber ganz und gar nicht; sein Umgang konnte mir nicht im geringsten gefallen. Er war ein Messerschmied, ein geborner Mähre; seine Art zu benken konnte das Handwerksmäßige nicht verleugnen. Besser verstand ich mich mit dem Herrn von L\*, der Major in französischen Diensten gewesen war; aber zu der Unterthänigkeit, die er gegen seinen Borgesetzen bezeigte, sühlte ich mich niemals säbig; ja. es war mir, als wenn man mir eine Obr-

seige gabe, wenn ich bie Majorin und andere mehr ober weniger angesehene Frauen bem Bischof die hand kuffen sab. Indessen wurde boch
eine Reise nach holland verabredet, die aber, und gewiß zu meinem Besten, niemals zu Stande kam.

Meine Schwester war mit einer Tochter ntebergekommen, und nun war die Reihe an uns Frauen, zufrieden zu sein und zu benken, wie sie bereinst, uns ähnlich, erzogen werden sollte. Mein Schwager war dagegen sehr unzufrieden, als in dem Jahr darauf abermals eine Tochter erfolgte; er wünschte bei seinen großen Gittern Knaben um sich zu seben, die ihm einst in der Berwaltung beistehen knaben um sich zu seben, die ihm einst in der Berwaltung beistehen knaben.

Ich hielt mich bei meiner schwachen Gesundheit still und bei einer rnhigen Lebensart ziemlich im Gleichgewicht; ich fürchtete ben Tob nicht, ja, ich wünschte zu sterben, aber ich fühlte in der Stille, daß mir Gott Zeit gebe, meine Seele zu untersuchen und ihm immer näher zu kommen. In den vielen schlassosen Rächten habe ich besonders etwas empfunden, das ich eben nicht deutlich beschreiben kann.

Es war, als wenn meine Seele ohne Geselschaft bes Körpers bächte; sie sah ben Körper selbst als ein ihr frembes Wesen an, wie man etwa ein Rieid ansieht. Sie stellte sich mit einer außerordentlichen Lebhaftigseit die vergangenen Zeiten und Begebenheiten vor und fühlte baraus, was solgen werbe. Alle diese Zeiten sind bahin; was solgt, wird auch bahin gehen; der Körper wird wie ein Kleid zerreißen, aber Ich, das wohlbekanute Ich, Ich bin.

Diesem großen, erhabenen und tröstlichen Gesühle so wenig als nur möglich nachzuhängen, lehrte mich ein ebler Freund, ber sich mir immer näher verband; es war ber Arzt, ben ich in bem Hause meines Oheims hatte kennen lernen, und ber sich von ber Bersassung meines Börpers und meines Geistes sehr gut unterrichtet hatte; er zeigte mir, wie sehr biese Empsindungen, wenn wir sie, unabhängig von äußern Gegenständen, in und nähren, und gewissermaßen aushöhlen und den Grund unseres Daseins untergraben. Thätig zu sein, sagte er, ist des Menschen erste Bestimmung, und alle Zwischenzeiten, in denen er auszuruhen genöthiget ist, sollte er anwenden, eine beutliche Erkenntniß der äußerlichen Dinge zu erlangen, die ihm in der Folge abermals seine Thätigkeit erleichtert.

Da ber Freund meine Gewohnheit tannte, meinen eigenen Körper als einen äußern Gegenftand anzusehn, und ba er wußte, baß ich meine Constitution, mein Uebel und bie medicinischen Salfsmittel ziemlich tannte, und ich wirklich burch anhaltende eigene und fremde Leiben ein halber Arzt geworden war, so leitete er meine Ausmerksamkeit von der Lenntniß des menschlichen Körpers und der Specereien auf die übrigen nachbarlichen Gegenstände der Schöpfung, und sührte mich wie im Paradiese umber, und nur zuletzt, wenn ich mein Gleichniß sortsetzen darf, ließ er mich den in der Abendkühle im Garten wandelnden Schöpser ans der Entsernung abnen.

Wie gerne sah ich nunmehr Gott in ber Natur, ba ich ihn mit solcher Gewißheit im Herzen trug; wie interessant war mir bas Werk seiner Hande, und wie dankbar war ich, daß er mich mit bem Athem seines Mundes hatte beleben wollen!

Bir bofften aufe neue, mit meiner Schwefter, auf einen Rnaben, bem mein Schwager fo febnlich entgegen fab, und beffen Geburt er leiber nicht erlebte. Der wadere Mann ftarb an ben Folgen eines ungludlichen Sturges vom Pferbe, und meine Schwefter folgte ibm, nachbem fie ber Belt einen iconen Rnaben gegeben batte. binterlaffenen Rinber tonnte ich nur mit Behmuth anfebn. Go manche gefunde Berfon mar bor mir, ber Kranten, bingegangen; follte ich nicht vielleicht von biefen boffnungsvollen Blitten manche abfallen feben? 3d tannte bie Belt genug, um ju wiffen, unter wie vielen Gefahren ein Rind, besonbers in bem bobern Stanbe, beraufwacht, und es ichien mir, als wenn fie feit ber Zeit meiner Jugend fich für bie gegenwärtige Belt noch vermehrt batten. 3ch fühlte, bag ich, bei meiner Schwache, wenig ober nichts fur bie Rinber ju thun im Stanbe fei; um befto erwfinichter mar mir bes Obeims Entidluft, ber natürlich aus feiner Denfungeart entibrang, feine gange Aufmertfamteit auf Die Erziehung biefer liebensmilrbigen Geschöpfe zu verwenden. Und gewif , fie verbienten es in jebem Sinne; fie waren wohlgebilbet, und versprachen, bei ihrer großen Bericbiebenbeit, fammtlich gutartige und verftanbige Menfchen zu werben.

Seitbem mein guter Arzt mich ausmerksam gemacht hatte, betrachtete ich gern bie Familienähnlichkeit in Kinbern und Berwandten. Mein Bater hatte sorgfältig die Bilber seiner Borfahren ausbewahrt, sich selbst und seine Kinber von leiblichen Meistern malen laffen, auch war meine Mutter und ihre Berwandten nicht vergeffen worden. Wir kannten die Charaktere der ganzen Familie genau, und da wir sie oft unter einander verglichen hatten, so suchten wir nun bei den Kindern die Aehnlichkeiten des Aeußern und Innern wieder auf. Der älteste Sohn

meiner Schwester schien seinem Großvater väterlicher Seite zu gleichen, von dem ein jugenbliches Bild, sehr gut gemalt, in der Sammlung unseres Oheims aufgestellt war; auch liebte er, wie jener, der sich immer als ein braver Ofsteier gezeigt hatte, nichts so sehr als das Gewehr, womit er sich immer, so oft er mich besucht, beschäftigte. Denn mein Bater hatte einen sehr schönen Gewehrschre, beschäftigte, und der Aleine hatte nicht eher Auhe, dis ich ihm ein paar Pistolen und eine Jagdslinte schen nicht eher Auhe, die ich ihm ein paar Pistolen und eine Jagdslinte schen nud bis er herausgebracht hatte, wie ein deutsches Schloß aufzuziehen sei. Uedrigens war er in seinen Handlungen und seinem ganzen Wesen nichts weniger als rauh, sondern vielmehr sanft und verständig.

Die altefte Tochter batte meine gange Reigung gefeffelt, und es mochte wohl baber tommen, weil fie mir abulich fab, und weil fie fich von allen vieren am meiften au mir bielt. Aber ich tann wohl fagen, je genauer ich fie beobachtete, ba fie beranwuchs, befto mehr beschämte fie mich, und ich tonnte bas Rind nicht obne Bewunderung, ja, ich barf beinabe fagen, nicht ohne Berehrung ansehn. Man fab nicht leicht eine eblere Gestalt, ein rubiger Gemilth und eine immer fo gleiche, auf teinen Gegenstand eingeschränfte Thatigleit. Gie mar feinen Augenblid ibres Lebens unbeschäftigt, und jebes Geschäft warb unter ibren Sanben gur murbigen Sanblung. Alles ichien ibr gleich, wenn fie nur bas verrichten tonnte, mas in ber Reit und am Blat war, und eben fo fonnte fie rubig, ohne Ungebulb bleiben, wenn fich nichts au thun fanb. Diefe Thatigfeit ohne Beburfniß einer Beschäftigung babe ich in meinem Leben nicht wieber gesehen. Unnachahmlich war von Jugend auf ihr Betragen gegen Rotbleibenbe und Billisbebürftige. 3d geftebe gern. baß ich niemals bas Talent hatte, mir aus ber Bobltbatigfeit ein Befchaft zu machen; ich war nicht targ gegen Arme, ja, ich gab oft in meinem Berhaltniffe ju viel babin, aber gewiffermagen taufte ich mich nur los, und es mußte mir jemand angeboren fein, wenn er mir feine Sorgfalt abgewinnen wollte. Gerabe bas Gegentheil lobe ich an meiner Richte. 3d babe fie niemals einem Armen Gelb geben feben, unb mas fie von mir ju biefem Enbawed erhielt, verwandelte fie immer erft in bas nachfte Beburfnift. Niemals ericbien fie mir liebenswürdiger, als wenn fie meine Rleiber- und Bafdidrante plunberte; immer fanb fie etwas, bas ich nicht trug und nicht brauchte, und biefe alten Sachen ausammenauschneiben und fie irgend einem gerlumpten Rinbe angubaffen, war ihre größte Bludfeligfeit.

Die Befinnungen ihrer Schwefter zeigten fich fcon anbers; fie

hatte vieles von ber Mutter, versprach schon frühe sehr zierlich und reizend zu werben und scheint ihr Bersprechen halten zu wollen; fie ift sehr mit ihrem Aeußern beschäftigt und wußte fich von früher Zeit an auf eine in die Augen fallende Beise zu puten und zu tragen. Ich erinnere mich noch immer, mit welchem Entzücken sie sich als ein Keines Kind im Spiegel besah, als ich ihr die schon Berlen, die mir meine Mutter hinterlassen hatte und bie sie von ungefähr bei mir fand, umbinden mußte.

Benn ich biese verschiebenen Reigungen betrachtete, war es mir angenehm, zu benten, wie meine Bestigungen nach meinem Tobe unter sie zersallen und durch sie wieder lebendig werden würden. Ich sah bie Jagdstinten meines Baters schon wieder auf dem Riden des Ressen im Felbe herumwandeln und aus seiner Jagdtasche schon wieder Hihner heranssallen; ich sah meine sämmtliche Garberobe bei der Ofter-Constrmation, lauter kleinen Mädchen angepaßt, aus der Kirche heranssommen und mit meinen besten Stossen an gepaßt, aus der Kirche heranssommen und mit meinen besten Stossen zu Ausstatung solcher Kinder und ehrbarer armer Mädchen hatte Natalie eine besondere Neigung, ob sie gleich, wie ich hier bemerken muß, selbst keine Art von Liebe, und wenn ich so sagen dars, kein Bedürsniß einer Anhänglichkeit an ein sichtbares oder unsschafts wesen, wie es sich bei mir in meiner Jugend so lebhaft gezeigt hatte, auf irgend eine Weise merken ließ.

Wenn ich nun bachte, bag bie Jüngste an eben bemfelben Tage meine Perlen und Inwelen nach hose tragen werbe, so sah ich mit Ruhe meine Bestihungen, wie meinen Körper, ben Elementen wieber gegeben.

Die Kinder wuchsen beran und find zu meiner Zufriedenheit gesunde, schöne und wadre Geschöpfe. Ich ertrage es mit Gebulb, daß ber Ohelm sie von mir entfernt hält, und sehe fie, wenn sie in ber Räbe ober auch wohl gar in ber Stadt find, selten.

Ein wunderbarer Mann, ben man für einen französischen Geistlichen hält, ohne daß man recht von seiner Herfunft unterrichtet ift, hat die Aufsicht über die sammtlichen Kinder, welche an verschiedenen Orten erzogen werden und balb hier, balb da in der Kost sind.

Ich tonnte anfangs teinen Plan in bieser Erziehung sehn, bis mir mein Arzt zulett eröffnete: ber Oheim habe sich burch ben Abbe überzengen lassen, baß, wenn man an ber Erziehung bes Menschen etwas thun wolle, mulise man sehen, wohin seine Neigungen und Blinsche geben. Sobann mulise man ihn in die Lage versetzen, jene sobald als möglich zu befriedigen, biese sobald als möglich zu erreichen, damit ber

Mensch, wenn er sich geirrt habe, früh genug seinen Irrihum gewahr werbe, und wenn er das getrossen hat, was für ihn paßt, besto eifriger baran halte und sich besto emsiger sortbilbe. Ich wünsche, daß dieser sorberbare Bersuch gelingen möge; bei so guten Naturen ist es vielleicht möglich.

Aber bas, was ich nicht an biesen Erziehern billigen kann, ist, baß sie alles von ben Kindern zu entsernen suchen, was sie zu dem Umgange mit sich selbst und mit dem unstädtbaren, einzigen treuen Freunde sühren könne. Ja, es verdrießt mich oft von dem Oheim, daß er mich deshalb sür die Kinder sür gesährlich hält. Im Praktischen ist doch kein Mensch tolerant! Denn wer auch versichert, daß er jedem seine Art und Wesen gerne lassen wolle, sucht doch immer diezenigen von der Thätigkeit auszuschließen, die nicht so denken wie er.

Diese Art, die Kinder von mir zu entfernen, betrilbt mich besto mehr, je mehr ich von der Realität meines Glaubens siberzeugt sein kann. Warum sollte er nicht einen göttlichen Ursprung, nicht einen wirklichen Gegenstand haben, da er sich im Praktischen so wirksam erweiset? Werben wir durchs Praktische doch unseres eigenen Daseins selbst erst recht gewiß; warum sollten wir uns nicht auch auf eben dem Wege von jenem Wesen siberzeugen können, das uns zu allem Guten die Dand reicht?

Daß ich immer vorwärts, nie rlidwärts gehe, baß meine Handlungen immer mehr ber Ibee ähnlich werben, die ich mir von der Bollkommenheit gemacht habe, daß ich täglich mehr Leichtigkeit fühle, das zu thun, was ich für recht halte, selbst dei der Schwäche meines Körpers, der mir so manchen Dienst versagt; läßt sich das alles aus der menschichen Natur, deren Berderben ich so tief eingesehen habe, erklären? Für mich nun einmal nicht.

Ich erinnere mich tanm eines Gebotes; nichts erscheint mir in Gestalt eines Gesetzes; es ist ein Trieb, ber mich seitet und mich immer recht führet; ich solge mit Freiheit meinen Gestunungen und weiß so wenig von Einschräntung als von Rene. Gott sei Dant, daß ich ertenne, wem ich bieses Gilick schuldig bin, und daß ich an diese Borzüge nur mit Demuth benten barf. Denn niemals werde ich in Gesahr tommen, auf mein eignes Können und Bermögen stolz zu werden, da ich so beutlich erkannt habe, welch Ungeheuer in jedem menschlichen Busen, wenn eine höhere Kraft uns nicht bewahrt, sich erzeugen und näbren tonne.

## Siebentes Bnd.

## Erftes Capitel.

Her Krüblina war in feiner völligen herrlichfeit erschienen; ein frilbzeitiges Gewitter, bas ben gangen Tag gebrobet batte, ging fillrmifc an ben Bergen nieber, ber Regen jog nach bem Lanbe, bie Sonne trat wieber in ihrem Glanze berbor und auf bem grauen Grunde erschien Bilbelm ritt ibm entgegen und fab ibn mit ber berrliche Bogen. Bebmuth an. Ach! fagte er ju fich felbft, ericeinen uns benn eben bie iconften Karben bes Lebens nur auf buntlem Grunbe? Und muffen Eropfen fallen, wenn wir entzildt werben follen? Gin beiterer Tag ift wie ein grauer, wenn wir ihn ungerührt anseben, und mas tann uns rubren, als bie ftille hoffnung, bag bie angeborne Reigung unferes Bergens nicht obne Gegenstand bleiben merbe? Uns rührt bie Ergablung jeber auten That, uns rührt bas Anschauen jebes barmonischen Gegenftanbes; wir fliblen babei, bag wir nicht gang in ber Frembe find, wir mabnen einer Beimath naber au fein, nach ber unfer Beftes. Innerftes ungebulbig binftrebt.

Inzwischen hatte ihn ein Fußgänger eingeholt, ber sich zu ihm gegesellte, mit ftarkem Schritte neben bem Pferbe blieb und nach einigen gleichgülltigen Reben zu bem Reiter sagte: Wenn ich mich nicht irre, so muß ich Sie irgendwo schon gesehen haben.

Ich erinnere mich Ihrer auch, versetzte Wilhelm; haben wir nicht zusammen eine lustige Wassersahrt gemacht? — Gang recht! erwieberte ber andere.

Bilhelm betrachtete ihn genauer und sagte nach einigem Stillschweigen: Ich weiß nicht, was für eine Beränberung mit Ihnen vorgegangen sein mag; bamals hielt ich Sie für einen lutherischen Landsgeistlichen, und jetzt seben Sie mir eber einem katholischen abnlich.

Hente betrügen Sie sich wenigstens nicht, sagte ber andere, indem er den hut abnahm und die Tonsur sehen ließ. Wo ist denn Ihre Gesellschaft hingekommen? Sind Sie noch lange bei ihr geblieben?

Länger als billig; benn leiber, wenn ich an jene Zeit zurfid bente, bie ich mit ihr zugebracht habe, so glaube ich in ein unendliches Leeres zu seben; es ift mir nichts bavon übrig geblieben.

Darin irren Sie sich; alles, was uns begegnet, läßt Spuren zurfict, alles trägt unmerklich zu unserer Bilbung bei; boch es ist gefährlich, sich bavon Rechenschaft geben zu wollen. Wir werden babei entweder stolz und lässig, ober niebergeschlagen und kleinmilithig, und eins ist sür bie Folge so hinderlich als das andere. Das Sicherste bleibt immer, nur das Rächste zu thun, was vor uns liegt und das ist zieht, suhr er mit einem Lächeln fort, das wir eilen ins Quartier zu kommen.

Bilhelm fragte, wie weit noch ber Weg nach Lothario's Gut fei? Der andere versetzte, baß es hinter bem Berge liege. Bielleicht treffe ich Sie bort an, suhr er fort, ich habe nur in ber Nachbarschaft noch etwas zu besorgen. Leben Sie so lange wohl! Und mit biesen Worten ging er einen steilen Pfab, ber schneller über ben Berg hinüber zu führen ichien.

Ja wohl hat er Recht! sagte Wilhelm vor sich, indem er weiter ritt; an das Nächste soll man benken, und filr mich ift wohl jetzt nichts Näheres, als der traurige Auftrag, den ich ausrichten soll. Laß sehen, ob ich die Rede noch ganz im Gedächtniß habe, die den grausamen Freund beschämen soll.

Er fing barauf an, fich biefes Kunstwert vorzusagen; es fehlte ihm auch nicht eine Splbe, und je mehr ihm sein Gebächtniß zu Statten tam, besto mehr wuchs seine Leibenschaft und sein Muth. Aureliens Leiben und Tob waren lebhaft vor seiner Seele gegenwärtig.

Geist meiner Freundin! rief er aus, umschwebe mich! und wenn es bir möglich ift, so gieb mir ein Zeichen, bag bu besäuftigt, bag bu versöhnt seift!

Unter biesen Worten und Gebanken war er auf die Höhe bes Berges gekommen und sah an beffen Abhang, an der andern Seite, ein wunderliches Gebäude liegen, das er sogleich für Lothario's Wohnung hielt. Ein altes unregelmäßiges Schloß mit einigen Thürmen und Giebeln schien die erste Anlage dazu gewesen zu sein; allein noch unregelmäßiger waren die neuen Angebäude, die, theils nah, theils in einiger Entsernung davon errichtet, mit dem Hauptgebäude durch Gallerien

und bebeckte Gänge jusammenhingen. Alle äußere Symmetrie, jebes architektonische Ansehn schien bem Bedürsniß ber innern Bequemlichkeit ausgeopfert zu sein. Keine Spur von Wall und Graben war zu sehen, eben so wenig als von kunklichen Gärten und großen Alleen. Ein Gemüsse- und Baumgarten brang bis an die häuser hinan, und kleine nuthare Gärten waren selbst in den Zwischenräumen angelegt. Ein heiteres Obrichen lag in einiger Entsernung; Gärten und Felder schienen durchaus in dem besten Zustande.

In seine eignen leibenschaftlichen Betrachtungen vertiest, ritt Wilhelm weiter, ohne viel fiber bas, was er sah, nachzubenten, stellte sein Pferd in einem Gasthose ein und eilte nicht ohne Bewegung nach bem Schlosse zu.

Ein alter Bebienter empfing ihn an ber Thilre und berichtete ihm mit vieler Gutmuthligkeit, daß er heute wohl schwerlich vor den Herrn kommen werde; der habe viel Briefe zu schreiben und schon einige seiner Geschäftskeute abweisen laffen. Wilhelm ward dringender, und endlich mußte der Alte nachgeben und ihn melben. Er kam zurück und führte Wilhelmen in einen großen alten Saal. Dort ersuchte er ihn sich zu gedulden, weil der Herr vielleicht noch eine Zeit lang ausbleiben werde. Wilhelm ging unruhig auf und ab, und warf einige Blide auf die Aitter und Frauen, deren alte Abbildungen an der Wand umher hingen; er wiederholte den Ansang seiner Rede, und sie schien ihm in Gegenwart dieser Harnische und Kragen erst recht am Platz. So oft er etwas rauschen hörte, setzte er sich in Positur, um seinen Gegner mit Wilrde zu empfangen, ihm erst den Brief zu überreichen, und ihn dann mit den Wassen des Borwurfs anzusalen.

Mehrmals war er schon getäuscht worben, und fing wirklich an verbrießlich und verstimmt zu werben, als endlich aus einer Seitenthür ein wohlgebildeter Mann, in Stiefeln und einem schlichten Ueberrocke, heraustrat. Was bringen Sie mir Gutes? sagte er mit freundlicher Stimme zu Wilhelmen; verzeihen Sie, daß ich Sie habe warten lassen.

Er faltete, inbem er bieses sprach, einen Brief, ben er in ber Hanb hielt. Bishelm, nicht ohne Berlegenheit, siberreichte ihm bas Blatt Aureliens und sagte: 3ch bringe bie letzten Worte einer Freundin, bie Sie nicht ohne Rührung lesen werben.

Lothario nahm ben Brief und ging sogleich in bas Zimmer gurud, wo er, wie Wilhelm recht gut burch bie offne Thure sehen tonnte, erft noch einige Briefe fiegelte und überschrieb, bann Aureliens Brief eröffnete und las. Er schien bas Blatt einigemal burchgelesen zu haben, und Bilhelm, obgleich seinem Gefühl nach die pathetische Aede zu dem natürlichen Empfang nicht recht passen wollte, nahm sich boch zusammen, ging auf die Schwelle los und wollte seinen Spruch beginnen, als eine Tapetenthilre bes Cabinets sich öffnete und der Geistliche hereintrat.

3ch erhalte bie wunderlichste Depesche von der Welt, rief Lothario ihm entgegen; verzeihen Sie mir, suhr er fort, indem er sich gegen Wilhelmen wandte, wenn ich in diesem Augenblicke nicht gestimmt bin, mich mit Ihnen weiter zu unterhalten. Sie bleiben heute Nacht bei und! Und Sie sorgen filr unsern Gast, Abbe, daß ihm nichts abgeht.

Mit biefen Borten machte er eine Berbengung gegen Wilhelmen; ber Geiftliche nahm unsern Freund bei ber Sand, ber nicht ohne Biberftreben folgte.

Stillschweigenb gingen fie burch wunderliche Gange und kamen in ein gar artiges Zimmer. Der Geistliche führte ihn ein und verließ ihn ohne weitere Entschuldigung. Bald barauf erschien ein munterer Knabe, der sich bei Bilhelmen als seine Bedienung ankündigte und das Abendessen drachte, bei der Auswartung von der Ordnung des Hauses, wie man zu frühstlicken, zu speisen, zu arbeiten und sich zu vergnügen psiegte, manches erzählte und besonders zu Lothario's Ruhm gar vieles vordrachte.

So angenehm auch ber Rnabe mar, fo fuchte ibn Bilbelm boch balb loszuwerben. Er wünschte allein an fein, benn er fühlte fich in feiner lage auferft gebrudt und beklommen. Er machte fic Borwürfe. feinen Borfat fo folecht vollführt, feinen Auftrag nur balb ausgerichtet au baben. Balb nahm er fich vor, ben anbern Morgen bas Berfaumte nachzuholen, balb marb er gewahr, baf Lothario's Gegenwart ibn zu gang anbern Gefühlen ftimmte. Das Saus, worin er fich befanb, tam ibm auch so wunderbar vor; er wufite fich in feine Lage nicht au finben. Er wollte fich ausziehen und öffnete feinen Mantelfad; mit feinen Rachtfachen brachte er augleich ben Schleier bes Beiftes berbor. ben Mignon eingepadt batte. Der Anblid vermehrte feine traurige Stimmung, Rlieb! Bungling, flieb! rief er aus, mas foll bas mpftifche Wort beifen? mas flieben? mobin flieben? Beit beffer batte ber Geift mir augerufen : Rebre in bich felbft aurlid! Er betrachtete bie engliichen Rupfer, bie an ber Band in Rabmen bingen; gleichgilltig fab er über bie meiften binmeg, enblich fant er auf bem einen ein ungludlich ftranbenbes Schiff vorgeftellt; ein Bater mit feinen fconen Tochtern

erwartete ben Tob von ben hereindringenden Bellen. Das eine Frauenzimmer schien Aehnlichkeit mit jener Amazone zu haben; ein unaussprechliches Mitleiben ergriff unsern Freund, er fühlte ein unwiderstehliches Beburfniß, seinem Herzen Luft zu machen; Thränen brangen ans seinem Auge, und er konnte sich nicht wieder erholen, bis ihn ber Schlaf überwältigte.

Sonberbare Traumbilber erschienen ihm gegen Morgen. Er fanb sich in einem Garten, ben er als Anabe öfters besucht hatte, und sah mit Bergnügen die bekannten Alleen, heden und Blumenbeete wieder; Mariane begegnete ihm, er sprach liebevoll mit ihr und ohne Erinnerung irgend eines vergangenen Misverhältnisses. Gleich darauf trat sein Bater zu ihnen, im Hauskleibe; und mit vertrausicher Miene, die ihm selten war, hieß er den Sohn zwei Stühle aus dem Gartenhause holen, nahm Marianen bei der Hand und führte sie nach einer Laube.

Bilbelm eilte nach bem Gartenfaale, fanb ihn aber gang leer, nur fab er Aurelien an bem entgegengefetten Fenfter fteben; er ging fie angureben, allein fie blieb unverwandt, und ob er fich gleich neben fie ftellte, tonnte er boch ibr Geficht nicht feben. Er blidte jum Renfter binaus und fab, in einem fremben Barten, viele Menfchen beifammen, von benen er einige sogleich erfannte. Frau Melina faft unter einem Baum und fpielte mit einer Rofe, bie fie in ber Band bielt; Laertes ftanb neben ibr und gablte Golb aus einer Sanb in bie anbere. Dignon und Relir lagen im Grafe, jene ausgeftredt auf bem Ruden, biefer auf bem Befichte. Bbiline trat bervor und flatichte fiber ben Rinbern in bie Banbe, Mignon blieb unbeweglich, Felix fprang auf und flob por Bbilinen. Erft lacte er im Laufen, als Bbiline ibn verfolate : bann idrie er angftlich, ale ber Barfenfpieler mit groffen, langfamen Schritten ihm nachging. Das Rind lief gerabe auf einen Teich los; Bilhelm eilte ihm nach, aber ju fpat, bas Rind lag im Baffer! Bilbelm ftanb wie eingewurzelt. Run fab er bie fcone Amazone an ber anbern Seite bes Teichs: fie ftredte ihre rechte Band gegen bas Rinb aus und ging am Ufer bin ; bas Rind burchftrich bas Baffer in geraber Richtung auf ben Finger gu, und folgte ihr nach, wie fie ging; enblich reichte fie ihm ihre Sanb und jog es aus bem Teiche. Bilbelm war inbeffen naber gefommen; bas Rinb brannte fiber und fiber, und es fielen feurige Tropfen von ihm berab. Bilbelm mar noch beforgter, boch bie Amazone nahm ichnell einen weißen Schleier bom Saupte und bebedte bas Rind bamit. Das Reuer war fogleich gelöscht. Als fie ben Schleier aufbob. fbrangen zwei Rnaben hervor, bie gufammen muthwillig bin und ber fpielten, als Bilbelm mit ber Amazone Sand in Sand burd ben Garten ging und in ber Entfernung feinen Bater und Marianen in einer Allee fpagieren fab, bie mit boben Baumen ben gangen Barten au umgeben icien. Er richtete feinen Beg auf beibe ju und machte mit feiner iconen Begleiterin ben Durchichnitt bes Gartens, als auf einmal ber blonbe Friedrich ihnen in ben Weg trat und fie mit großem Gelächter und allerlei Boffen aufbielt. wollten bemungeachtet ihren Beg weiter fortfeten; ba eilte er meg unb lief auf jenes entfernte Baar an; ber Bater und Mariane ichienen vor ihm ju flieben, er lief nur befto ichneller, und Bilbelm fab jene faft im Fluge burch bie Allee binfdweben. Ratur und Reigung forberten ibn auf, jenen ju Bulfe gu tommen, aber bie Sand ber Amagone bielt ibn gurlid. Bie gern ließ er fich balten! Dit biefer gemifchten Empfinbung machte er auf und fand fein Bimmer ichon von ber bellen Sonne erleuchtet.

## Bweites Capitel.

Der Knabe lub Wilhelmen jum Frühstikt ein; dieser fand ben Abbe schon im Saale; Lothario, hieß es, sei ausgeritten; ber Abbe war nicht sehr gesprächig und schien eher nachbenklich zu sein; er fragte nach Anreliens Tobe und hörte mit Theilnahme ber Erzählung Wilhelms zu. Ach! rief er aus, wem es lebhaft und gegenwärtig ift, welche unenbliche Operationen Natur und Kunst machen milsen, bis ein gebildeter Mensch basteht, wer selbst so viel als möglich an der Vildung seiner Mitbrilder Theil nimmt, der möchte verzweiseln, wenn er sieht, wie freventlich sich oft der Mensch zerftört und so oft in den Fall kommt, mit oder ohne Schuld zerstört zu werden. Wenn ich das bebenke, so schein mir das Leben selbst eine so zusällige Gabe, daß ich jeden loben möchte, der sie nicht höher als billig schäht.

Er hatte taum ausgesprochen, als die Thüre mit Heftigkeit sich aufriß, ein junges Frauenzimmer hereinstürzte und den alten Bebienten, der sich ihr in den Weg stellte, zuruckfließ. Sie eilte gerade auf ben Abbe zu und konnte, indem sie ihn beim Arm saßte, vor Weinen und Schluchzen kaum die wenigen Worte hervorbringen: Wo ift er? Bo habt ihr ihn? Es ift eine entsetsliche Berratherei! Gesteht nur! Ich weiß, was vorgeht! Ich will ihm nach! Ich will wiffen, wo er ift.

Bernhigen Sie sich, mein Kind, sagte der Abbe mit angenommener Gelassenbeit, kommen Sie auf Ihr Zimmer, Sie sollen alles ersahren; nur milffen Sie hören können, wenn ich Ihnen erzählen soll. Er bot ihr die Hand an, im Sinne sie wegzusühren. Ich werde nicht auf mein Zimmer gehen, rief sie aus, ich hasse die Wände, zwischen denen Ihr mich schon so lange gesangen haltet! Und doch habe ich alles ersahren, der Obrist hat ihn herausgesordert, er ist hinausgeritten, seinen Gegner auszusuchen, und vielleicht jeht eben in diesem Augenblicke — es war mir etlichemal, als hörte ich schießen. Lassen Sie anspannen und sahren Sie mit mir, ober ich sille das Haus, das gauze Dorf mit meinem Geschrei.

Sie eilte unter ben heftigsten Thranen nach bem Fenfter; ber Abbe bielt fie gurud und suchte vergebens fie gu befanftigen.

Man hörte einen Wagen sahren, sie riß das Fenster auf: Er ist tobt! rief sie, da bringen sie ihn — Er steigt aus! sagte der Abbé. Sie sehen, er lebt — Er ist verwundet, versetzte sie heftig, sonst kam' er zu Pferde! Sie führen ihn! Er ist gesährlich verwundet! Sie rannte zur Thüre hinaus und die Treppe hinunter, der Abbé eilte ihr nach und Wilhelm solgte ihnen; er sah, wie die Schöne ihrem heraustommenden Geliebten begegnete.

Lothario lehnte sich auf seinen Begleiter, welchen Wilhelm sogleich für seinen alten Gönner Jarno erkannte, sprach bem troftlosen Frauendimmer gar liebreich und freundlich zu, und indem er sich auch auf sie stützte, kam er die Treppe langsam herauf; er grüßte Wilhelmen und ward in sein Cabinet geführt.

Richt lange barauf tam Jarno wieber heraus und trat zu Bilhelmen: Sie find, wie es scheint, sagte er, prabestinirt, überall Schauspieler und Theater zu finden; wir find eben in einem Drama begriffen, bas nicht gang luftig ift.

Ich freue mich, versetzte Wilhelm, Sie in biesem sonberbaren Augenblicke wiederzusinden; ich bin verwundert, erschrocken, und Ihre Gegenwart macht mich gleich ruhig und gesaßt. Sagen Sie mir, hat es Gesahr? Ift ber Baron schwer verwundet? — Ich glaube nicht, versetzte Jarno.

Nach einiger Zeit trat ber junge Wunbarzt aus bem Zimmer. Run, was fagen Sie? rief ihm Jarno entgegen — Daß es fehr gefährlich steht, versetzte bieser und stedte einige Instrumente in seine leberne Tasche ausammen.

Bilhelm betrachtete bas Band, bas von ber Tasche herunter hing; er glaubte es zu kennen. Lebhafte, wibersprechende Farben, ein selt-sames Muster, Gold und Silber in wunderlichen Figuren zeichneten bieses Band vor allen Bändern der Welt aus. Wilhelm war überzeugt, die Instrumententasche des alten Chirurgus vor sich zu sehen, der ihn in jenem Balbe verbunden hatte, und die Hosfnung, nach so langer Zeit wieder eine Spur seiner Amazone zu sinden, schlag wie eine Flamme durch sein ganzes Wesen.

Wo haben Sie die Tasche her? rief er aus. Wem gehörte sie vor Ihnen? Ich bitte, sagen Sie mir's. — Ich habe sie in einer Anction gekaust, versetzte jener; was kummert's mich, wem sie angehörte? Mit diesen Worten entsernte er sich, und Jarno sagte: Wenn diesem jungen Menschen nur ein wahres Wort aus dem Munde ginge. — So hat er also diese Tasche nicht erstanden? versetzte Wilhelm. — So wenig, als es Gesahr mit Lothario hat, antwortete Jarno.

Bilhelm stand in ein vielfaches Nachbenken versenkt, als Jarno ihn fragte, wie es ihm zeither gegangen sei? Bilhelm erzählte seine Geschichte im Allgemeinen, und als er zuletzt von Aureliens Tod und seiner Botschaft gesprochen hatte, rief jener aus: Es ist boch sonderbar, sehr sonderbar.

Der Abbe trat aus bem Bimmer, winkte Jarno gu, an feiner Statt binein au geben, und fagte au Wilhelmen : Der Baron laft Sie erfuchen, bier zu bleiben, einige Tage bie Gefellichaft zu vermehren und au feiner Unterhaltung unter biefen Umftanben beigutragen. Saben Sie nothig, etwas an bie Ihrigen ju bestellen, fo foll 3hr Brief gleich besorgt werben; und bamit Sie biese wunderbare Begebenbeit verfteben. von ber Sie Augenzeuge find, muß ich Ihnen ergablen, mas eigentlich tein Geheimniß ift. Der Baron batte ein fleines Abenteuer mit einer Dame, bas mehr Anffeben machte als billig mar, weil fie ben Triumbb. ibn einer Nebenbublerin entriffen zu baben, allzu lebhaft genieffen wollte. Leiber fant er nach einiger Beit bei ibr nicht bie nämliche Unterhaltung. er vermieb fie; allein bei ihrer beftigen Gemutheart mar es ihr unmöglich, ibr Schicffal mit gesettem Muthe au tragen. Bei einem Balle gab es einen öffentlichen Bruch, fie glaubte fich außerft beleibigt und wünschte geracht zu werben; fein Ritter fant fich, ber fich ihrer angenommen batte, bis endlich ihr Mann, von bem fie fich lange getrennt hatte, bie Sache erfuhr und sich ihrer annahm, ben Baron heransforberte und heute verwundete; boch ist der Obrist, wie ich höre, noch schlimmer dabei gesahren.

Bon biefem Augenblide an warb unfer Freund im Saufe, als gebore er jur Familie, behanbelt.

# Drittes Capitel.

Man hatte einigemal bem Kranken vorgelesen; Bilhelm leistete biesen kleinen Dienst mit Freuden. Lubie kam nicht vom Bette hinweg, ihre Sorgfalt für den Berwundeten verschlang alle ihre übrige Ausmerksamkeit; aber heute schien auch Lothario zerstreut, ja, er bat, daß man nicht weiter lesen möchte.

Ich fühle heute so lebhaft, sagte er, wie thöricht ber Mensch seine Beit verstreichen läßt! Wie manches habe ich mir vorgenommen, wie manches burchbacht, und wie zandert man nicht bei seinen besten Borsätzen! Ich habe die Borschläge siber die Beränderungen gelesen, die ich auf meinen Gittern machen will, und ich kann sagen, ich freue mich vorzüglich dieserwegen, daß die Kugel keinen gefährlichen Weg genommen bat.

Lybie sah ihn zärtlich, ja mit Thränen in ben Angen an, als wollte fie fragen, ob benn sie, ob seine Freunde nicht auch Antheil an ber Lebensfreube forbern könnten? Jarno bagegen versetzte: Beränderungen, wie Sie vorhaben, werben billig erft von allen Seiten überlegt, bis man sich bazu entschließt.

Lange Ueberlegungen, versetzte Lothario, zeigen gewöhnlich, baß man ben Punkt nicht im Auge hat, von bem bie Rebe ift, übereilte Hanblungen, baß man ihn gar nicht kennt. Ich übersehe sehr beutlich, baß ich in vielen Stücken bei ber Wirthschaft meiner Gitter bie Dienste meiner Lanbleute nicht entbehren kann, und daß ich auf gewissen Rechten strack und streng halten muß; ich sehe aber auch, daß andere Besugnisse mir zwar vortheilhaft, aber nicht ganz unentbehrlich sind, so daß ich bavon meinen Leuten auch was gönnen kann. Man verliert nicht immer, wenn man entbehrt. Rutze ich nicht meine Gitter weit besser als mein Bater? Werbe ich meine Einklinste nicht noch höher treiben? Und soll ich biesen wachsenden Bortheil allein genießen? Soll ich bem, der mit mir und für mich arbeitet, nicht auch in dem Seinigen

Bortheile gonnen, bie uns erweiterte Renntniffe, bie uns eine vorrudenbe Beit barbietet?

Der Mensch ift nun einmal so! rief Jarno, und ich table mich nicht, wenn ich mich auch in bieser Eigenheit ertappe; ber Mensch begehrt alles an sich zu reißen, um nur nach Belieben bamit schalten und walten zu können; bas Gelb, bas er nicht selbst ausgiebt, scheint ihm selten wohl angewendet.

D ja, versette Lothario, wir tonnten manches vom Capital entbebren, wenn wir mit ben Intereffen weniger willturlich umgingen.

Das einzige, was ich zu erinnern habe, sagte Jarno, und warum ich nicht rathen kann, baß Sie eben jett bie Beränberungen machen, woburch Sie wenigstens im Angenblide verlieren, ist, baß Sie selbst noch Schulben haben, beren Abzahlung Sie einengt. Ich würde rathen, Ihren Plan aufzuschieben, bis Sie völlig im Reinen wären.

Und indessen einer Angel ober einem Dachziegel zu überlassen, ob er die Resultate meines Lebens und meiner Thätigkeit aus immer vernichten wollte! O, mein Freund! suhr Lothario fort, das ist ein Hauptsehler gebildeter Menschen, daß sie alles an eine Idee, wenig oder nichts an einen Gegenstand wenden mögen. Wozu habe ich Schulden gemacht? warum habe ich mich mit meinem Oheim entzweit, meine Geschwister so lange sich selbst überlassen, als um einer Idee willen? In Amerika glaubte ich zu wirken, siber dem Meere glaubte ich nützlich und nothwendig zu sein; war eine Handlung nicht mit tausend Gesahren umgeben, so schien sie mir nicht bedeutend, nicht würdig. Wie anders seh' ich setzt die Dinge, und wie ist mir das Nächste so werth, so theuer geworden.

Ich erinnere mich wohl bes Briefes, versetzte Jarno, ben ich noch fiber bas Meer erhielt. Sie schrieben mir: ich werbe zurudkehren und in meinem Haufe, in meinem Baumgarten, mitten unter ben Meinigen sagen: hier, ober nirgenb ift Amerika!

Ja, mein Freund, und ich wiederhole noch immer daffelbe; und boch schelte ich mich zugleich, daß ich bier nicht so thätig wie dort bin. Zu einer gewissen gleichen, fortdauernden Gegenwart brauchen wir nur Berstand, und wir werden auch nur zu Berstand, so daß wir das Außerordentliche, was jeder gleichgüllige Tag von uns fordert, nicht mehr sehen, und wenn wir es erkennen, doch tausend Entschuldigungen sinden, es nicht zu thun. Ein verständiger Mensch ist viel für sich, aber fürs Ganze ist er wenig.

Wir wollen, fagte Jarno, bem Berftanbe nicht zu nabe treten und bekennen, bag bas Außerorbentliche, was geschieht, meistens thöricht ift.

Sa, und amar eben bekwegen, weil bie Menichen bas Aukerorbentliche außer ber Ordnung thun. Go giebt mein Schwager fein Bermogen, in fofern er es veräußern tann, ber Brübergemeinbe und glaubt seiner Seele Beil baburch au beforbern; batte er einen geringen Theil feiner Ginfunfte aufgeopfert, fo batte er viel gludliche Menfchen machen und fich und ihnen einen himmel auf Erben ichaffen tonnen. Selten find unfere Aufopferungen thatig; wir thun gleich Bergicht auf bas, was wir weggeben. Nicht entschloffen, sonbern verzweifelt entsagen wir bem, was wir befiten. Diese Tage, ich gefteb' es, schwebt mir ber Graf immer bor Augen, und ich bin fest entschloffen, bas aus Ueberzeugung zu thun, wozu ibn ein anaftlicher Babn treibt; ich will meine Genefung nicht abwarten. Sier find bie Babiere, fie burfen nur ins Reine gebracht werben. Rebmen Sie ben Gerichtsbalter baan, unfer Gaft hilft Ihnen auch, Sie wiffen fo gut als ich, worauf es ankommt, und ich will bier genesend ober fterbend babei bleiben und ausrufen : bier, ober nirgend ift Berrnbut!

Als Lybie ihren Freund von sterben reben borte, stürzte sie vor seinem Bette nieber, hing an seinen Armen und weinte bitterlich. Der Bundarzt kam herein, Jarno gab Wilhelmen die Papiere und nöthigte Lybien, sich zu entfernen.

Ums himmels willen! rief Wilhelm, als sie in bem Saal allein waren, was ist bas mit bem Grafen? Welch ein Graf ist bas, ber sich unter bie Brübergemeinde begiebt?

Den Sie sehr wohl kennen, versetzte Jarno. Sie find bas Gespenst, bas ihn in die Arme ber Frömmigkeit jagt, Sie sind ber Bösewicht, ber sein artiges Beib in einen Zustand versetzt, in dem sie erträglich sindet, ihrem Manne zu folgen.

Und fie ift Lothario's Schwefter? rief Wilhelm.

Nicht anders.

Und Lothario weiß — ?

Alles.

O laffen Sie mich fliehen! rief Bilhelm aus; wie tann ich vor ihm fteben? Bas tann er fagen?

Daß niemand einen Stein gegen ben anbern aufheben foll, und baß niemand lange Reben componiren foll, um bie Leute zu beschämen, er mußte fie benn vor bem Spiegel halten wollen. Auch bas wiffen Sie?

Wie mandes andere, versette Rarno lächelnb; boch biefimal, fubr er fort, werbe ich Sie fo leicht nicht wie bas porigemal loslaffen, und vor meinem Werbefold baben Gie fich auch nicht mehr zu fürchten. 3d bin fein Solbat mehr, und auch ale Solbat batte ich Ihnen biefen Argwohn nicht einflößen follen. Seit ber Beit, bag ich Sie nicht gefeben babe, bat fich vieles geanbert. Rach bem Tobe meines Fürften, meines einzigen Freundes und Boblthaters, babe ich mich aus ber Belt und aus allen weltlichen Berbaltniffen berausgeriffen. 3ch beforberte gern, was vernunftig war, verschwieg nicht, wenn ich etwas abgeschmackt fanb, und man batte immer bon meinem unrubigen Roof und bon meinem bofen Maule ju reben. Das Menfchenpad fürchtet fich por nichts mehr, als vor bem Berftanbe: vor ber Dummbeit follten fie fich fürchten, wenn fie begriffen, mas fürchterlich ift; aber jener ift unbequem. und man muß ibn bei Seite ichaffen ; biefe ift nur verberblich. und bas tann man abwarten. Doch es mag bingeben, ich babe gu leben, und von meinem Blane follen Gie weiter boren. Gie follen Theil baran nehmen, wenn Sie mogen; aber fagen Sie mir, wie ift es Ihnen ergangen? 3ch febe, ich fühle Ihnen an, auch Gie haben fich veranbert. Wie ftebt's mit Ihrer alten Grille, etwas Schones und Sutes in Gefellicaft von Bigeunern bervorzubringen?

36 bin geftraft genug! rief Wilhelm aus; erinnern Gie mich nicht, woher ich tomme und wohin ich gebe. Man fpricht viel vom Theater, aber wer nicht felbft barauf mar, tann fich feine Borftellung bavon machen. Wie völlig biefe Menfchen mit fich felbft unbefannt finb, wie fie ihr Geschäft ohne nachbenten treiben, wie ihre Anforberungen ohne Granzen find, bavon bat man teinen Begriff. Nicht allein will jeber ber erfte, sonbern auch ber einzige fein, jeber mochte gerne alle übrigen ausschließen und fiebt nicht, baß er mit ihnen ausammen taum etwas leiftet; jeber buntt fich wunderoriginal ju fein und ift unfabig, fich in etwas au finben, mas aufer bem Schlenbrian ift; babei eine immerwahrenbe Unrube nach etwas Reuem. Dit welcher Beftigfeit wirfen fie gegen einander! und nur bie tleinlichste Gigenliebe, ber beschränttefte Eigennut macht, baf fie fich mit einander verbinden. Bom wechfelseitigen Betragen ift gar bie Rebe nicht; ein ewiges Diftrauen wirb burd beimliche Tude und idanbliche Reben unterhalten; wer nicht lieberlich lebt, lebt albern. Jeber macht Anspruch auf bie unbebingtefte Achtung, jeber ift empfindlich gegen ben minbesten Tabel. Das hat er selbst alles schon besser gewußt! Und warum hat er benn immer bas Gegentheil gethan? Immer bebürftig und immer ohne Zutrauen, scheint es, als wenn sie sich vor nichts so sehr streten, als vor Bernunft und gutem Geschmack, und nichts so sehr zu erhalten suchten, als das Majestätsrecht ihrer persönlichen Willstir.

Bilhelm holte Athem, um seine Litanei noch weiter sortzusetzen, als ein unmäßiges Gelächter Jarno's ihn unterbrach. Die armen Schauspieler! rief er aus, warf sich in einen Sessel und lachte fort; die armen guten Schauspieler! Bissen Sie benn, mein Freund, suhr er sort, nachdem er sich einigermaßen wieder erholt hatte, daß Sie nicht das Theater, sondern die Welt beschrieben haben, und daß ich Ihnen aus allen Ständen genug Figuren und Handlungen zu Ihren harten Pinselstrichen sinden, wah der lachen, daß Sie glaubten, diese schieden Qualitäten seien nur auf die Breter gebannt.

Bilhelm faßte fich, benn wirflich hatte ihn bas unbandige und unzeitige Gelächter Jarno's verbroffen. Sie können, sagte er, Ihren Menschaß nicht ganz verbergen, wenn Sie behaupten, daß biese Fehler allgemein seien.

Und es zeugt von Ihrer Unbefanntschaft mit der Belt, wenn Sie diese Erscheinungen dem Theater so hoch anrechnen. Wahrhaftig, ich verzeihe dem Schauspieler jeden Fehler, der aus dem Selbstdetrug und aus der Begierde zu gefallen entspringt; benn wenn er sich und andern nicht etwas schein, so ist er nichts. Jum Schein ist er berusen, er muß den augenblicklichen Beisall hoch schätzen, benn er erhält keinen andern Lohn; er muß zu glänzen suchen, benn beswegen sieht er da.

Sie erlauben, versetzte Wilhelm, baß ich von meiner Seite wenigftens lächele. Nie hatte ich geglaubt, baß Sie so billig, so nachsichtig fein könnten.

Rein, bei Gott! bieß ift mein völliger, wohlbebachter Ernft. Alle Fehler bes Menschen verzeih' ich bem Schauspieler, keine Fehler bes Schauspielers verzeih' ich bem Menschen. Lassen Sie mich meine Klaglieber hierüber nicht austimmen; sie würden heftiger klingen als bie Ihrigen.

Der Chirurgus tam aus bem Cabinet, und auf Befragen, wie fich ber Krante befinde? sagte er mit lebhafter Freundlichteit: Recht seht seht, ich hoffe ihn balb völlig wieber hergestellt zu sehen. Sogleich eilte er zum Saal hinaus und erwartete Wilhelms Frage nicht, ber schon ben

Mund öffnete, sich nochmals und bringender nach der Brieftasche zu erkundigen. Das Berlangen, von seiner Amazone etwas zu ersahren, gab ihm Bertrauen zu Jarno; er entbeckte ihm seinen Fall, und bat ihn um seine Beihülse. Sie wissen so viel, sagte er, sollten Sie nicht auch das ersahren können?

Jarno war einen Augenblick nachbenkend, dann sagte er zu seinem jungen Freunde: Seien Sie ruhig und lassen Sie sich weiter nichts merken; wir wollen der Schönen schon auf die Spur kommen. Jetzt beunruhigt mich nur Lothario's Zustand: die Sache sieht gefährlich, das sagt mir die Freundlichkeit und der gute Trost des Wundarztes. Ich hätte Lydien schon gerne weggeschafft, denn sie nutzt hier gar nichts, aber ich weiß nicht, wie ich es ausangen soll. Heute Abend, hoff' ich, soll unser alter Medicus kommen, und dann wollen wir weiter ratbschlagen.

# Biertes Capitel.

Der Medicus kam; es war ber gute, alte, kleine Arzt, ben wir schon kennen, und bem wir die Mittheilung des interessanten Manuscripts verdanken. Er besuchte vor allen Dingen den Berwundeten und schien mit dessen Besinden keinesweges zufrieden. Dann hatte er mit Jarno eine lange Unterredung; doch ließen sie nichts merken, als sie Abends zu Tische kamen.

Wilhelm begrüßte ihn aufs freundlichste und erkundigte sich nach seinem Harsenspieler. — Wir haben noch hoffnung, den Unglücklichen zurechte zu bringen, versetzte der Arzt. — Dieser Mensch war eine traurige Zugabe zu Ihrem eingeschränkten und wunderlichen Leben, sagte Jarno. Wie ist es ihm weiter ergangen? Lassen Sie mich es wissen.

Nachbem man Jarno's Neugierbe befriediget hatte, fuhr ber Arzt fort: Nie habe ich ein Gemüth in einer so sonberbaren Lage gesehen. Seit vielen Jahren hat er an nichts, was außer ihm war, ben mindeften Antheil genommen, ja, saft auf nichts gemerkt; bloß in sich gekehrt, betrachtete er sein hohles leeres Ich, das ihm als ein unermesilicher Abgrund erschien. Wie rührend war es, wenn er von diesem traurigen Justande sprach! Ich sehe nichts vor mir, nichts hinter mir, rief er

aus, als eine unenbliche Nacht, in ber ich mich in ber schrecklichsten Einsamkeit befinde; kein Gefühl bleibt mir, als bas Gefühl meiner Schuld, die boch auch nur wie ein entserntes unförmliches Gespenft sich rudwärts sehen läßt. Doch ba ist keine Höhe, keine Tiese, kein Bor noch Zurud, kein Bort brückt biesen immer gleichen Zustand aus. Manchmal ruf' ich in ber Noth dieser Gleichgültigkeit: Ewig! ewig! mit Heftigkeit aus, und dieses seltsame unbegreisliche Wort ist hell und klar gegen die Finsterniß meines Zustandes. Kein Strahl einer Gottheit erscheint mir in dieser Nacht, ich weine meine Thränen alle mir selbst und um mich selbst. Nichts ist mir grausamer als Freundschaft und Liebe; denn sie allein soden mir den Bunsch ab, daß die Erscheinungen, die mich umgeben, wirklich sein möchten. Aber auch diese beiden Gespenster sind nur aus dem Abgrunde gestiegen, um mich zu ängstigen und um mir zuletzt auch das theure Bewußtsein dieses ungeheuren Daseins zu rauben.

Sie sollten ihn hören, suhr ber Arzt fort, wenn er in vertrausichen Stunden auf diese Beise sein herz erleichtert; mit der größten Rührung habe ich ihm einigemal zugehört. Wenn sich ihm etwas aufdringt, das ihn nöthigt, einen Augendlid zu gestehen, eine Zeit sei vergangen, so scheint er wie erstaunt, und dann verwirft er wieder die Veränderung an den Dingen als eine Erscheinung der Erscheinungen. Eines Abends sang er ein Lied siber seine grauen Haare; wir safen alle um ihn her und weinten.

D, ichaffen Gie es mir! rief Bilbelm aus.

Haben Sie benn aber, fragte Jarno, nichts entbedt von bem, was er sein Berbrechen nennt, nicht die Ursache seiner sonberbaren Tracht, sein Betragen beim Branbe, seine Buth gegen bas Kind?

Nur burch Muthmaßungen tönnen wir seinem Schicksale näher tommen; ihn unmittelbar zu fragen, würde gegen unsere Grundsätze sein. Da wir wohl merken, daß er katholisch erzogen ift, haben wir geglaubt, ihm durch eine Beichte Linderung zu verschaffen; aber er entsernt sich auf eine sonderbare Weise jedesmal, wenn wir ihn dem Geistlichen näher zu bringen suchen. Daß ich aber Ihren Wunsch, etwas von ihm zu wissen, nicht ganz unbefriedigt lasse, will ich Ihren wenigstens unsere Bermuthungen entbeden. Er hat seine Jugend in dem geistlichen Stande zugebracht; daher scheint er sein langes Gewand und seinen Bart erhalten zu wollen. Die Freuden der Liebe blieben ihm die größte Zeit seines Lebens unbekannt. Erft spät mag eine Ber

irrung mit einem sehr nahe verwandten Frauenzimmer, es mag ihr Tob, ber einem ungliddlichen Geschöpfe bas Dasein gab, sein Gehirn völlig gerrüttet haben.

Sein größter Wahn ift, baß er überall Unglild bringe, und baß ihm ber Tob burch einen unschulbigen Anaben bevorstehe. Erst fürchtete er sich vor Mignon, eh er wußte, baß es ein Mäbchen war; nun ängstigte ihn Felix, und ba er bas Leben bei alle seinem Elenb unenblich liebt, scheint seine Abneigung gegen bas Kind baher entstanden au sein.

Bas haben Sie benn ju feiner Befferung für hoffnung? fragte Bilbelm.

Es geht langfam vorwärts, versette ber Arzt, aber boch nicht gurild. Seine bestimmten Beschäftigungen treibt er fort, und wir haben ihn gewöhnt, die Zeitungen zu lesen, die er jett immer mit großer Begierbe erwartet.

3ch bin auf seine Lieber nengierig, sagte Jarno.

Davon werbe ich Ihnen verschiebene geben können, sagte ber Arzt. Der älteste Sohn bes Geistlichen, ber seinem Bater die Predigten nachzuschreiben gewohnt ist, hat manche Strophe, ohne von dem Alten bemerkt zu werden, ausgezeichnet und mehrere Lieber nach und nach zusammengesetzt.

Den anbern Morgen tam Jarno au Bilbelmen und fagte ibm: Sie muffen uns einen Gefallen thun; Lubie muß einige Reit entfernt werben; ibre beftige und, ich barf wohl fagen, unbequeme Liebe und Leibenschaft binbert bes Barons Genesung. Seine Bunbe verlangt Rube und Gelaffenbeit, ob fie gleich bei feiner guten Ratur nicht gefährlich ift. Sie haben gesehen, wie ihn Lybie mit fturmischer Sorgfalt, unbezwinglider Angft und nie verfiegenben Thranen qualt, und genug, feste er nach einer Baufe mit einem Lacheln bingu, ber Debicus verlangt ausbrudlich, bag fie bas haus auf einige Beit verlaffen folle. Wir haben ihr eingebilbet, eine febr gute Freundin balte fich in ber Rabe auf, verlange fie ju feben und erwarte fie jeben Augenblick. Sie bat fich bereben laffen, ju bem Gerichtshalter ju fahren, ber nur zwei Stunden von bier wohnt. Diefer ift unterrichtet und wird berglich bebauern, baf Rraulein Therefe fo eben meggefahren fei : er wirb mahrscheinlich machen, daß man fie noch einholen tonne, Lubie wird ibr nacheilen und, wenn bas Glud gut ift, wird fie von einem Orte jum anbern geführt werben. Bulett, wenn fie barauf besteht, wieber umzukehren, barf man ihr nicht wibersprechen; man muß die Nacht zu Hilfe nehmen, der Kutscher ift ein gescheidter Kerl, mit dem man noch Abrede nehmen muß. Sie setzen sich zu ihr in den Wagen, unterbalten sie und dirigiren bas Abenteuer.

Sie geben mir einen sonberbaren und bebenklichen Auftrag, versetzte Wilhelm; wie ängstlich ift die Gegenwart einer gekränkten treuen Liebe! und ich soll selbst bazu das Werkzeug sein? Es ist das erstemal in meinem Leben, daß ich jemanden auf diese Weise hintergehe: denn ich habe immer geglaubt, daß es uns zu weit führen könne, wenn wir einmal um des Guten und Rüslichen willen zu betrügen anfangen.

Können wir boch Kinder nicht anders erziehen, als auf biese Weise, versetzte Jarno.

Bei Kindern möchte es noch hingehen, sagte Wilhelm, indem wir sie so zärtlich lieben und offendar übersehen; aber bei unsers Gleichen, sür die uns nicht immer das Herz so saut um Schonung anruft, möchte es oft gesährlich werden. Doch glauben Sie nicht, suhr er nach einem kurzen Nachdenken sort, daß ich deswegen diesen Auftrag absehne. Bei der Ehrsurcht, die mir Ihr Berstand einslößt, bei der Neigung, die ich sür Ihren tresslichen Freund fühle, bei dem lebhaften Wunsch, seine Genesung, durch welche Mittel sie auch möglich sei, zu befördern, mag ich mich gerne selbst vergessen. Es ist nicht genug, daß man sein Leben sir einen Freund wagen könne, man muß auch im Nothsall seine Ueberzengung sür ihn verleugnen. Unsere liebste Leidenschaft, unsere besten Wünsche sind wir für ihn auszuopfern schuldig. Ich übernehme den Austrag, ob ich gleich schon die Qual vorausseh, die ich von Lydiens Thränen, von ihrer Berzweissung werde zu erdusden haben.

Dagegen erwartet Sie auch teine geringe Belohnung, versetzte Jarno, indem Sie Fraulein Therese tennen lernen, ein Frauenzimmer, wie es ihrer wenige giebt; fie beschämt hundert Männer, und ich möchte sie eine wahre Amazone nennen, wenn andere nur als artige hermaphroditen in dieser zweibeutigen Kleidung herum geben.

Bithelm war betroffen; er hoffte in Theresen seine Amazone wieber zu finden, um so mehr als Jarno, von bem er einige Auskunft verslaugte, kurz abbrach und fich entfernte.

Die neue nahe hoffnung, jene verehrte und geliebte Geftalt wieber gn feben, brachte in ihm die fonderbarften Bewegungen bervor. Er hielt nunmehr ben Auftrag, ber ihm gegeben worden war, für ein Bert einer ausbrucklichen Schickung, und ber Bebante, bag er ein armes

Mäbchen von bem Gegenstande ihrer aufrichtigsten und heftigsten Liebe hinterlistig zu entfernen im Begriff war, erschien ihm nur im Borübergeben, wie ber Schatten eines Bogels fiber bie erlenchtete Erbe wegsliegt.

Der Bagen fant vor ber Thure, Lybie zauberte einen Augenblick binein an fteigen. Grifft euren herrn nochmale, fagte fie ju bem alten Bebienten : por Abend bin ich wieber gurfid. Ehranen ftanben ibr im Auge, als fie im Fortfabren fich nochmals umwenbete. Gie tebrte fich baranf au Bilbelmen, nahm fich ausammen und sagte: Sie werben an Fraulein Therefen eine febr intereffante Berfon finben. Dich wundert, wie fie in biefe Begend tommt: benn Sie werben mobl miffen, baf fie und ber Baron fich beftig liebten. Ungeachtet ber Entfernung mar Lothario oft bei ibr; ich war bamals um fie; es schien, als ob fie nur für einander leben würden. Auf einmal aber zerschlug fich's, ohne bag ein Menich begreifen tonute warum. Er batte mich tennen lernen. und ich leugne nicht, baf ich Therefen berglich beneibete, bag ich meine Reigung ju ihm taum verbarg, und bag ich ihn nicht jurudfließ, als er auf einmal mich ftatt Therefen au wahlen ichien. Sie betrug fich gegen mich, wie ich es nicht beffer wilnschen tonnte, ob es gleich beinabe icheinen mufite, als batte ich ihr einen fo wertben Liebbaber geranbt. Aber auch wie viel tausend Thränen und Schmerzen bat mich biefe Liebe icon gefoftet! Erft faben wir uns nur juweilen am britten Orte verftoblen, aber lange tonnte ich bas Leben nicht ertragen; nur in feiner Gegenwart war ich gludlich, gang gludlich! Fern von ihm batte ich fein trodnes Ange, feinen rubigen Bulsichlag. Einst verzog er mebrere Tage; ich war in Berzweiflung, machte mich auf ben Weg und überrafchte ibn bier. Er nahm mich liebevoll auf, und ware nicht biefer ungludfelige Sanbel bamifden gefommen, fo batte ich ein bimmlifdes Leben geführt; und mas ich ausgestanben babe, feitbem er in Gefahr ift, seitbem er leibet, sag' ich nicht, und noch in biesem Augenblicke mache ich mir lebhafte Borwftrfe, bag ich mich nur einen Tag von ihm babe entfernen fonnen.

Bilhelm wollte sich eben näher nach Theresen erkundigen, als sie bei dem Gerichtshalter vorsuhren, der an den Wagen kam und von Herzen bedauerte, daß Fräulein Therese schon abgesahren sei. Er bot den Reisenden ein Frühftlick an, sagte aber zugleich, der Wagen wiltbe noch im nächsten Dorfe einzuholen sein. Man entschloß sich nachzusahren, und der Kutscher säumte nicht; man hatte schon einige Dörfer

zurückgelegt und niemand angetroffen. Lydie bestand nun darauf, man solle umkehren; der Kutscher suhr zu, als verstinde er es nicht. Endlich verlangte sie es mit größter Hestigkeit; Wilhelm ries ihm zu und gab das veradredete Zeichen. Der Kutscher erwiederte: Wir haben nicht nöthig denselben Weg zurück zu sahren; ich weiß einen nähern, der zugleich viel bequemer ist. Er suhr nun seitwärts durch einen Wald und sider lange Tristen weg. Endlich da kein bekannter Gegenstand zum Borschein kam, gestand der Kutscher, er sei ungläcklicherweise irre gesahren, wolle sich aber dalb wieder zurechte sinden, indem er dort ein Dorf sehe. Die Racht kam herbei, nud der Kutscher machte seine Sache so geschickt, daß er überall fragte und nirgends die Antwort abwartete. So suhr man die ganze Racht, Lydie schloß kein Auge; bei Mondschin sand sie liberall Aehnlichkeiten, und immer verschwanden sie wieder.

Morgens schienen ihr bie Gegenstände befannt, aber besto unerwarteter. Der Bagen hielt vor einem kleinen artig gebauten Landhause stille; ein Frauenzimmer trat aus ber Thure und öffnete ben Schlag. Lybie sah sie starr an, sah sich um, sah sie wieder an und lag ohnmächtig in Bilhelms Armen.

### Fünftes Capitel.

Wilhelm warb in ein Mansarbzimmerchen geführt; bas Haus war nen und so klein als es beinah nur möglich war, äußerst reinlich und orbentlich. In Theresen, die ihn und Lybien an der Kutsche empsangen hatte, sand er seine Amazone nicht; es war ein anderes, ein himmelweit von ihr unterschiedenes Wesen. Wohlgebaut, ohne groß zu sein, bewegte sie sich mit viel Lebhaftigkeit, und ihren hellen, blauen, offnen Augen schien nichts verborgen zu bleiben, was vorging.

Sie trat in Wilhelms Stube und fragte, ob er etwas beblirte? Berzeihen Sie, sagte sie, daß ich Sie in ein Zimmer logire, das der Delgeruch noch unangenehm macht; mein kleines Haus ist eben fertig geworden, und Sie weihen dieses Stilbchen ein, das meinen Gästen bestimmt ist. Wären Sie nur bei einem angenehmern Anlaß hier! Die arme Lydie wird uns keine guten Tage machen, und überhaupt müssen Sie vorlieb nehmen; meine Köchin ist mir eben zur ganz unrechten Zeit aus bem Dienst gelausen, und ein Knecht hat sich die

hand zerquetscht. Es thate Roth, ich verrichtete alles selbst, nub am Ende, wenn man sich darauf einrichtete, mußte es auch geben. Man ift mit niemand mehr geplagt, als mit ben Dieustboten; es will niemand bienen, nicht einmal sich selbst.

Sie sagte noch manches über verschiebene Gegenftänbe; überhaupt schien fie gern ju sprechen. Wilhelm fragte nach Lybien, ob er bas gute Mäbchen nicht sehen und fich bei ihr entschuldigen tonnte?

Das wird jetzt nicht bei ihr wirken, versetzte Therese; die Zeit entschuldigt, wie sie trostet. Worte sind in beiden Fällen von wenig Kraft. Lydie will Sie nicht sehen. — Lassen Sie mir ihn ja nicht vor die Angen kommen, ries sie, als ich sie verließ; ich möchte an der Menscheit verzweiseln! So ein ehrlich Gesicht, so ein offnes Betragen und diese heimliche Tücke! Lothario ist ganz bei ihr entschuldigt; auch sagt er in einem Briese an das gute Mähchen: "Meine Freunde berebeten mich, meine Freunde nöthigten mich!" Zu diesen rechnet Lydie Sie auch und verdammt Sie mit den störigen.

Sie erzeigt mir ju viel Ehre, inbem fie mich foilt, verfette Bilbelm : ich barf an bie Freundichaft biefes trefflicen Mannes noch feinen Ansbruch machen, und bin biefimal nur ein unschulbiges Wertzeug. 3d will meine Sanblung nicht loben; genug, ich tonnte fie thun! Es war von ber Gesundheit, es war von bem Leben eines Mannes bie Rebe, ben ich bober ichaben muß, als irgent jemant, ben ich vorber tannte. D welch ein Mann ift bas, Fraulein! und welche Menschen umgeben ibn! In biefer Gefellicaft bab' ich, fo barf ich mobl fagen, jum erstenmal ein Gefprach geführt; jum erstenmal tam mir ber eigenfte Sinn meiner Borte aus bem Munbe eines anbern reichbaltiger, voller und in einem größern Umfang wieber entgegen; mas ich abnete, warb mir flar, und was ich meinte, lernte ich anschauen. Leiber ward biefer Genuk erft burch allerlei Sorgen und Grillen, bann burch ben unangenehmen Auftrag unterbrochen. 3ch übernahm ihn mit Ergebung: benn ich bielt für Schulbigfeit, felbft mit Aufopferung meines Gefühls biefem trefflichen Rreife von Menschen meinen Ginftanb abzutragen.

Therese hatte unter biesen Worten ihren Gast sehr freundlich angesehen. O, wie suß ift es, rief sie aus, seine eigne Ueberzeugung aus einem fremben Munde zu hören! Wie werben wir nur erst bann recht wir selbst, wenn und ein anderer volltommen Recht giebt. Auch ich bente über Lothario volltommen wie Sie; nicht jedermann läßt ihm Gerechtigkeit wibersahren; bafür schwärmen aber auch alle bie für ihn,

bie ihn näher kennen, und das schmerzliche Gefühl, das sich in meinem Herzen zu seinem Andenken mischt, kann mich nicht abhalten, täglich an ihn zu benken. Ein Senfzer erweiterte ihre Bruft, indem sie diese sagte, und in ihrem rechten Auge blinkte eine schöne Thräne. Glauben Sie nicht, suhr sie fort, daß ich so weich, so leicht zu rühren bin! Es ift nur das Auge, das weint. Ich hatte eine kleine Warze am untern Augenlid; man hat mir sie glücklich abgebunden, aber das Auge ift seit der Zeit immer schwach geblieben; der geringste Anlaß drängt mir eine Thräne hervor. Dier saß das Wärzchen; Sie sehen keine Spur mehr davon.

Er fah teine Spur, aber er fah ihr ins Ange; es war tlar wie Erhstall, er glanbte bis anf ben Grund ihrer Seele ju feben.

Bir haben, sagte sie, nun bas Losungswort unserer Berbinbung ausgesprochen; sassen Sie uns so balb als möglich mit einander völlig bekannt werden. Die Geschichte des Menschen ist seine Charakter. Ich will Ihnen erzählen, wie es mir ergangen ist; schenken Sie mir ein kleines Bertrauen, und lassen Sie uns auch in der Ferne verbunden bleiben. Die Welt ist so seer, wenn man nur Berge, Flisse und Städte darin denkt, aber hie und da jemand zu wissen, der mit uns übereinstimmt, mit dem wir auch stüllschweigend fortleben, das macht uns dieses Erdenrund erst zu einem bewohnten Garten.

Sie eilte fort und versprach ihn balb jum Spaziergange abzuholen. 3hre Gegenwart hatte sehr angenehm auf ihn gewirkt; er wilnschte ihr Berhältniß zu Lothario zu erfahren. Er warb gerufen, sie tam ihm ans ihrem Zimmer entgegen.

Als sie die enge und beinah steile Treppe einzeln hinuntergeben mußten, sagte sie: Das könnte alles weiter und breiter sein, wenn ich auf das Anerdieten Ihres großmüthigen Freundes hätte hören wollen; boch um seiner werth zu bleiben, muß ich das an mir erhalten, was mich ihm so werth machte. Wo ist der Berwalter? fragte sie, indem sie die Treppe völlig herunter kam. Sie müssen nicht benken, suhr sie fort, daß ich so reich bin, um einen Berwalter zu brauchen; die wenigen Aecker meines Freigütchens kann ich wohl selbst bestellen. Der Berwalter gehört meinem neuen Nachbar, der das schöne Gut gekauft hat, das ich in- und auswendig kenne; der gute alte Mann liegt krank am Podagra, seine Leute sind in dieser Gegend neu, und ich helse ihnen gerne sich einrichten.

Sie machten einen Spaziergang burch Aeder, Wiesen und einige

Baumgärten. Therese bebentete ben Berwalter in allem, sie konnte ihm von jeber Aleinigkeit Rechenschaft geben, und Wilhelm hatte Ursache genug, sich über ihre Kenntniß, ihre Bestimmtheit und über die Gewandtheit, wie sie in jedem Falle Mittel anzugeben wußte, zu verwundern. Sie hielt sich nirgends aus, eilte immer zu den bedeutenden Punkten, und so war die Sache bald abgethan. Grüßt euren Herrn, sagte sie, als sie den Mann veradschiedete; ich werde ihn so bald als möglich besinchen und wilnsche vollkommene Besserung. Da könnte ich nun auch, sagte sie mit Lächelu, als er weg war, bald reich und vielhabend werden; benn mein guter Nachbar wäre nicht abgeneigt, mir seine hand zu geben.

Der Alte mit bem Pobagra? rief Wilhelm; ich wüßte nicht, wie Sie in Ihren Jahren ju so einem verzweifelten Entschluß kommen könnten? — Ich bin auch gar nicht versucht! versetze Therese. Wohlhabenb ift jeber, ber bem, was er besitzt, vorzustehen weiß; vielhabenb ju sein ist eine lästige Sache, wenn man es nicht versteht.

Bilhelm zeigte seine Berwunderung fiber ihre Wirthschaftskenntniffe. — Entschiedene Neigung, frühe Gelegenheit, äußerer Antrieb und eine fortgesetzt Beschäftigung in einer nützlichen Sache machen in der Welt noch viel mehr möglich, versetzte Therese, und wenn Sie erst ersahren werden, was mich dazu beledt hat, so werden Sie sich über das sonderbar scheinende Talent nicht mehr verwundern.

Sie ließ ibn, als fie ju Saufe anlangten, in ihrem fleinen Garten, in welchem er fich taum berumbreben tonnte; fo eng waren bie Wege und fo reichlich mar alles bepflanzt. Er mußte lächeln, als er über ben hof zurlickehrte; benn ba lag bas Brennholz fo accurat aefägt, gespalten und geschränft, als wenn es ein Theil bes Gebäubes mare und immer fo liegen bleiben follte. Rein ftanben alle Gefafe an ihren Platen, bas Sauschen mar weiß und roth angestrichen und luftig anauseben. Bas bas Sandwert bervorbringen tann, bas teine foonen Berbaltniffe tennt, aber für Beburfniß, Dauer und Beiterteit arbeitet, ichien auf bem Blate vereinigt ju fein. Man brachte ibm bas Effen auf fein Bimmer, und er batte Beit genug, Betrachtungen anzuftellen. Besonders fiel ihm auf, bag er nun wieber eine fo intereffante Berfon tennen lernte, bie mit Lothario in einem naben Berbaltniffe gestanden batte. Billig ift es, fagte er au fich felbst, baf fo ein trefflicher Mann auch treffliche Beiberfeelen an fich giebe! Bie weit verbreitet fich bie Wirfung ber Mannlichfeit und Burbe! Wenn nur

anbere nicht so sehr babei zu kurz kämen! Ja, gestehe bir nur beine Furcht. Wenn bu bereinst beine Amazone wieber antriffst, biese Gestalt aller Gestalten, du findest sie, trot aller beiner Hossungen und Träume, zu beiner Beschämung und Demüthigung doch noch am Ende — als seine Brant.

# Sechften Capitel.

Edilhelm hatte einen unruhigen Nachmittag nicht ganz ohne Langeweile zugebracht, als sich gegen Abend seine Thüre öffnete und ein junger artiger Jägerbursche mit einem Gruße hereintrat. Wollen wir nun spazieren gehen? sagte ber junge Mensch, und in dem Angenblide erkannte Wilhelm Theresen an ihren schönen Augen.

Berzeihn Sie mir biese Masterabe, fing sie an, benn leiber ift es jetzt nur Masterabe. Doch ba ich Ihnen einmal von ber Zeit erzählen soll, in ber ich mich so gerne in bieser Weste sah, will ich mir auch jene Tage auf alle Weise vergegenwärtigen. Kommen Sie! Selbst ber Blatz, an bem wir so oft von unsern Jagben und Spaziergängen andrubten, soll bazu beitragen.

Sie gingen, und auf bem Wege sagte Therese zu ihrem Begleiter: Es ift nicht billig, daß Sie mich allein reben lassen; schon wissen Sie genug von mir, und ich weiß noch nicht das mindeste von Ihnen; erzählen Sie mir indessen etwas von sich, damit ich Muth bekomme, Ihnen auch meine Geschichte und meine Berhältnisse vorzulegen. Leider hab' ich, versehte Wilhelm, nichts zu erzählen als Irrthilmer auf Irrthilmer, Berirrungen auf Berirrungen, und ich wisse nicht, wem ich die Berworrenheiten, in benen ich mich besand und besinde, lieber verbergen möchte als Ihnen. Ihr Blick und alles, was Sie umgiebt, Ihr ganzes Wesen und Ihr Betragen zeigt mir, daß Sie sich Ihres vergangenen Lebens freuen können, daß Sie auf einem schönen reinen Wege in einer sichern Folge gegangen sind, daß Sie keine Zeit verloren, daß Sie sich nichts vorzuwerfen haben.

Therese lächelte und versetzte: Wir mulfen abwarten, ob Sie auch noch so benten, wenn Sie meine Geschichte hören. Sie gingen weiter und unter einigen allgemeinen Gesprächen fragte ihn Therese: Sind Sie frei? — Ich glaube es zu sein, versetzte er, aber ich wünsche es

nicht. — Gut! fagte fie, bas beutet auf einen complicirten Roman und zeigt mir, bag Sie auch etwas zu erzählen haben.

Unter biesen Worten stiegen sie ben Hugel hinan und lagerten sich bei einer großen Eiche, die ihren Schatten weit umber verbreitete. hier, sagte Therese, unter biesem beutschen Baume will ich Ihnen die Geschichte eines beutschen Mäbchens erzählen; hören Sie mich gebulbig an.

Mein Bater mar ein wohlhabenber Chelmann biefer Broving, ein beiterer, flarer, thatiger, madrer Mann, ein gartlicher Bater, ein reblicher Freund, ein trefflicher Birth, an bem ich nur ben einzigen Rebler tannte, baß er gegen eine Frau ju nachfichtig war, bie ibn nicht ju icaben mufite. Leiber muft ich bas von meiner eigenen Mutter fagen! 3hr Befen mar bem feinigen gang entgegengefett. Gie mar rafc, unbestänbig, ohne Reigung weber für ihr Saus noch für mich, ihr einziges Rind, verschwenderisch, aber icon, geiftreich, voller Talente, bas Entzuden eines Cirtels, ben fie um fich zu versammeln wußte. Freilich mar ibre Gefellschaft niemals groß, ober blieb es nicht lange. Diefer Cirtel bestand meift aus Mannern, benn teine Frau befand fic wohl neben ihr, und noch weniger tonnte fie bas Berbienft irgenb eines Beibes bulben. 3d glid meinem Bater an Gestalt und Gefinnungen. Wie eine junge Ente gleich bas Baffer fuct, fo maren von ber erften Jugend an bie Ruche, bie Borrathstammer, bie Scheunen und Boben mein Clement. Die Orbnung und Reinlichfeit bes Saufes fcien, felbst ba ich noch spielte, mein einziger Inftinct, mein einziges Augenmert zu fein. Dein Bater freute fich barüber und gab meinem finbifden Beftreben flufenweise bie zwedmäßigften Beidäftigungen ; meine Mutter bagegen liebte mich nicht und verhehlte es feinen Augenblick.

Ich wuchs heran, mit ben Jahren vermehrte sich meine Thätigkeit und die Liebe meines Baters zu mir. Wenn wir allein waren, auf die Felber gingen, wenn ich ihm die Rechnungen durchsehen half, dann konnte ich ihm recht ansühlen, wie glücklich er war. Wenn ich ihm in die Augen sah, so war es, als wenn ich in mich selbst hinein sähe, benn eben die Augen waren es, die mich ihm vollkommen ähnlich machten. Aber nicht eben den Muth, nicht eben den Ausdruck behielt er in der Gegenwart meiner Mutter; er entschuldigte mich gelind, wenn sie mich heftig und ungerecht tabelte; er nahm sich meiner an, nicht als wenn er mich beschützen, sondern als wenn er meine guten Eigenschaften nur entschuldigen könnte. So setze er auch keiner von

ihren Reigungen Sinberniffe entgegen; fie fing an mit größter Leibenicaft fich auf bas Schauspiel an werfen, ein Theater marb erbauet : an Mannern fehlte es nicht von allen Altern und Gestalten, bie fich mit ibr auf ber Bubne barftellten, an Frauen bingegen mangelte es oft. Lubie, ein artiges Mabchen, bas mit mir erzogen worben mar, und bas gleich in ihrer erften Jugend reizend zu werben versprach. mußte bie zweiten Rollen übernehmen, und eine alte Rammerfran bie Mütter und Canten vorfiellen, indeft meine Mutter fich bie erften Liebhaberinnen, Belbinnen und Schaferinnen aller Art vorbebielt. 3ch tann Ihnen gar nicht fagen, wie lächerlich mir es vortam, wenn bie Menschen, die ich alle recht gut tannte, fich verkleibet batten, ba broben ftanben und für etwas anbers, als fie waren, gehalten fein wollten. 3d fab immer nur meine Mutter und Lybien, biefen Baron und jenen Secretar, fie mochten nun als Rurften und Grafen ober als Bauern ericeinen .. und ich tonnte nicht begreifen, wie fie mir jumutben wollten zu glauben, baf es ihnen mohl ober mebe fei, baf fie verliebt ober gleichgilltig, geizig ober freigebig seien, ba ich boch meift von bem Begentbeile genau unterrichtet mar. Defimegen blieb ich auch febr felten unter ben Auschauern; ich putte ihnen immer bie Lichter, bamit ich nur etwas au thun batte, besorgte bas Abenbessen und batte bes anbern Morgens, wenn fie noch lange ichliefen, icon ihre Garberobe in Ordnung gebracht, bie fie bes Abends gewöhnlich übereinander geworfen aurücklieken.

Meiner Mutter schien biese Thätigkeit ganz recht zu sein, aber ihre Reigung konnte ich nicht erwerben; sie verachtete mich, und ich weiß noch recht gut, daß sie mehr als einmal mit Bitterkeit wiederholte: Wenn die Mutter so ungewiß sein könnte als der Bater, so würde man wohl schwerlich diese Magd sur meine Tochter halten. Ich leugne nicht, daß ihr Betragen mich nach und nach ganz von ihr entsernte; ich betrachtete ihre Handlungen wie die Handlungen einer fremden Person, und da gewohnt war wie ein Falke das Gesinde zu beodachten — benn, im Borbeigehen gesagt, darauf bernht eigentlich der Grund aller Haushaltung — so stellen mir natürlich auch die Verhältnisse meiner Mutter und ihrer Gesellschaft auf. Es ließ sich wohl bemerken, daß sie nicht alle Männer mit ebendenselben Augen ansah; ich gab schärfer Acht und bemerkte bald, daß Lydie Bertrante war und bei dieser Gelegenheit selbst mit einer Leidenschaft bekannter wurde, die se von ihrer ersten Ingend an so oft vorgestellt hatte. Ich wußte alle Zusammenkünste, aber ich

schwieg und sagte meinem Bater nichts, ben ich zu betrüben fürchtete; enblich aber ward ich bazu genöthigt. Manches konnten fie nicht unternehmen, ohne bas Gefinde zu bestechen. Dieses fing an mir zu trotzen, bie Anordnungen meines Baters zu vernachlässigen und meine Besehle nicht zu vollziehen; die Unordnungen, die barans entstanden, waren mir unerträglich, ich entbecke, ich Kagte alles meinem Bater.

Er hörte mich gelaffen an. Gutes Rinb! fagte er gulett mit Lacheln, ich weiß alles; fei ruhig, ertrag' es mit Gebuib, benn es ift nur um beinetwillen, baß ich es leibe.

Ich war nicht ruhig, ich hatte teine Gebulb. Ich schalt meinen Bater im Stillen; benn ich glaubte nicht, daß er um irgend einer Ursache willen so etwas zu bulben brauche; ich bestand auf ber Orbnung, und ich war entschlossen, die Sache aufs außerste kommen zu lassen.

Meine Mutter war reich von sich, verzehrte aber boch mehr, als sie sollte, und bieß gab, wie ich wohl merkte, manche Erklärung zwischen meinen Eltern. Lange war ber Sache nicht geholsen, bis die Leibenschaften meiner Mutter selbst eine Art von Entwickelung hervorbrachten.

Der erste Liebhaber ward auf eine eclatante Beise ungetren; das Haus, die Gegend, ihre Berhältniffe waren ihr zuwider. Sie wollte auf ein anderes Gut ziehen, da war es ihr zu einsam; sie wollte nach der Stadt, da galt sie nicht genug. Ich weiß nicht, was alles zwischen ihr und meinem Bater vorging; genug, er entschloß sich endlich unter Bedingungen, die ich nicht ersuhr, in eine Reise, die sie nach dem sudelichen Frankreich thun wollte, einzuwilligen.

Bir waren nun frei und lebten wie im Himmel; ja, ich glaube, baß mein Bater nichts verloren hat, wenn er ihre Gegenwart auch schon mit einer ansehnlichen Summe abkanfte. Alles unnsitze Gesinde ward abgeschafft, und das Glück schien unsere Ordnung zu begünstigen; wir hatten einige sehr gute Jahre, alles gelang nach Bunsch. Aber leider dauerte dieser frohe Zustand nicht lange; ganz unvermuthet ward mein Bater von einem Schlagsusse befallen, der ihm die rechte Seite lähmte und den reinen Sedranch der Sprache benahm. Man mußte alles errathen, was er verlangte, denn er brachte nie das Bort hervor, das er im Sinne hatte. Sehr ängstlich waren mit daher manche Augenblick, in denen er mit mir ausdrücklich allein sein wollte; er deutete mit heftiger Geberde, daß jedermann sich entsernen sollte, und wenn wir uns allein sahen, war er nicht im Stande, das rechte Bort hervor zu brüngen. Seine Ungedusch stieg auss äußerste, und sein Zustand

betrübte mich im innersten Herzen. So viel schien mir gewiß, baß er mir etwas zu vertrauen hatte, bas mich besonders anging. Welches Berlangen fühlt' ich nicht, es zu ersahren! Sonst konnt' ich ihm alles an den Angen ansehen; aber jetzt war es vergebens! selbst seine Angen sprachen nicht mehr. Nur so viel war mir beutsich: er wollte nichts, er begehrte nichts, er strebte nur, mir etwas zu entdeden, das ich leider nicht ersuhr. Sein Uebel wiederholte sich, er ward bald darauf ganz unthätig und unfähig; und nicht lange, so war er tobt.

3d weiß nicht, wie fich bei mir ber Gebante feftgefett batte, bag er irgendwo einen Schat niebergelegt babe, ben er mir nach feinem Tobe lieber als meiner Mutter gonnen wollte; ich fucte icon bei feinen Lebzeiten nach, allein ich fant nichts; nach feinem Tobe marb alles verfiegelt. 3ch fdrieb meiner Mutter und bot ihr an, als Berwalter im Saufe zu bleiben ; fie foling es ans, und ich mußte bas Gut raumen. Es tam ein wechselseitiges Testament jum Borfchein, woburch fie im Befit und Genug von allem, und ich, wenigstens ihre gange Lebenszeit über, von ihr abbangig blieb. Run glaubte ich erft recht bie Winke meines Baters zu verftebn; ich bebauerte ibn, bag er fo ichwach gewesen war, auch nach feinem Tobe ungerecht gegen mich ju fein. Denn einige meiner Freunde wollten fogar behaupten, es fei beinah nicht beffer, als ob er mich enterbt batte, und verlangten, ich follte bas Teftament angreifen, wogu ich mich aber nicht entschließen fonnte. Ich verehrte bas Anbenten meines Baters zu febr; ich vertraute bem Schickfal, ich vertraute mir felbft.

3ch hatte mit einer Dame in ber Rachbarschaft, die große Güter besaß, immer in gutem Berhältnisse gestanden; sie nahm mich mit Bergusgen auf, und es ward mir leicht, bald ihrer Haushaltung vorzustehn. Sie lebte sehr regelmäßig und liebte die Ordnung in allem, und ich half ihr trenlich in dem Kampf mit Berwalter und Gesinde. Ich bin weder geizig noch mißglustig, aber wir Weiber bestehn überhaupt viel ernsthafter als selbst ein Mann darauf, daß nichts verschleubert werde. Jeder Unterschleif ist uns unerträglich; wir wollen, daß jeder nur genieße, in sofern er dazu berechtigt ift.

Nun war ich wieber in meinem Elemente und trauerte still über ben Tob meines Baters. Meine Beschützerin war mit mir zufrieben, nur ein kleiner Umstand störte meine Ruhe. Lybie kam zurück; meine Mutter war grausam genug, bas arme Mäbchen abzustoßen, nachbem sie aus bem Grunde verborben war. Sie batte bei meiner Mutter

gelernt, Leibenschaften als Bestimmung anzusehen; sie war gewöhnt, sich in nichts zu mäßigen. Als sie unvermuthet wieber erschien, nahm meine Wohlthäterin auch sie auf; sie wollte mir an die Hand gehn und konnte sich in nichts schieden.

Um biefe Beit tamen bie Bermanbten und fünftigen Erben meiner Dame oft ine Saus und beluftigten fich mit ber Jagb. Auch Lothario war mandmal mit ibnen; ich bemertte gar balb, wie febr er fich vor allen anbern auszeichnete, jeboch obne bie minbefte Beziehung auf mich felbft. Er war gegen alle boflich, und balb ichien Lybie feine Aufmertsamteit auf fich ju gieben. 3ch batte immer ju thun und war felten bei ber Befellicaft; in feiner Gegenwart fprach ich weniger als gewöhnlich: benn ich will nicht leugnen, bag eine lebhafte Unterhaltung von jeber mir bie Burge bes Lebens mar. 3ch fprach mit meinem Bater gern viel über alles, mas begegnete. Bas man nicht bespricht, bebenkt man nicht recht. Reinem Menichen batte ich jemals lieber augebort. ale Lothario, wenn er von feinen Reifen, von feinen Relbzügen erzählte. Die Welt lag ihm fo tlar, fo offen ba, wie mir bie Begenb, in ber ich gewirthschaftet batte. Ich borte nicht etwa bie wunderlichen Schickfale bes Abenteurers, bie übertriebenen Salbwahrheiten eines beschränkten Reisenben, ber immer nur feine Berfon an bie Stelle bes Lanbes fett, wobon er uns ein Bilb ju geben verspricht; er ergablte nicht, er führte uns an bie Orte felbft; ich babe nicht leicht ein fo reines Bergnugen empfunben.

Aber unaussprechlich war meine Zufriedenheit, als ich ihn eines Abends über die Frauen reben hörte. Das Gespräch machte sich ganz natürlich; einige Damen aus der Nachdarschaft hatten uns besucht und über die Bildung der Frauen die gewöhnlichen Gespräche gesührt. Man sei ungerecht gegen unser Geschlecht, hieß es, die Männer wollten alle höhere Cultur sir sich behalten, man wolle uns zu keinen Wissenschaften zulassen, man verlange, daß wir nur Tändelpuppen oder Haushälterinnen sein sollten. Lothario sprach wenig zu all diesem; als aber die Gesuschaft kleiner ward, sagte er auch hiersiber offen seine Meinung. Es ist sonderder, rief er aus, daß man es dem Manne verargt, der eine Frau an die höchste Stelle setzen will, die sie einzunehmen sähig ist: und welche ist höher als das Regiment des Hauses? Wenn der Mann sich mit äußern Verhältnissen quält, wenn er die Besithümer herbei schafsen und beschützen muß, wenn er sogar an der Staatsverwaltung Antheil nimmt, überall von Umständen abhängt und, ich möchte sagen,

nichts regiert, indem er au regieren glaubt, immer nur politisch fein muß, wo er gern vernünftig ware, verfledt, wo er offen, falfc, wo er reblich ju fein wunfchte; wenn er um bes Bieles willen, bas er nie erreicht, bas fconfte Biel, bie Sarmonie mit fich felbft, in jebem Augenblide aufgeben muß; inbeffen berricht eine vernunftige Sausfrau im Innern wirklich und macht einer gangen Ramilie jebe Thatigfeit, jebe Bufriebenbeit moglic. Bas ift bas bodfte Glud bes Meniden, als bag wir bas ausführen, mas wir als recht und gut einsehen? bag wir wirklich herren über bie Mittel ju unfern 3meden finb? Und wo follen, wo konnen unfere nachften 3mede liegen, als innerhalb bes Saufes? Alle immer wieberfebrenben, unentbebrlichen Beburfniffe, mo erwarten wir, wo forbern wir fie, als ba, wo wir auffteben und uns nieberlegen, wo Ruche und Reller und jebe Art von Borrath für uns und bie Unfrigen immer bereit fein foll? Belde regelmäfige Thatigfeit wird erforbert, um biese immer wiebertebrenbe Orbnung in einer unverrudten lebenbigen Rolge burchauführen! Wie wenig Mannern ift es gegeben, gleichsam ale ein Gestirn regelmäßig wiebergutebren und bem Tage fo wie ber nacht vorzusteben! fich ihre bauslichen Wertzeuge gu bilben, ju pflangen und ju ernten, ju vermahren und auszuspenben und ben Rreis immer mit Rube, Liebe und 3wedmäßigfeit gu burchmanbeln! Sat ein Beib einmal biefe innere Berrichaft ergriffen, fo macht fie ben Mann, ben fie liebt, erft allein baburch jum Berrn ; ibre Aufmerksamkeit erwirbt alle Renntniffe, und ihre Thatigkeit weiß fie alle au benuten. So ift fie von niemand abhangig und verschafft ihrem Manne bie mabre Unabhangigfeit, bie hausliche, bie innere; bas, mas er befitt, fieht er gefichert, bas, was er erwirbt, gut benutt unb fo tann er fein Gemuth nach großen Gegenftanben wenben unb, wenn bas Glild gut ift, bas bem Staate fein, mas feiner Gattin ju Baufe fo mobl anftebt.

Er machte barauf eine Beschreibung, wie er sich eine Frau wünsche. Ich ward roth, benn er beschrieb mich, wie ich leibte und lebte. Ich genoß im Stillen meinen Triumph, um so mehr, ba ich aus allen Umftänden sah, daß er mich persönlich nicht gemeint hatte, daß er mich eigentlich nicht kannte. Ich erinnere mich keiner angenehmern Empfindung in meinem ganzen Leben, als daß ein Mann, den ich so sehr schätzte, nicht meiner Person, sondern meiner innersten Natur den Borzug gab. Welche Belohnung sühlte ich! Welche Ausmunterung war mir geworden!

Als fie weg waren, fagte meine würdige Freundin lächelnb au mir: Schabe, bag bie Manner oft benten und reben, mas fie boch nicht jur Ausführung tommen laffen, fonft mare eine treffliche Bartie für meine liebe Therefe gerabegu gefunden. 3ch fcherzte fiber ihre Meugerung und fligte bingn, baf gmar ber Berftand ber Manner fich nach Sausbalterinnen umfebe, bak aber ibr Berg und ihre Ginbilbungsfraft fich nach anbern Gigenschaften febne, und baf wir Sausbalterinnen eigentlich gegen bie liebenswürdigen und reizenben Mabden feinen Bettftreit ausbalten tonnen. Diefe Borte fagte ich Lubien jum Gebor: benn fie verbarg nicht, bag Lothario großen Ginbruck auf fie gemacht habe, und auch er icbien bei jebem neuen Befuche immer aufmerkfamer auf fie au werben. Sie war arm, fie war nicht von Stanbe, fie tonnte an feine Beirath mit ihm benten; aber fie tonnte ber Wonne nicht wiberfteben, ju reigen und gereigt ju werben. 3ch batte nie geliebt unb liebte auch jett nicht; allein ob es mir icon unenblich angenehm war. au feben, wohin meine Natur von einem fo verehrten Manne geftellt und gerechnet werbe, will ich boch nicht leugnen, bag ich bamit nicht gang gufrieben mar. 3ch wünschte nun auch, bag er mich tennen, bag er perfonlich Antheil an mir nehmen mochte. Es entftanb bei mir biefer Bunich obne irgend einen bestimmten Gebanten, mas baraus folgen tonnte.

Der größte Dienst, ben ich meiner Bohlthäterin leistete, war, baß ich die schönen Walbungen ihrer Gilter in Ordnung zu bringen suchte. In diesen löstlichen Besthungen, beren großen Berth Zeit und Umstände immer vermehren, ging es leiber nur immer nach dem alten Schlendrian fort, nirgends war Plan und Ordnung, und des Stehlens und bes Unterschleiss tein Ende. Manche Berge standen öbe, und einen gleichen Buchs hatten nur noch die ältesten Schläge. Ich beging alles selbst mit einem geschickten Forstmann, ich ließ die Waldungen messen, ich ließ schlagen, säen, pflanzen, und in kurzer Zeit war alles im Gange. Ich hatte mir, um leichter zu Pferde sort zu kommen und auch zu Kuße nirgends gehindert zu sein, Mannskleider machen lassen; ich war an vielen Orten, und man fürchtete mich überall.

Ich borte, daß die Gefellschaft junger Freunde mit Lothario wieder ein Jagen angestellt hatte; jum erstenmal in meinem Leben fiel mir's ein ju schen, ober, daß ich mir nicht Unrecht thue, in den Augen bes trefflichen Mannes für das zu gelten, was ich war. Ich zog meine Mannestleider an, nahm die Flinte auf den Rücken und ging mit unserm

Jäger hinans, um bie Gesellschaft an ber Gränze zu erwarten. Sie kam, Lothario kannte mich nicht gleich; einer von den Neffen meiner Wohlthäterin stellte mich ihm als einen geschickten Forstmann vor, scherzte siber meine Jugend und trieb sein Spiel zu meinem Lobe so lange, die endlich Lothario mich erkannte. Der Neffe secundirte meine Absicht, als wenn wir es abgeredet hätten. Umftändlich erzählte er und dankbar, was ich für die Gliter der Tante und also auch für ihn gethan batte.

Lothario borte mit Aufmerksamteit gu, unterhielt fich mit mir, fragte nach allen Berhaltniffen ber Guter und ber Gegenb, und ich mar frob. meine Renntniffe vor ihm ausbreiten ju tonnen; ich bestand in meinem Eramen febr gut, ich legte ibm einige Borfcblage ju gewiffen Berbefferungen jur Brufung bor, er billigte fie, ergablte mir abnliche Beisviele und verftartte meine Grunbe burch ben Busammenhang, ben er ihnen gab. Meine Bufriebenbeit wuchs mit jebem Augenblid. Aber allictlicherweise wollte ich nur gefannt, wollte nicht geliebt fein : benn - wir tamen nach Saufe, und ich bemertte mehr als fonft, bag bie Aufmerksamteit, bie er Lybien bezeigte, eine beimliche Reigung ju verrathen icien. Ich batte meinen Endawed erreicht und war boch nicht rubig; er zeigte von bem Tage an eine mabre Achtung und ein icones Bertrauen gegen mich, er rebete mich in Gefellichaft gewöhnlich an, fragte mich um meine Meinung und ichien befonbers in Saushaltungsfachen bas Butrauen ju mir ju baben, als wenn ich alles wiffe. Seine Theilnahme munterte mich außerorbentlich auf; fogar wenn von allgemeiner Canbesolonomie und von Kinangen bie Rebe mar, jog er mich ins Gefprach, und ich fuchte in feiner Abwesenheit mehr Renntniffe von ber Broving, ja von bem gangen Lanbe ju erlangen. Es warb mir leicht, benn es wieberholte fich nur im Großen, was ich im Rleinen fo genau wufite und fannte.

Er tam von biefer Zeit an öfter in unfer Saus. Es warb, ich kann wohl sagen, von allem gesprochen, aber gewissermaßen ward unser Gespräch zulet immer ötonomisch, wenn auch nur im uneigentlichen Sinne. Was ber Mensch burch consequente Anwendung seiner Kräfte, seiner Zeit, seines Gelbes, selbst durch geringscheinenbe Mittel filr ungeheure Wirkungen hervorbringen könne, barüber ward viel gesprochen.

Ich wiberftand ber Reigung nicht, bie mich ju ihm jog, und ich filhste leiber nur ju balb, wie fehr, wie herzlich, wie rein und aufrichtig meine Liebe war, ba ich immer mehr zu bemerken glaubte, baß seine

öftern Besuche Lybien und nicht mir galten. Sie wenigstens war auf bas lebhasteste bavon überzengt; sie machte mich zu ihrer Bertrauten, und badurch sand ich mich noch einigermaßen getröstet. Das, was sie so sehr zu ihrem Bortheil auslegte, sand ich keineswegs bedeutend; von der Absicht einer ernsthaften, dauernden Berbindung zeigte sich keine Spur; um so deutlicher sah ich den Hang des leidenschaftlichen Mädchens, um zeden Preis die Seinige zu werden.

So standen die Sachen, als mich die Frau vom Hause mit einem undermutheten Antrag überraschte. Lothario, sagte fie, bietet Ihnen seine Hand an und wünscht Sie in seinem Leben immer zur Seite zu haben. Sie verbreitete sich über meine Eigenschaften und sagte mir, was ich so gerne anhörte: daß Lothario überzeugt sei, in mir die Person gefunden zu haben, die er so lange gewünscht hatte.

Das bochfte Glud war nun für mich erreicht: ein Dann verlangte mid, ben ich fo febr fchatte, bei bem und mit bem ich eine völlige, freie, ausgebreitete, nutliche Birtung meiner angebornen Reigung, meines burch lebung erworbenen Talents por mir fab; bie Summe meines gangen Dafeins ichien fich ins Unenbliche vermehrt ju baben. 3d gab meine Ginwilligung; er tam felbft, er fprach mit mir allein, er reichte mir feine Sand, er fab mir in bie Augen, er umarmte mich und brudte einen Rug auf meine Lippen. Es mar ber erfte und lette. Er vertraute mir feine ganze Lage, mas ibn fein amerikanischer Relbaug gefostet, welche Schulben er auf feine Bliter gelaben, wie er fich mit feinem Großobeim einigermaßen barüber entzweit babe, wie biefer wirbige Mann fur ibn au forgen bente, aber freilich auf feine eigene Art: er wolle ihm eine reiche Frau geben, ba einem wohlbenkenben Manne boch nur mit einer bausbaltischen gebient fei; er boffe burch feine Schwefter ben Alten gu bereben. Er legte mir ben Buftanb feines Bermogens, feine Blane, feine Aussichten vor und erbat fich meine Ditwirtung. Rur bis jur Einwilligung feines Obeims follte es ein Bebeimniß bleiben.

Raum hatte er sich entfernt, so fragte mich Lybie: ob er etwa von ihr gesprochen habe? Ich sagte nein, und machte ihr Langeweile mit Erzählung von ökonomischen Gegenständen. Sie war unruhig, misstaunig, und sein Betragen, als er wieder kam, verbefferte ihren Zuftand nicht.

Doch ich sebe, bag bie Sonne fich ju ihrem Untergange neigt! Es ift 3hr Gilid, mein Freund, Sie hatten sonft bie Geschichte, bie

ich mir so gerne selbst ergable, mit allen ihren kleinen Umftanben burchboren milfen. Laffen Sie mich eilen, wir naben einer Epoche, bei ber nicht gut zu verweilen ift.

Lothario machte mich mit seiner trefflichen Schwester bekannt, und biese wußte mich auf eine schickliche Weise beim Oheim einzusühren; ich gewann ben Alten, er willigte in unsere Winsche, und ich kehrte mit einer glücklichen Nachricht zu meiner Wohlthäterin zurulch. Die Sache war im Hause nun kein Geheimniß mehr; Lydie ersuhr sie, sie glaubte etwas Unmögliches zu vernehmen. Als sie endlich baran nicht mehr zweiseln konnte, verschwand sie auf einmal, und man wußte nicht, wohin sie sich versoren batte.

Der Tag unserer Berbindung nahte heran; ich hatte ihn schon oft um sein Bildniß gebeten, und ich erinnerte ihn, eben als er wegreiten wollte, nochmals an sein Bersprechen. Sie haben vergessen, sagte er, mir das Gehäuse zu geben, wohinein Sie es gepaßt wilnschen. Es war so: ich hatte ein Geschent von einer Freundin, das ich sehr werth hielt. Bon ihren Haaren war ein verzogener Name unter dem äußern Glase besesstigt, inwendig blied ein leeres Elsenbein, woranf eben ihr Bild gemalt werden sollte, als sie mir unglücklicherweise durch den Tod entrissen wurde. Lothario's Neigung beglückte mich in dem Augenblicke, da ihr Bersust mir noch sehr schwerzhaft war, und ich wünschte die Kicke, die sie mir in ihrem Geschent zursächelassen hatte, durch das Bild meines Kreundes auszussüllen.

Ich eile nach meinem Zimmer, hole mein Schmudkästichen und eröffne es in seiner Gegenwart; kaum sieht er hinein, so erblickt er ein Medaillon mit dem Bilde eines Frauenzimmers, er nimmt es in die Hand, betrachtet es mit Ausmerksamkeit und fragt hastig: Wen soll dieß Portrait vorstellen? — Meine Mutter, versetzte ich. — Hätt' ich boch geschworen, rief er aus, es sei das Portrait einer Frau von Saint Alban, die ich vor einigen Jahren in der Schweiz antras. — Es ist einersei Person, versetzte ich lächelnd, und Sie haben also Ihre Schwiegermutter, ohne es zu wissen, kennen gelernt. Saint Alban ist der romantische Name, unter dem meine Mutter reist; sie besindet sich unter demselben noch gegenwärtig in Frankreich.

3ch bin ber unglidlichfte aller Menschen! rief er aus, indem er bas Bilb in bas Raftchen zuruckwarf, seine Augen mit ber Sand bebedte und sogleich bas Zimmer verließ. Er warf sich auf sein Pferb, ich lief auf ben Balcon und rief ibm nach; er kehrte sich um, warf mir

eine Hand zu, entfernte sich eilig — und ich habe ihn nicht wieder gesehen.

Die Sonne ging unter, Therese fab mit unverwandtem Blid in bie Ginth, und ihre beiben fconen Augen fullten fich mit Thranen.

Therese schwieg und legte auf ihres neuen Freundes Sande ihre Sand; er fußte sie mit Theilnehmung, fie trodnete ihre Thränen und ftand auf. Lassen Sie uns gurudgehen, sagte fie, und für die Unsrigen sorgen!

Das Gespräch auf bem Wege war nicht lebhaft; fie kamen zur Gartenthüre herein und sahen Lybien auf einer Bank sitzen; fie ftand auf, wich ihnen aus, und begab sich ins Haus zurud; fie hatte ein Bapier in ber Hand und zwei kleine Mäbchen waren bei ihr. Ich sehe, sagte Therese, sie trägt ihren einzigen Trost, ben Brief Lothario's, noch immer bei sich. Ihr Freund verspricht ihr, daß sie gleich, sobald er sich wohlbesindet, wieder an seiner Seite leben soll; er bittet sie, so lange ruhig bei mir zu verweilen. An diesen Worten hängt sie, mit diesen Zeilen tröstet sie sich, aber seine Freunde sind übel bei ihr angeschrieben.

Inbeffen waren bie beiben Rinber berangetommen, begruften Therefen und gaben ihr Rechenschaft von allem, mas in ihrer Abwesenheit im Saufe vorgegangen mar. Gie feben bier noch einen Theil meiner Beidaftigung, fagte Therefe. 3d babe mit Lothario's trefflicher Schwefter einen Bund gemacht; wir erziehen eine Angahl Rinder gemeinschaftlich : ich bilbe bie lebhaften und bienstfertigen Saushalterinnen, und fie übernimmt biejenigen, an benen fich ein rubigeres und feineres Talent zeigt; benn es ift billig, bag man auf jebe Beife für bas Glud ber Manner und ber haushaltung forge. Benn Sie meine eble Freundin tennen lernen, fo werben Sie ein neues Leben anfangen: ihre Schonbeit, ihre Gute macht fie ber Anbetung einer gangen Welt wurdig. Wilbelm getraute fich nicht ju fagen, baf er leiber bie icone Grafin icon tenne, und bag ibn fein vorübergebenbes Berbaltnig zu ihr auf emig ichmerzen werbe : er mar febr aufrieben, baf Therefe bas Gefprach nicht fortfette, und bag ihre Geschäfte fie in bas Saus gurudaugeben nöthigten. Er befand fich nun allein, und bie lette Radricht, bag bie junge icone Grafin auch icon genothigt fei, burd Bobltbatigfeit ben Mangel an eignem Glud zu erfeten, machte ibn außerft traurig; er fühlte, bag ce bei ihr nur eine Nothwendigkeit mar, fich au gerftreuen und an bie Stelle eines froben Lebensgenuffes bie Soffnung frember Gludjeligfeit ju feben. Er pries Therefen gludlich, bag felbft bei jener unerwarteten traurigen Beränberung teine Beränberung in ihr selbst vorzugehen brauchte. Wie glücklich ist ber über alles, rief er aus, ber, um sich mit bem Schicksal in Einigkeit zu setzen, nicht sein ganzes vorbergebenbes Leben wegzuwersen braucht!

Therese kam auf sein Zimmer und bat um Berzeihung, daß sie ihn störe. Hier in dem Wandschrank, sagte sie, steht meine ganze Bibliothek; es sind eher Bucher, die ich nicht wegwerse, als die ich auschebe. Lydie verlangt ein geistliches Buch, es sindet sich wohl auch eins und das andere darunter. Die Menschen, die das ganze Jahr weltlich sind, bilden sich ein, sie müßten zur Zeit der Noth geistlich sein; sie sehen alles Gute und Sittliche wie eine Arzenei an, die man mit Widerwillen zu sich nimmt, wenn man sich schlecht besindet; sie sehen in einem Geistlichen, einem Sittensehrer nur einen Arzt, den man nicht geschwind genug aus dem Hause los werden kann; ich aber gestehe gern, ich habe vom Sittlichen den Begriff als von einer Diät, die eben daburch nur Diät ist, wenn ich sie zur Lebensregel mache, wenn ich sie das ganze Jahr nicht außer Augen lasse.

Sie suchten unter ben Bildern und sanden einige sogenannte Erbanungsschriften. Die Zuslucht zu diesen Bildern, sagte Therese, hat Lydie von meiner Mutter gelernt: Schauspiele und Romane waren ihr Leben, so lange der Liebhaber treu blieb; seine Entsernung brachte sogleich diese Bilder wieder in Credit. Ich tann überhaupt nicht begreisen, suhr sie sort, wie man hat glauben tönnen, daß Gott durch Bilder und Geschichten zu und spreche. Wem die Welt nicht unmittelbar eröffnet, was sie für ein Berhältniß zu ihm hat, wem sein herz nicht sagt, was er sich und andern schuldig ift, der wird es wohl schwerlich aus Bildern ersahren, die eigentlich nur geschickt sind, unsern Irrthümern Namen zu geben.

Sie ließ Wilhelmen allein, und er brachte seinen Abenb mit Revision ber kleinen Bibliothet zu; sie war wirklich blos burch Zufall zusammen gekommen.

Therese blieb bie wenigen Tage, die Bilhelm bei ihr verweilte, sich immer gleich; sie erzählte ihm die Folgen ihrer Begebenheit in verschiebenen Absätzen sehr umftändlich. Ihrem Gedächtnis war Tag und Stunde, Platz und Name gegenwärtig, und wir ziehen, was unsern Lesern zu wissen nöthig ift, hier ins Kurze zusammen.

Die Urfache von Lothario's rafcher Entfernung ließ fich leiber leicht erklaren: er mar Therefens Mutter auf ihrer Reife begegnet; ihre Reize

zogen ihn an, sie war nicht targ gegen ihn, und nun entsernte ihn bieses ungläckliche, schnell vorlibergegangene Abenteuer von der Berbindung mit einem Franenzimmer, das die Natur selbst sür ihn gebildet zu haben schien. Therese blieb in dem reinen Areise ihrer Beschäftigung und ihrer Pflicht. Man erfuhr, daß Lydie sich heimlich in der Nachbarschaft ausgehalten habe. Sie war glücklich, als die Heirath, obgleich aus undekannten Ursachen, nicht vollzogen wurde; sie suchte sich Lothario zu nähern, und es schien, daß er mehr aus Berzweislung als aus Neigung, mehr überrascht als mit Uebersegung, mehr ans Langerweise als aus Borsat ihren Wänschen begegnet set.

Therese war ruhig barüber, fie machte keine weitern Ansprüche auf ihn, und selbst wenn er ihr Gatte gewesen wäre, hätte sie vielleicht Muth genug gehabt, ein solches Berhältniß zu ertragen, wenn es nur ihre hänsliche Ordnung nicht gestört hätte; wenigstens äußerte sie oft, daß eine Frau, die das hanswesen recht zusammenhalte, ihrem Manne jebe kleine Phantasse nachsehen und von seiner Rücklehr jederzeit gewiß sein konne.

Theresens Mutter hatte balb bie Angelegenheiten ihres Bermögens in Unordnung gebracht; ihre Tochter mußte es entgelten, benn sie erhielt wenig von ihr; die alte Dame, Theresens Beschülzerin, starb, hinterließ ihr das kleine Freigut und ein artiges Capital zum Bermächtniß. Therese wußte sich sogleich in den engen Kreis zu sinden; Lothario bot ihr ein besseres Bestithum an, Jarno machte den Unterhändler, sie schlug es aus. Ich will, sagte sie, im Kleinen zeigen, daß ich werth war, das Große mit ihm zu theilen; aber das behalte ich mir vor, daß, wenn der Zusall mich um meiner oder anderer Willen in Berlegenheit setzt, ich zuerst zu meinem werthen Freund ohne Bebenken die Zussucht nehmen könne.

Richts bleibt weniger verborgen und ungenutzt, als zweckmäßige Thätigkeit. Raum hatte sie sich auf ihrem kleinen Gute eingerichtet, so suchen bie Nachbarn schon ihre nähere Bekanntschaft und ihren Rath, und ber neue Besitzer ber angränzenden Güter gab nicht undeutlich zu verstehen, daß es nur auf sie ankomme, ob sie seine Hand annehmen und Erbe des größten Theils seines Bermögens werden wolle. Sie hatte schon gegen Wilhelmen dieses Berhältniß erwähnt und scherzte gelegentlich über Heirathen und Misheirathen mit ihm.

Es giebt, fagte fie, ben Menichen nichts mehr zu reben, als wenn einmal eine Beiratb gefchieht, bie fie nach ihrer Art eine Migheirath

nennen können, und boch sind die Mißheirathen viel gewöhnlicher als die Heirathen; benn es sieht leiber nach einer kurzen Zeit mit den meisten Berbindungen gar mistich aus. Die Bermischung der Stände durch Heirathen verdienen nur in so sern Misheirathen genannt zu werden, als der eine Theil an der angebornen, angewohnten und gleichsam nothwendig gewordenen Existenz des andern keinen Theil nehmen kann. Die verschiedenen Klassen haben verschiedene Lebensweisen, die sie nicht mit einander theilen noch verwechseln können, und das ist's, warum Berbindungen dieser Art besser nicht geschlossen werden; aber Ausnahmen und recht glückliche Ausnahmen sind möglich. So ist deirath eines jungen Mädchens mit einem bejahrten Manne immer missich, und doch habe ich sie recht gut ansschlagen sehen. Für mich kenne ich nur Eine Mißheirath, wenn ich seiern und repräsentiren müste; ich wollte lieber jedem ehrbaren Pächterssohn aus der Rachbarschaft meine Sand geben.

Bilbelm gebachte nunmehr gurlidgutebren und bat feine neue Rreundin, ibm noch ein Abicbiebswort bei Lubien au verschaffen. Das leibenschaftliche Daboben lieft fich bewegen; er fagte ibr einige freundlide Borte, fie berfette: Den erften Somer bab' ich übermunben, Lothario wird mir ewig theuer fein; aber feine Freunde tenne ich, es ift mir leib, bag er fo umgeben ift. Der Abbe mare fabig, wegen einer Grille bie Menfchen in Roth ju laffen, ober fie gar binein ju fturgen; ber Argt möchte gern alles ins Gleiche bringen; Sarno bat tein Gemuth, und Sie - wenigftens teinen Charafter! Rabren Sie nur fo fort, und laffen Gie fich als Bertzeug biefer brei Denfchen brauchen; man wirb Ihnen noch manche Erecution auftragen. Lange, mir ift es recht wohl befannt, mar ihnen meine Gegenwart juwiber; ich batte ibr Gebeimnig nicht entbedt, aber ich batte beobachtet, bag fle ein Bebeimnig verbargen. Bogu biefe verfchloffenen Bimmer? biefe wunderlichen Gange? Warum tann niemand ju bem großen Thurm gelangen? Warum verbannten fie mich, fo oft fie nur tonnten, in meine Stube? 3d will gesteben, bag Gifersucht zuerft mich auf biese Entbedung brachte; ich fürchtete, eine gludliche Rebenbuhlerin fei irgendwo verstedt. Run glaube ich bas nicht mehr, ich bin überzeugt, baß Lothario mich liebt, baß er es reblich mit mir meint; aber eben fo gewiß bin ich überzeugt, bag er von feinen tunftlichen und falfchen Freunden betrogen wirb. Wenn Gie fich um ibn verbient machen wollen, wenn Ihnen verziehen werben foll, mas Gie an mir verbrochen haben, so befreien Sie ihn ans ben Sänden dieser Menichen. Doch was hoffe ich! Ueberreichen Sie ihm diesen Brief, wiederholen Sie, was er enthält: daß ich ihn ewig lieben werde, daß ich mich auf sein Wort verlasse. Ach! rief sie aus, indem sie aufftand und am Halfe Theresens weinte, er ist von meinen Feinden umgeben; sie werden ihn zu bereben suchen, daß ich ihm nichts aufgeopsett habe; o! der beste Mann mag gerne hören, daß er jedes Opfer werth ift, ohne basur bantbar sein zu dürfen.

Bishelms Abschled von Theresen war heiterer; sie wünschte ihn balb wieder zu sehen. Sie kennen mich ganz! sagte fle; Sie haben mich immer reben lassen; es ift das nächtemal Ihre Pflicht, meine Anfrichtiakeit zu erwiedern.

Auf seiner Rückreise hatte er Zeit genug, diese neue, helbe Erscheinung lebhaft in der Erinnerung zu betrachten. Wesch ein Zutrauen hatte sie ihm eingesiößt! Er dachte an Mignon and Feltz, wie glikalich die Kinder unter einer solchen Aussicht werden konnten; dann dachte er an sich selbst und silhtte, welche Wonne es sein milise, in der Rühe eines so ganz klaven menschichen Wesenst zu leben. Als er sich dem Schloß näherte, siel ihm der Thurm mit den vielen Gängen und Seitengebäuden mehr als sonft auf; er nahm sich vor, bei der nächsten Gelegenheit Jarno oder den Abbe darüber zur Rede zu stellen.

#### Biebentes Capitel.

Als Wilhelm nach bem Schlosse tam, fant er ven eblen Lothurio auf dem Wege der völligen Besserung; ber Arzt und ver Abbe waren nicht zugegen, Jarno allein war geblieben. In kurzer Zeit riet der Geneseinbe schon wieder aus, bald allein, bald mit seinen Freunden. Sein Gespräch war ernsthaft und gestillig, seine Unterhaltung belehrend und erquickend; oft bemerkte man Spuren einer zuren Fühlbarkeit, ob er sie gleich zu verbergen suchte, und, wenn ste sich wider seinen Willen zeigte, beinah zu mistilligen schien.

So war er eines Abendes fill bei Tifche, ob er gleich beiter ansfab.

Sie haben heute gewiß ein Abenteuer gehabt? fagte endlich Jarno, und zwar ein angenehmes.

Bie Ste fich auf Ihre Leute versteben! verfetete Lothario. Ja,

es ist mir ein sehr angenehmes Abenteuer begegnet. Zu einer anbern Zeit hätte ich es vielleicht nicht so reizend gesunden, als diesmal, da es mich so empfänglich autras. Ich ritt gegen Abend jenseit des Wassers durch die Dörser, einen Weg, den ich oft genng in frühern Jahren besucht hatte. Mein körperliches Leiden muß mich milrber gemacht haben, als ich selbst glaubte: ich fühlte mich weich und, bei wieder aussebenden Krästen, wie nengeboren. Alle Gegenstände erschienen mir in eben dem Lichte, wie ich sie in frühern Jahren gesehen hatte; alle so lieblich, so anmuthig, so reizend, wie sie mir lange nicht erschienen sind. Ich merkte wohl, daß es Schwachheit war; ich ließ mir sie aber ganz wohlgesallen, ritt sachte hin, und es wurde mir ganz begreissich, wie Menschen eine Krankheit liebgewinnen können, welche uns zu süssen Empsindungen stimmt. Sie wissen vielleicht, was mich ehemals so oft diesen Weg führte?

Wenn ich mich recht erinnere, verfette Jarno, fo war es ein Meiner Liebeshandel, ber fich mit ber Tochter eines Pachtere entsponnen batte.

Man bürfte es wohl einen großen nennen, versetzte Lothario; benn wir hatten uns beibe sehr lieb, recht im Ernst, und auch ziemlich lange. Zusälligerweise traf hente alles zusammen, mir die ersten Zeiten unstrer Liebe recht lebhaft barzustellen. Die Knaben schlittelten eben wieder Maikafer von den Bäumen, und das Laub der Eschen war eben nicht weiter als an dem Tage, da ich sie zum erstennal sah. Nun war es lange, daß ich Margareten nicht geschen habe, denn sie ist weit weg verheirathet; nur hörte ich zusällig, sie sei mit ihren Kindern vor wenigen Wochen gekommen, ihren Bater zu besuchen.

So war ja wohl biefer Spazierritt nicht fo gang gufallig?

Ich leugne nicht, sagte Lothario, daß ich fie anzutreffen wilnschte. Als ich nicht weit von dem Wohnhans war, sah ich ihren Bater vor der Thüre sigen; ein Kind von ungefähr einem Jahre stand bei ihm. Als ich mich näherte sah eine Frauensperson schnell oben zum Fenster heraus, und als ich gegen die Thüre tam, hörte ich jemand die Treppe hernnter springen. Ich dachte gewiß, sie sei es, und, ich will's nur gestehen, ich schwiedelte mir, sie habe mich erkannt und sie komme mir eilig entgegen. Aber wie beschämt war ich, als sie zur Thüre heraussprang, das Kind, dem die Pferde näher kamen, ansaste und in das Haus hineintrug. Es war mir eine unangenehme Empfindung, und nur wurde meine Eitelkeit ein wenig getröstet, als ich, wie sie

hinweg eilte, an ihrem Nacken und an bem freiftehenben Ohr eine merkliche Rothe ju feben glaubte.

3d bielt fill und fprach mit bem Bater, und ichielte inbeffen an ben Renftern berum, ob fie fich nicht bier ober ba bliden ließe; allein ich bemertte feine Spur von ibr. Fragen wollt' ich auch nicht, und fo ritt ich porbei. Dein Berbruft murbe burd Bermunberung einigermaften gemilbert: benn ob ich gleich taum bas Beficht gefeben batte, fo ichien fie mir faft gar nicht veranbert, und gebn Sabre find boch eine Beit! ja, fie ichien mir junger, eben fo folant, eben fo leicht auf ben Rufen, ber Sals wo möglich noch zierlicher als vorber, ihre Bange eben fo leicht ber liebenswürdigen Rothe empfänglich, babei Mutter von feche Rinbern, vielleicht noch von mehrern. Es pagte biefe Erscheinung fo gut in bie übrige Bauberwelt, bie mich umgab, bag ich um fo mehr mit einem verjungten Gefühl weiter ritt und an bem nachften Balbe erft umtebrte, als bie Sonne im Untergeben war. Go febr mich auch ber fallende Thau an die Boridrift bes Arates erinnerte, und es mobl ratblicher gewesen mare, gerabe nach Saufe zu tehren, fo nahm ich boch wieber meinen Weg nach ber Seite bes Pachthofes gurud. 3ch bemertte, bak ein weibliches Geschöbf in bem Garten auf und nieber ging, ber mit einer leichten Bede umzogen ift. 3ch ritt auf bem Auftpfabe nach ber Bede qu. und ich fand mich eben nicht weit von ber Berfon, nach ber ich verlangte.

Db mir gleich bie Abenbsonne in ben Augen lag, fab ich boch, baß fie fic am Baune beschäftigte, ber fie nur leicht bebedte. 3ch glaubte meine alte Beliebte ju ertennen. Da ich an fie tam, bieft ich fill, nicht ohne Regung bes Bergens. Ginige bobe Aweige wilber Rosen, bie eine leife Luft bin und ber webte, machten mir ihre Geftalt unbeutlich. 3d rebete fie an und fragte, wie fie lebe. Sie antwortete mir mit halber Stimme: Bang wohl. Inbeg bemertte ich, bag ein Rind binter bem Zaune beschäftigt mar Blumen auszureiken, und nabm bie Belegenheit fie ju fragen: wo benn ihre übrigen Rinber feien? Es ift nicht mein Rind, fagte fie, bas mare frub! und in biefem Augenblid ichidte fich's, bag ich burch bie Zweige ihr Geficht genau feben tonnte, und ich wußte nicht, was ich ju ber Erfcheinung fagen follte. Es war meine Geliebte und war es nicht. Raft junger, faft iconer, als ich fie vor gebn Jahren gekannt hatte. Gind Gie benn nicht bie Tochter bes Pachters? fragte ich balb verwirrt. Rein, fagte fie, ich bin ihre Dubme.

Aber fie gleichen einander fo außerorbentlich, versetzte ich. Das fagt jebermann, ber fie vor zehn Jahren gefannt bat.

Ich fuhr fort, sie verschiedenes zu fragen; mein Irrthum war mir angenehm, ob ich ihn gleich schon entbedt hatte. Ich konnte mich von dem lebendigen Bilde voriger Glüdseligkeit, das vor mir stand, nicht losreißen. Das Kind hatte sich indessen von mir entsernt und war Blumen zu suchen nach dem Teiche gegangen. Sie nahm Abschied und eilte dem Kinde nach.

Inbessen hatte ich boch ersahren, baß meine alte Geliebte noch wirklich in bem Sause ihres Baters sei, und indem ich ritt, beschäftigte ich mich mit Muthmaßungen, ob sie selbst oder die Muhme das Kind vor den Pserden gesichert habe. Ich wiederholte mir die ganze Geschichte mehrmals im Sinne, und ich wüßte nicht leicht, daß irgend etwas angenehmer auf mich gewirkt hätte. Aber ich sühle wohl, ich din noch krant, und wir wollen den Doktor bitten, daß er uns von dem Ueberrefte dieser Stimmung erlöse.

Es pflegt in vertraulichen Bekenntniffen anmuthiger Liebesbegebenheiten wie mit Gespenstergeschichten zu geben: ift nur erft eine erzählt, so fließen bie übrigen von felbft zu.

Unfere kleine Gesellschaft fand in ber Ruderinnerung vergangener Zeiten manchen Stoff bieser Art. Lothario hatte am meiften zu erzählen. Jarno's Geschichten trugen alle einen eigenen Charakter, und was Wilbelm zu gestehen hatte, wiffen wir schon. Indessen war ihm bange, baß man ihn an die Geschichte mit ber Grafin erinnern möchte; allein niemand bachte berselben auch nur auf die entfernteste Weise.

Es ist wahr, sagte Lothario, angenehmer kann keine Empfindung in der Welt sein, als wenn das herz nach einer gleichgültigen Pause sich der Liebe zu einem neuen Gegenstande wieder öffnet, und doch wollt' ich diesem Glück für mein Leben entsagt haben, wenn mich das Schickal mit Theresen hätte verdinden wollen. Man ist nicht immer Jüngling, und man sollte nicht immer Kind sein. Dem Manne, der die Belt kennt, der weiß, was er darin zu thun, was er von ihr zu hoffen hat, was kann ihm erwünschter sein, als eine Gattin zu finden, die überall mit ihm wirkt, und die ihm alles vorzubereiten weiß, deren Thätigkeit dassenige aufnimmt, was die seinen liegen lassen muß, deren Geschäftigkeit sich nach allen Seiten verdreitet, wenn die seinige nur einen geraden Weg fortgehen darf. Welchen himmel hatte ich mit mit Theresen geträumt! Nicht den himmel eines schwärmerischen Glück, sondern

eines sichern Lebens auf ber Erbe: Orbnung im Glild, Muth im Unglild, Sorge für bas Geringfte und eine Seele, sähig bas Größte zu saffen und wieder sahren zu lassen. D! ich sah in ihr gar wohl die Anlagen, beren Entwicksung wir bewundern, wenn wir in der Geschichte Franen sehen, die uns weit vorzäglicher als alle Männer erscheinen: diese Larbeit über die Umftände, diese Gewandtheit in allen Fällen, diese Sicherheit im Einzelnen, wodurch das Gauze sich immer so gut besindet, ohne daß sie jemals daran zu benten scheinen. Sie können wohl, suhr er sort, indem er sich lächelnd gegen Wilhelmen wendete, mir verzeihen, wenn Therese mich Aurelien entstlihrte: mit jener konnte ich ein heiteres Leben hoffen, da bei dieser auch nicht au eine glückliche Stunde zu benten war.

3ch leugne nicht, versetzte Wilhelm, baß ich mit großer Bitterfeit im herzen gegen Sie hierher gefommen bin, und baß ich mir vorgenommen hatte, Ihr Betragen gegen Aurelien sehr ftreng ju tabeln.

And verbient es Tabel, sagte Lothario; ich batte meine Freundschaft zu ihr nicht mit bem Gesuhl ber Liebe verwechseln sollen, ich bätte nicht an die Stelle der Achtung, die sie verdiente, eine Reigung eindrängen sollen, die sie weber erregen, noch erhalten tounte. Ach! sie war nicht liebenswürdig, wenn sie liebte, und das ift das größte Ungliid, das einem Weibe begegnen tann.

Es sei brum, erwiederte Wilhelm, wir können nicht immer bas Tabelnswerthe vermeiben, nicht vermeiben, daß unsere Gesinnungen und handlungen auf eine souderbare Beise von ihrer natürlichen und guten Richtung abgelenkt werden; aber gewisse Pflichten sollten wir niemals aus den Augen sehen. Die Asch der Freundin rube sanst; wir wollen, ohne uns zu schelten und sie zu tadeln, mitleidig Biumen auf ihr Grab streuen. Aber bei dem Grade, in welchem die unglückliche Mutter rubt, sossen. Aber bei dem Grade, in welchem die unglückliche Mutter rubt, sossen, dessen, warum Sie sich des Kindes nicht annehmen? eines Sohnes, dessen, warum Sie sich des Kindes nicht annehmen? eines Sohnes, dessen sich jedermann ersreuen würde, und den Sie ganz und gar zu vernachlässigen scheinen. Wie können Sie, bei Ihren reinen und zarten Gesühlen, das herz eines Baters gänzlich verlengnen? Sie haben diese ganze Zeit noch mit keiner Splbe an das köstliche Geschöf gedacht, von dessen Aumuth so viel zu erzählen wäre.

Bon wem reben Sie? perfette Lothario, ich verftebe Sie nicht.

Bon wem anders, als von Ihrem Sohne, bem Sohne Aureliens, bem schönen Kinde, bem zu seinem Glude nichts fehlt, als baft ein gärtlicher Bater sich seiner annimmt. Sie irren sehr, mein Freund, rief Lothario; Aurelie hatte keinen Sohn, am wenigsten von mir; ich weiß von keinem Kinde, sonst würbe ich mich bessen mit Freuden annehmen; aber auch im gegenwärtigen Falle will ich gern das kieine Geschöpf als eine Berlassenschaft von ihr ansehen und silr seine Erziehung sorgen. Hat sie sich benn irgend etwas merken lassen, das ber Anabe ihr, daß er mir zugehöre?

Nicht daß ich mich erinnere, ein ausbrückliches Wert von ihr gehört zu haben; es war aber einmal so angenommen, und ich habe nicht einen Angenblick bavan geweifelt.

Ich tann, fiel Jarno ein, einigen Aufschluß hierüber geben. Ein altes Weib, bas Sie oft müffen gesehen haben, brachte bas Kind zu Aurelien; sie nahm es mit Leibenschaft auf und hoffte ihre Leiben burch seine Gegenwart zu lindern: auch hat es ihr mauchen verguügten Augenblick gemacht.

Wishelm war burch biese Entbedung sehr unruhig geworben; er gebachte ber guten Mignon neben bem schönen Felix auf bes lebbafteste, er zeigte seinen Bunfc, bie beiben Kinber aus ber Lage, in ber sie fich besanden, berauszusiehen.

Bir wollen bamit balb fertig sein, versehte Lothario. Das munderliche Mäbchen übergeben wir Theresen, sie kann unmöglich in bessere Hände gerathen; und was den Lnaben betrifft, den, dächt' ich, nähmen Gie selbst zu sich: benn was sogen die Frauen an uns ungebildet zurucklassen, das bilden die Kinder aus, wenn wir uns mit ihnen abgeben.

Ueberhanpt bächte ich, versetzte Jarno, Sie entsagten turz und gut bem Cheater, zu bem Sie boch einmal tein Talent haben.

Bilhelm war betroffen; er mußte sich zusammennehmen, benn Jarno's harte Worte hatten seine Eigenliebe nicht wenig verleht. Wenn Sie wich bavon überzeugen, versehte er mit gezwungenem Lächeln, so werben Sie mir einen Dieuft erweisen, ab es gleich nur ein trauriger Dieuft ift, wenn man uns aus einem Lieblingstraume aufschittelt.

Ohne viel weiter barüber zu reben, versetzte Jarno, möchte ich Sie nur antreiben, erft bie Kinber zu holen; bas übrige wird sich schon geben.

Ich bin bereit bazu, versetzte Wilhelm; ich bin unruhig und peugierig, ob ich nicht von bem Schickfal bes Knaben etwas Räheres entbecken kann; ich verlange bas Mäbchen wiederzusehen, bas sich mit so vieler Eigenheit an mich geschlossen hat.

Man warb einig, bag er balb abreifen follte.

Den anbern Tag hatte er sich bazu vorbereitet, das Pferd war gesattelt, nur wollte er noch von Lothario Abschied nehmen. Als die Eßzeit herbei lam, setzte man sich wie gewöhnlich zu Tische, ohne auf ben Hausberrn zu warten; er lam erst spät und setzte sich zu ihnen.

3ch wollte wetten, sagte Jarno, Sie haben heute 3hr gartliches berz wieber auf die Probe gestellt, Sie haben ber Begierbe nicht wiber-

fieben tonnen, 3bre ebemalige Beliebte wiebergufeben.

Errathen! verfette Lothario.

Laffen Sie uns boren, fagte Jarno, wie ift es abgelaufen? 3ch bin außerft ueugierig.

Ich leugne nicht, versetzte Lothario, daß mir das Abenteuer mehr als billig auf dem Herzen lag; ich saßte daher den Entschluß, nochmals hinzureiten und die Berson wirklich zu sehen, deren versängtes Bild mir eine so angenehme Musion gemacht hatte. Ich sieg schon in einiger Entsernung vom Hause ab und ließ die Pserde dei Seite sühren, um die Kinder nicht zu flören, die vor dem Thore spielten. Ich ging in das Haus, und von ungefähr kam sie mir entgegen, denn sie war es selbst, und ich erkannte sie ungeachtet der großen Beränderung wieder. Sie war stärker geworden und schien größer zu sein; ihre Anmuth blickte durch ein gesetztes Besen hindurch und ihre Munterkeit war in ein stülles Rachdenken übergegangen. Ihr Kopf, den sie sonst so leicht und frei trug, hing ein wenig gesenkt, und leise Falten waren über ihre Stirne gezogen.

Sie sching die Augen nieber, als sie mich sah, aber keine Röthe verklindigte eine innere Bewegung des Herzens. Ich reichte ihr die hand, sie gab mir die ihrige; ich fragte nach ihrem Manne, er war abwesend; nach ihren Kindern, sie trat an die Thüre und rief sie herbei: alle kamen und versammelten sich um sie. Es ist nichts reizender, als eine Mutter zu sehen mit einem Kinde auf dem Arme, und nichts ehrwürdiger, als eine Mutter unter vielen Kindern. Ich fragte nach den Namen der Kleinen, um doch nur etwas zu sagen; sie dat mich hinein zu treten und auf ihren Bater zu warten. Ich nahm es an; sie führte mich in die Stude, wo ich beinahe noch alles auf dem alten Platze sand, und — sonderbar! die schöne Muhme, ihr Ebenbild, saß auf eben dem Schemel hinter dem Spinnroden, wo ich meine Geliebte in eben der Gestalt so oft gefunden hatte. Ein kleines Mädchen, das seiner Mutter vollkommen glich, war uns nachgesosgt, und so stand ich in der sonderbarsten Gegenwart, zwischen der Bergangenheit und Zu-

kunst, wie in einem Orangenwalde, wo in einem kleinen Bezirk Blüthen und Früchte flusenweis neben einander leben. Die Muhme ging hinaus, einige Erfrischung zu holen; ich gab dem ehemals so geliebten Geschöpse die hand und sagte zu ihr: Ich habe eine rechte Freude, Sie wieder zu sehen. — Sie sind sehr gut, mir das zu sagen, versetzte sie; aber auch ich kann Ihnen versichern, daß ich eine unaussprechliche Freude habe. Wie ost habe ich mir gewünscht, Sie nur noch Einmal in meinem Leben wiederzusehen; ich habe es in Augenblicken gewilnscht, die ich silt meine letzten hielt. Sie sagte das mit einer gesetzten Stimme, ohne Rührung, mit jener Natilrsichseit, die mich ehemals so sehr an ihr entzällste. Die Muhme kam wieder, ihr Bater dazu — und ich überlasse euch zu denken, mit welchem herzen ich blieb, und mit welchem ich mich entsernte.

### Achtes Capitel.

Wilhelm hatte auf seinem Wege nach ber Stabt bie eblen weiblichen Geschöpfe, bie er kannte und von benen er gehört hatte, im Sinne; ihre sonberbaren Schicksale, die wenig Erfreuliches enthielten, waren ihm schmerzlich gegenwärtig. Ach! rief er ans, arme Mariane! was werbe ich noch von dir ersahren muffen? Und dich, herrliche Amazone, ebler Schutzgeift, dem ich so viel schuldig bin, dem ich siberall zu begegnen hoffe, und den ich seider nirgends sinde, in welchen traurigen Umftänden treff' ich dich vielleicht, wenn du mir einst wieder begegnent!

In ber Stabt war niemand von seinen Bekannten zu hause; er eilte auf bas Theater, er glaubte fie in ber Probe zu sinden; alles war still, bas hans schien leer, boch sah er einen Laben offen. Als er auf die Bühne kam, sand er Aureliens alte Dienerin beschäftigt, Leinwand zu einer neuen Decoration zusammen zu nähen; es siel nur so viel Licht herein, als nöthig war, ihre Arbeit zu erhellen. Felix und Mignon sahen neben ihr auf der Erde; beide hielten ein Buch, und indem Mignon lant las, sagte ihr Felix alle Worte nach, als wenn er die Buchstaden kennte, als wenn er auch zu lesen verstünde.

Die Rinber fprangen auf und begruften ben Ankommenben: er umarmte fie aufs gartlichfte und führte fie naber zu ber Alten. Bift bu es, sagte er zu ihr mit Ernft, bie bieses Lind Aurelien zugeführt hatte? Sie sah von ihrer Arbeit auf und wendete ihr Gesicht zu ihm; er sah fie in vollem Lichte, erschrat, trat einige Schritte zurild; es war bie alte Barbara.

Wo ift Mariane? rief er aus. - Weit von hier, persche bie Alte. Und Kelix? . . .

Ift ber Gobn biefes unglikalichen, nur allgugärtlich liebenben Mabchens. Möchten Sie niemals empfinden, was Sie uns gefostet haben! Möchte ber Schatz, ben ich Ihnen überliefere, Sie so glikalich machen, als er uns unglikalich gemacht bat.

Sie ftand auf, um wegzugeben. Bilbelm hielt fie fest. Ich bente Ihnen nicht zu entlaufen, sagte fie; lassen Sie mich ein Document holen, bas Sie erfrenen und schmerzen wird. Sie entsernte fich, und Bilbelm sah ben Anaben mit einer angftlichen Freude an; er durfte sich bas Kind noch nicht zueignen. Er ist bein, rief Mignon, er ift bein! und brildte bas Kind an Wilbelms Kniee.

Die Alte tam und überreichte ibm einen Brief. hier find Marianens lette Borte, fagte fie.

Sie ift tobt! rief er aus.

Tobt! fagte bie Alte; möchte ich Ihnen boch alle Borwliese ersparen tonnen.

lleberrascht und verwirrt erbrach Wilhelm ben Brief; er hatte aber kaum die ersten Worte gelesen, als ihn ein bittrer Schmerz ergriff; er ließ den Brief sallen, stürzte auf eine Aasendank und blieb eine Zeit lang liegan. Mignon bemühte sich um ihn. Indessen hatte Felix den Brief ausgehoben und zerrte seine Gespielln so lange, die diese nachgab und zu ihm kniete und ihm vorlas. Felix wiederhofte die Worte, und Bilhelm war genöthigt sie zweimal zu hören. "Wenn diese Blatt jemals zu die kommt, so bedaure deine unglitcliche Geliebte. Deine Liebe hat ihr den Tod gegeben. Der Anabe, dessen Geburt ich nur einige Tage sibersebe, ist dein; ich sterbe die treu, so sehre Schein auch gegen mich sprechen mag; mit dir versor ich alles, was mich an das Leben sessen sich serbe zusrieden, da man mir versichert, das Lind sei gesund und werde leben. Höre die alte Barbara, verzeih' ihr, leb' wohl und vergiß mich nicht!"

Belch ein schmerzlicher und noch zu seinem Trofte halb rathselhafter Brief! beffen Inhalt ihm erft recht fuhlbar warb, ba ihn bie Rinber ftodenb und ftammelub vortrugen und wieberholten.

Da haben Sie es nun! rief bie Alte, ohne abzuwarten, bis er fich erholt hatte; banten Sie bem himmel, bag nach bem Berlufte eines fo

guten Rabchens Ihnen noch ein so vortreffliches Rind übrig bleibt. Richts wird Ihrem Schmerze gleichen, wenn Sie vernehmen, wie das gute Mädchen Ihnen bis ans Ende tren geblieben, wie ungläcklich sie geworden ift, und was sie Ihnen alles aufgeopfert hat.

Laß mich ben Becher bes Jammers und ber Freuben, rief Wilhelm aus, auf einmal trinken! Ueberzeuge mich, ja, überrebe mich nur, baß sie ein gutes Mäbchen war, baß sie meine Achtung wie meine Liebe verbiente, und überlaß mich bann meinen Schmerzen über ihren unersehlichen Berluft.

Es ift jett nicht Beit, versette bie Alte, ich habe ju thun und wünschte nicht, bag man uns beisammen fande. Laffen Sie es ein Geheimniß sein, daß Felix Ihnen angehört; ich hatte über meine bisberige Berflekung zu viel Borwurfe von ber Gesellschaft zu erwarten. Mignon verrath uns nicht, fie ift gut und verschwiegen.

Ich wußte es lange und sagte nichts, versetzte Mignon. — Wie ift es möglich? rief bie Alte — Wober? fiel Bilbelm ein.

Der Beift hat mir's gejagt.

Bie? mo?

Im Gewolbe, ba ber Alte bas Meffer gog, rief mir's gu: Rufe feinen Bater, und ba fielst bu mir ein.

Ber rief benn?

Ich weiß nicht, im Berzen, im Kopfe, ich war fo ausst, ich zitterte, ich betete, ba rief's und ich verstand's.

Wilhelm brüdte fie an sein Herz, empfahl ihr Felix und entfernte sich. Er bemorkte erst zuleht, daß sie viel bläffer und magerer geworben war, als er sie verlaffen hatte. Madame Relina fand er von seinen Befannten zuerst; sie begrifte ihn aufs freundlichste. D! daß Sie boch alles, rief sie aus, bei und finden möchten, wie Gie wünschen!

Ich zweifle baran, sagte Bilbelm, und erwartete es nicht. Gestehen Sie nur, man hat alle Anstalten gemacht, wich entbehren zu tonnen. Warum sind Sie auch weggegangen! versete die Kreundin.

Man kann die Erfahrung nicht frilh genug machen, wie entbebelich man in der Welt ift. Welche wichtige Personen glauben wir zu sein! Wir denien allein den Areis zu beseben, in welchem wir wirken; in unserer Abwesenheit muß, bilden wir und ein, Leben, Rahrung und Athem stoden: und die Lücke, die entsteht, wied kaum bewerkt, sie fillt sich so geschwind wieder aus, ja, sie wird oft nur der Platz, wo nicht für etwas Besseres, doch für etwas Angenehmeres.

Und die Leiben unserer Freunde bringen wir nicht in Anschlag? Auch unsere Freunde thun wohl, wenn sie sich bald finden, wenn se sich sagen: da wo du bist, da wo du bleibst, wirse was du kannst, sei thätig und gefällig, und laß dir die Gegenwart heiter sein.

Bei näherer Erkundigung sand Wilhelm, was er vermnthet hatte: die Oper war eingerichtet und zog die ganze Ausmerksamkeit des Publicums an sich. Seine Rollen waren inzwischen durch Laertes und Poratio beseht worden, und beibe lockten den Zuschauern einen weit lebhafteren Beisall ab, als er jemals hatte erlangen können.

Laertes trat herein, und Mabame Melina rief aus: Sehn Sie hier biesen glidklichen Menschen, ber balb ein Capitalist ober Gott weiß was werben wird! Bilhelm umarmte ihn und fühlte ein vortrefflich seines Tuch an seinem Rode; seine übrige Kleibung war einsach, aber alles vom besten Zeuge.

Lofen Sie mir bas Rathfel! rief Bilbelm aus.

Es ist noch Zeit genug, versetzte Laertes, um zu ersahren, daß mir mein hin- und herlausen nunmehr bezahlt wird, daß ein Patron eines großen handelshauses von meiner Unruhe, meinen Kenntnissen und Bekanntschauses von meiner Unruhe, meinen Kenntnissen und Bekanntschauses wertheil zieht und mir einen Theil davon abläßt; ich wollte viel drum geben, wenn ich mir dabei auch Zutrauen gegen die Weiber ermäteln könnte: denn es ist eine hübsche Nichte im Hause, und ich merke wohl, wenn ich wollte, könnte ich balb ein gemachter Mann sein.

Sie wiffen wohl noch nicht, sagte Mabame Melina, baß fich inbeffen auch unter uns eine heirath gemacht hat? Serlo ift wirklich mit ber schönen Elmire öffentlich getraut, ba ber Bater ihre heimliche Bertraulichleit nicht gutheißen wollte.

So unterhielten fie fich über manches, was fich in seiner Abwesenheit zugetragen hatte, und er konnte gar wohl bemerken, bag er, bem Geift und bem Sinne ber Gesellichaft nach, wirklich längst verabschiebet war.

Mit Ungebuld erwartete er bie Alte, die ihm tief in der Racht ihren sonderbaren Besuch angekindigt hatte. Sie wollte kommen, wenn alles schlief, und verlangte solche Borbereitungen, eben als wenn das jüngste Mädchen sich zu einem Geliebten schliechen wollte. Er las indes Marianens Brief wohl hundertmal durch, sas mit unaussprech-lichem Entzücken das Wort Treue von ihrer geliebten hand und mit Entsetzen die Ankündigung ihres Todes, bessen Annäherung sie nicht zu suhren schien.

Mitternacht war vorbei, als etwas an ber halboffnen Thüre rauschte, und die Alte mit einem Körbchen hereintrat. Ich soll euch, sagte sie, die Geschichte unserer Leiben erzählen, und ich muß erwarten, daß ihr ungerührt dabei sit, daß ihr nur, um eure Rengierde zu befriedigen, mich so sorgsam erwartet, und daß ihr euch jetz, wie damals, in eure talte Eigenliede hüllet, wenn uns das herz bricht. Aber seht her! so brachte ich an jenem glüdlichen Abend die Champagnerstasche hervor, so stellte ich die drei Gläser auf den Tisch, und so singt ihr an, uns mit gutmilthigen Kindergeschichten zu täuschen und einzuschläsern, wie ich euch jetzt mit traurigen Wahrheiten ausstlären und wach erhalten muß.

Bilhelm wußte nicht, was er sagen follte, als bie Alte wirklich ben Stöpfel fpringen ließ und bie brei Glafer vollschenkte.

Trinkt! rief sie, nachdem sie ihr schäumendes Glas schnell ausgeleert hatte, trinkt! eh' der Geist verraucht! Dieses britte Glas soll jum Andenken meiner unglikklichen Freundin ungenossen verschäumen. Wie roth waren ihre Lippen, als sie euch damals Bescheid that! Ach! und nun auf ewig verblaßt und erstarrt!

Sibple! Furie! rief Wilhelm aus, indem er aufsprang und mit der Fauft auf den Tisch schlug, welch ein böser Geist besitzt und treibt bich? Filt wen hältst du mich, daß du benkst, die einsachte Geschichte von Marianens Tod und Leiden werde mich nicht empfindlich genug kränken, daß du noch solche höllische Kunstgriffe brauchst, um meine Marter zu schren? Geht deine unersättliche Böllerei so weit, daß du beim Todtenmahle schwelgen mußt, so trink und rede! Ich habe dich von jeher verabscheut, und noch kann ich mir Marianen nicht unschuldig benken, wenn ich bich, ihre Gesellschafterin, nur ansehe.

Gemach, mein herr, versetzte die Alte, Sie werden mich nicht aus meiner Fassung bringen. Sie sind uns noch sehr verschulbet, und von einem Schulbner läßt man sich nicht übel begegnen. Aber Sie haben Recht, auch meine einsachste Erzählung ist Strase genug für Sie. So hören Sie denn den Kampf und den Sieg Marianens, um die Ihrige au bleiben.

Die Meinige? rief Wilhelm aus; welch ein Mahrchen willst bu beginnen?

Unterbrechen Sie mich nicht, fiel sie ein, hören Sie mich, und bann glauben Sie, was Sie wollen, es ift ohnebem jetzt ganz einerlei. Haben Sie nicht am letzten Abend, als Sie bei uns waren, ein Billet gefunben und mitgenommen?

3ch fand bas Blatt erft, als ich es mitgenommen batte; es war in bas halbtuch verwickelt, bas ich aus inbrunftiger Liebe ergriff und zu mir ftedte.

Bas enthielt bas Babier?

Die Aussichten eines verbrieflichen Liebhabers, in ber nächsten Racht besser als gestern aufgenommen zu werben. Und bag man ihm Wort gehalten hat, habe ich mit eignen Augen gefehen, benn er schlich früh vor Tage aus enrem Saufe hinweg.

Sie tonnen ibn gefeben baben; aber mas bei uns vorging, wie trantig Mariane biefe Racht, wie verbrieflich ich fie gubrachte, bas werben Sie erft fest erfahren. 3ch will gang aufrichtig fein, weber leugnen noch beschönigen, baf ich Marianen berebete, fich einem gewiffen Rorberg ju ergeben; fie folgte, ja, ich tann fagen, fie geborchte mir mit Biberwillen. Er war reich, er ichien verliebt, und ich boffte, er werbe beständig fein. Gleich barauf mufite er eine Reife machen, und Das riane lernte Gie tennen. Bas batte ich ba nicht auszufteben! was an binbern! was ju erbulben! D! rief fie manchmal, batteft but meiner Augend, meiner Unidulb nur noch vier Bochen gefdont, fo batte ich einen wurdigen Gegenftand meiner Liebe gefunden, ich ware feiner wurdig gemefen, und bie Liebe batte bas mit einem rubigen Bewufitfein geben bitrien, mas ich jest wiber Billen verlauft babe. Gie fiberließ fich gang ibrer Reigung, und ich barf nicht fragen, ob Sie alfidlich waren. 3d batte eine uneingeschränfte Gewalt über ihren Berftanb, benn ich tannte alle Mittel, ibre fleinen Reigungen au befriedigen : ich batte feine Dacht fiber ihr Berg, benn niemals billigte fie, mas ich für fie that, wogu ich fie bewegte, wenn ihr Berg wiberfprach: mir ber unbezwinglichen Roth gab fie nach, und bie Roth ericien ibr balb febr brudenb. In ben erften Beiten ihrer Ingenb hatte es ihr an nichts gemangelt; ibre Familie berlor burch eine Berwickelung von Umftanben ihr Bermogen; bas arme Mabchen war an mancherlei Beburfniffe gewöhnt, und ihrem fleinen Gemuth waren gewiffe gute Grundfate eingeprägt, bie fie unruhig machten, ohne ihr viel gu belfen. Gie batte nicht bie minbefte Gewandtheit in weltlichen Dingen, fie war unichulbig im eigentlichen Sinne; fie batte feinen Begriff, bag man taufen tonne, obne au bezahlen ; für nichts war ihr mehr bange, als wenn fie fculbig war; fie batte immer lieber gegeben als genommen, und nur eine folche Lage machte es möglich, baß fle genothigt warb, fich felbft bimugeben, um eine Menge fleiner Schulben loszuwerben.

Und batteft bu, fuhr Bilbelm auf, fie nicht retten fonnen?

O ja, versetzte die Alte, mit hunger und Roth, mit kummer und Entbehrung, und barauf war ich niemals eingerichtet.

Abicheuliche, nieberträchtige Rupplerin! so haft bu bas unglidliche Geschiert? so haß bu fie beiner Rehle, beinem nnersättlichen Seißbunger hingegeben?

Ihr thatet besser, euch zu mäßigen und mit Schimpfreben inne zu halten, versetzte die Alte. Wenn ihr schimpfen wollt, so geht in enre großen vornehmen Häuser, da werbet ihr Militer sinden, die recht ängstlich besorgt sind, wie sie für ein liebenswürdiges, himmlisches Mäden den allerabscheulichsten Menschen auffinden wollen, wenn er nur zugleich der reichste ift. Seht das arme Geschöft vor seinem Schicfsale zittern und beben und nirgends Trost sinden, als die ihr irgend eine ersahrne Freundin begreislich macht, daß sie durch den Chestand das Recht erwerbe, über ihr herz und ihre Person nach Gesallen disponiren zu können.

Schweig! rief Bilhelm, glaubst bu benn, baß ein Berbrechen burch bas andere entschuldigt werben tonne? Erzähle, ohne weitere Anmerkungen zu machen!

So boren Gie, obne mich au tabeln! Mariane marb wiber meinen Billen bie Ihre. Bei biefem Abentener babe ich mir wenigftens nichts porumerfen. Norberg tam jurud, er eilte Marianen ju feben, bie ibn falt und verbrieflich aufnahm und ibm nicht einen Ruf erlaubte. 3d brauchte meine gange Runft, um ihr Betragen ju enticulbigen; ich ließ ibn merten, bag ein Beichtvater ibr bas Gewiffen gefcarft babe, unb bag man ein Gemiffen, fo lange es fpricht, respectiren milffe. 3ch brachte ibn babin, bag er ging, und verfprach ibm, mein Beftes ju thun. Er war reich und rob, aber er hatte einen Grund von Gutmitbigfeit und liebte Marianen auf bas außerste. Er versprach mir Gebulb, und ich arbeitete befto lebbafter, um ibn nicht gu febr gu priffen. 3ch batte mit Marianen einen barten Stanb; ich fiberrebete fie, ja, ich tann fagen, ich zwang fie enblich burch bie Drobung, bag ich fie verlaffen wurde, an ibren Liebbaber ju idreiben und ibn auf bie Nacht einzulaben. Sie tamen und rafften aufälligerweife feine Antwort in bem Salstnd auf. Ihre unvermutbete Gegenwart batte mir ein bofes Spiel gemacht. Raum waren Sie weg, fo ging bie Qual von neuem an; fie fowur, baft fie Ihnen nicht untren werben tonne, und war fo leibenicaftlich. jo aufer fich, baf fie mir ein bergliches Mitleib ablocte. 3ch verfprach ihr enblich, daß ich auch diese Nacht Norbergen beruhigen und ihn unter allerlei Borwänden entsernen wollte; ich bat sie zu Bette zu gehen, allein sie schien mir nicht zu trauen: sie blieb angezogen und schlief zuletzt, bewegt und ausgeweint, wie sie war, in ihren Aleibern ein.

Rorberg tam, und ich suchte ibn abzuhalten; ich ftellte ibm ibre Bemiffensbiffe, ibre Reue mit ben fomargeften Rarben bor; er munichte fle nur au feben, und ich ging in bas Bimmer, um fle vorzubereiten : er fdritt mir nach, und wir traten beibe au gleicher Beit por ibr Bette. Sie erwachte, fprang mit Buth auf und entrif fich unfern Armen; fle beidmur und bat, fle flebte, brobte und verficherte, baf fie nicht nachgeben wurbe. Gie war unvorfichtig genug, fiber ihre mabre Leibenfcaft einige Borte fallen ju laffen, bie ber arme Rorberg im geiftlichen Sinne beuten mußte. Enblich verließ er fie, und fie folog fich ein. 36 bebielt ibn noch lange bei mir und fprach mit ibm fiber ihren Buftand, baß fie guter hoffnung fei, und baß man bas arme Mabden iconen muffe. Er fühlte fich fo ftolg auf feine Baterichaft, er freute fich fo febr auf einen Rnaben, bag er alles einging, was fie von ihm verlangte, und bag er verfprach, lieber einige Beit ju verreifen, als feine Beliebte au angftigen und ihr burch biefe Bemuthebewegungen au fcaben. Mit biefen Gefinnungen folich er Morgens fruh von mir weg, und Sie, mein Berr, wenn Sie Schilbmache geftanben baben, fo batte es ju 3brer Gludfeligfeit nichts weiter bedurft, als in ben Bufen 3bres Rebenbublers ju feben, ben Sie fo begunftigt, fo gludlich bielten, und beffen Ericheinung Gie gur Bergweiflung brachte.

Rebeft bu mahr? fagte Bilbelm.

So mahr, fagte bie Alte, als ich noch hoffe, Sie zur Berzweiffung zu bringen.

Ja gewiß, Sie wilrben verzweiseln, wenn ich Ihnen bas Bilb unsers nächsten Morgens recht lebhaft barstellen könnte. Wie heiter wachte sie auf! wie freundlich rief sie mich herein! wie lebhaft bankte sie mir! wie herzlich brildte sie mich an ihren Busen! Nun, sagte sie, indem sie lächelnd vor den Spiegel trat, dars ich mich wieder an mir selbst, mich an meiner Gestalt freuen, da ich wieder mir, da ich meinem einzig geslieden Freund angehöre. Wie ist es so siss, überwunden zu haben! welch eine himmlische Empfindung ift es, seinem Herzen zu solgen! Wie dank' ich dir, daß du die meiner angenommen, daß du deine Alugheit, beinen Berstand auch einmal zu meinem Bortheil angewendet hast! Steh mir bei und ersinne, was mich ganz alkalitch machen kann!

Ich aab ibr nach, ich wollte fie nicht reizen, ich schmeichelte ibrer Soffnung, und fie liebtofte mich auf bas anmuthigfte. Entfernte fie fich einen Augenblid vom Kenfter, fo mußte ich Bache fteben: benn Sie follten nun ein für allemal vorbei geben, man wollte Gie wenigftens feben : fo ging ber gange Tag unruhig bin. Rachts, jur gewöhnlichen Stunde, erwarteten wir Gie gang gewiß. 3ch bafte icon an ber Treppe; bie Beit warb mir lang, ich ging wieber zu ihr binein. 3ch fant fie au meiner Bermunberung in ihrer Officierstracht, fie fab unglaublich beiter und reizend aus. Berbien' ich nicht, fagte fie, beute in Mannstracht au ericeinen? Sabe ich mich nicht brat gehalten? Mein Beliebter foll mich bente wie bas erftemal feben; ich will ibn fo gartlich und mit mehr Freiheit an mein Berg briiden, als bamals; benn bin ich jest nicht viel mehr bie Seine als bamals, ba mich ein ebler Entfolug noch nicht frei gemacht batte? Aber, fligte fie nach einigem Rachbenten bingu, noch bab' ich nicht gang gewonnen, noch muß ich erft bas Meuferfte magen, um feiner werth, um feines Befites gewiß gu fein : ich muß ibm alles entbeden, meinen gangen Buftanb offenbaren und ihm alsbann überlaffen, ob er mich behalten ober verftogen will. Diefe Scene bereite ich ibm. bereite ich mir au. und mare fein Gefühl mich au verftoken fabig, fo murbe ich alsbann gang wieber mir felbft angeboren, ich würbe in meiner Strafe meinen Eroft finben unb alles erbulben, mas bas Schidial mir auferlegen mollte.

Mit diesen Gesinnungen, mit diesen Hossinungen, mein Herr, erwartete Sie das liebenswürdige Mädchen; Sie kamen nicht. D! wie soll ich den Zustand des Wartens und Hossiens beschreiben? Ich sich noch vor mir, mit welcher Liebe, mit welcher Inbrunst du von dem Manne sprachst, dessen Grausamkeit du noch nicht ersahren hattest!

Gute liebe Barbara, rief Bilhelm, indem er aufsprang und die Alte bei der Hand sahte, es ift nun genug der Berfiellung, genug der Borbereitung! Dein gleichgilltiger, dein ruhiger, dein zufriedener Ton hat dich verrathen. Gieb mir Marianen wieder! sie lebt, sie ist in der Rabe. Nicht umsonst hast du diese spähe stude zu deinem Besuche gewählt, nicht umsonst hast du mich durch diese entzüdende Erzählung vordereitet. Bo hast du sie? Bo verbirgst du sie? Ich glaube dir alles, ich verspreche dir alles zu glauben, wenn du mir sie zeigst, wenn du sie meinen Armen wiedergiebst. Ihren Schatten habe ich schon im Fluge gesehen, saß mich sie wieder in meine Arme sassen; Ich will vor ihr auf den Knieen liegen, ich will sie um Bergebung

bitten, ich will ihr zu ihrem Kampfe, zu ihrem Siege über sich und bich Glud wunschen, ich will ihr meinen Felix zussihren. Romm! Wo hast bu sie verstedt? Laß sie, laß mich nicht länger in Ungewißheit! Dein Endzweck ist erreicht. Wo hast du sie verborgen? Romm, daß ich sie mit diesem Licht beleuchte! baß ich wieber ihr holdes Angesicht sebe!

Er hatte die Alte vom Stuhl aufgezogen; sie sah ihn ftarr an; die Thränen stürzten ihr aus ben Augen, und ein ungeheurer Schmerz ergriff sie. Welch ein ungsüdlicher Irrthum, rief sie aus, läßt Sie noch einen Augenblick hoffen! — Ja, ich habe sie verborgen, aber unter die Erbe; weber das Licht der Sonne noch eine vertrauliche Rerze wird ihr holbes Angesicht jemals wieder erleuchten. Führen Sie den guten Felix an ihr Grab und sagen Sie ihm: Da liegt deine Mutter, die dein Bater ungehört verdammt hat. Das liebe Herz schlägt nicht mehr vor Ungeduld, Sie zu sehen, nicht etwa in einer benachbarten Kammer wartet sie auf ben Ausgang meiner Erzählung ober meines Mährchens; die dunkle Kammer hat sie ausgenommen, wohin kein Bräutigam folgt, worans man keinem Geliebten entgegen gebt.

Sie warf fich auf bie Erbe an einem Stuble nieber und weinte bitterlich; Bilbelm war zum erstenmale völlig überzeugt, bag Mariane tobt fei; er befand fich in einem traurigen Buftanbe. Die Alte richtete fich auf. 3ch babe Ihnen weiter nichts au fagen, rief fie und marf ein Badet auf ben Tifch. Bier biefe Brieffchaften mogen völlig Ihre Graufamteit beidamen : lefen Gie biefe Blatter mit trodnen Augen burch, wenn es Ihnen möglich ift. Sie ichlich leife fort, und Bilbelm batte biefe Racht bas Berg nicht, bie Brieftasche ju öffnen; er batte fie felbst Marianen geschenkt, er wufite, baf fie jebes Blättchen, bas fie von ihm erhalten batte, forgfältig barin aufhob. Den anbern Morgen vermochte er es über fich; er lofte bas Band, und es fielen ibm fleine Zettelden, mit Bleiftift von feiner eigenen Sand gefdrieben, entgegen, und riefen ibm jebe Situation, von bem erften Tage ihrer anmuthigen Bekanntichaft bis zu bem letten ihrer grausamen Trennung, wieber berbei. Allein nicht ohne bie lebhaftesten Schmerzen burchlas er eine fleine Sammlung von Billeten, bie an ihn geschrieben waren, und bie, wie er aus bem Inhalt fab, von Wernern waren gurlidgemiefen worben.

Reines meiner Blätter hat bis ju bir burchbringen tonnen; mein Bitten und Fleben hat bich nicht erreicht; haft bu felbst biefe graufamen

Befehle gegeben? Soll ich bich nie wieber sehen? Roch einmal versuch' ich es, ich bitte bich: komm, o komm! ich verlange bich nicht zu behalten, wenn ich bich nur noch einmal an mein Herz brilden kann.

Wenn ich sonst bei dir saß, beine Hände hielt, dir in die Augen sah und mit vollem Herzen der Liebe und des Zutrauens zu dir sagte: lieber, lieber guter Mann! das hörtest du so gern, ich mußt' es dir so oft wiederholen; ich wiederhole es noch einmal: lieber, lieber guter Mann! sei gut, wie du warst, komm und laß mich nicht in meinem Elende verderben!

Du haltft mich für foulbig; ich bin es auch, aber nicht wie bu bentft. Komm, bamit ich nur ben einzigen Troft habe, von bir gang gekannt ju fein, es gebe mir nachher, wie es wolle.

Richt um meinetwillen allein, auch um bein selbst willen sieh' ich bich an, zu kommen. Ich siehle bie unerträglichen Schmerzen, die bu leibest, indem du mich siehst, komm, daß unsere Trennung weniger grausam werde! Ich war vielleicht nie beiner würdig als eben in dem Augenblick, da du mich in ein granzenloses Elend zurücktößest.

Bei allem, was heilig ift, bei allem, was ein menschliches herz cuhren kann, ruf' ich bich an. Es ist um eine Seele, es ist um ein Leben zu thun, um zwei Leben, von benen dir eins ewig theuer sein muß. Dein Argwohn wird auch das nicht glauben, und doch werde ich es in der Stunde des Todes aussprechen: das Kind, das ich unter dem Herzen trage, ist dein. Seitdem ich dich liebe, hat kein anderer mir auch nur die Hand gedrückt; o daß deine Liebe, daß deine Rechtschaffenheit die Gefährten meiner Jugend gewesen wären!

Du willft mich nicht hören? so nung ich benn quietet wohl verftummen; aber biese Blätter sollen nicht untergeben, vielleicht können sie noch qu bir sprechen, wenn bas Leichentuch schon meine Lippe bebect, und wenn die Stimme beiner Reue nicht mehr zu meinem Ohre reichen kann. Durch mein trauriges Leben bis an den letzten Augenblick wird das mein einziger Troft sein: daß ich ohne Schuld gegen dich war, wenn ich mich auch nicht unschuldig nennen durfte.

Bilhelm konnte nicht weiter; er fiberließ sich ganz seinem Schmerz, aber noch mehr war er bebrängt, als Laertes herein trat, bem er seine Empfindungen zu verbergen suchte. Dieser brachte einen Beutel mit Oncaten hervor, zählte und rechnete, und versicherte Wilhelmen: es sei nichts Schöneres in der Welt, als wenn man eben auf dem Wege sei, reich zu werden; es könne uns auch alsbann nichts stören oder abhalten. Wilhelm errinnerte sich seines Traums und lächelte; aber zugleich dachte er auch mit Schaubern: daß in jenem Traumgesichte Mariane ihn verlassen, um seinem versiorbenen Bater zu solgen, und daß beide zuseht wie Geister schwebend sich um den Garten bewegt hatten.

Laertes riß ihn ans seinem Nachbenken und führte ihn auf ein Kaffeehans, wo sich sogleich mehrere Bersonen um ihn versammelten, bie ihn sonst gern auf dem Theater gesehen hatten; sie freuten sich seiner Gegenwart, bebauerten aber, daß er, wie sie hörten, die Bühne verlassen wolle; sie sprachen so bestimmt und vernünstig von ihm und seinem Spiele, von dem Grade seines Talents, von ihren Hossungen, daß Wilhelm nicht ohne Rührung zuletzt ausries: O wie unendlich werth wäre mir diese Theisnahme vor wenig Monaten gewesen! Wie beslehrend und wie erfreuend! Niemals hätte ich mein Gemilth so ganz von der Bühne abgewendet, und niemals wäre ich so weit gekommen, am Publico zu verzweiseln.

Dazu sollte es überhaupt nicht kommen, sagte ein ältlicher Mann, ber hervortrat; bas Publicum ift groß, wahrer Berstand und wahres Gestühl sind nicht so selten als man glaubt; nur muß der Klinstler niemals einen unbedingten Beisall für das, was er hervordringt, verlangen: benn eben der unbedingte ist am wenigsten werth, und den bedingten wollen die Herren nicht gerne. Ich weiß wohl, im Leben wie in der Kunst muß man mit sich zu Rathe gehen, wenn man etwas thun und hervordringen soll; wenn es aber gethan oder vollendet ist, so darf man mit Ausmerksamkeit nur viele hören und man kann sich mit einiger Uebung aus diesen vielen Stimmen gar balb ein ganzes Urtheil

zusammen setzen: benn biejenigen, bie uns biese Mühe ersparen könnten, halten sich meist stille genug.

Das sollten fie eben nicht, sagte Bilhelm. Ich habe so oft gehört, baß Menschen, die selbst über gute Werke schwiegen, doch beklagten und bebauerten, daß geschwiegen wird.

So wollen wir heute laut werben, rief ein junger Mann; Sie muffen mit uns speisen, und wir wollen alles einholen, was wir Ihnen und manchmal ber guten Aurelie schulbig geblieben finb.

Bilhelm lehnte bie Einlabung ab und begab fich zu Mabame Melina, bie er wegen ber Kinber fprechen wollte, indem er fie von ihr wegzunehmen gebachte.

Das Geheimniß ber Alten war nicht zum besten bei ihm verwahrt. Er verrieth sich, als er ben schönen Felix wieber ansichtig warb. O, mein Kind! rief er aus, mein liebes Kind! Er hub ihn auf und brildte ihn an sein Herz. Bater! was hast bu mir mitgebracht? rief bas Kind. Mignon sah beibe an, als wenn sie warnen wollte, sich nicht zu verrathen.

Bas ist bas für eine neue Erscheinung? sagte Madame Melina. Man suchte die Kinder bei Seite zu bringen, und Bilhelm, der der Alten das strengste Geheimniß nicht schuldig zu sein glaubte, entdeckte seiner Freundin das ganze Berhältniß. Madame Melina sah ihn lächelnd an. O! siber die leichtgläubigen Männer! rief sie aus; wenn nur etwas auf ihrem Bege ist, so kann man es ihnen sehr leicht aufblirden; aber dassir sehen sie sich auch ein andermal weder rechts noch links um und wissen nichts zu schähen, als was sie vorher mit dem Stempel einer willkirlichen Leidenschaft bezeichnet haben. Sie konnte einen Seufzer nicht unterdrücken, und wenn Bilhelm nicht ganz blind gewesen wäre, so hätte er eine nie ganz besiegte Neigung in ihrem Betragen erkennen müssen.

Er sprach nunmehr mit ihr von ben Kinbern, wie er Felix bei sich zu behalten und Mignon auf bas Land zu thun gebächte. Frau Melina, ob sie sich gleich ungerne von beiben zugleich treunte, sand doch ben Borschlag gut, ja nothwendig. Felix verwilberte bei ihr, und Mignon schien einer freien Lust und anderer Berhältnisse zu bedürsen; bas gute Kind war tränklich und konnte sich nicht erholen.

Laffen Sie sich nicht irren, suhr Mabame Melina fort, baß ich einige Zweifel, ob Ihnen ber Knabe wirklich zugehöre, leichtstunig geäußert habe. Der Alten ift freilich wenig zu trauen; boch wer Unwahr-

heit zu seinem Nuten erfinnt, tann auch einmal wahr reben, wenn ihm die Wahrheiten nützlich scheinen. Aurelien hatte die Alte vorgespiegelt, Felix sei ein Sohn Lothario's, und die Eigenheit haben wir Weiber, daß wir die Kinder unserer Liebhaber recht herzlich lieben, wenn wir schon die Mutter nicht tennen, oder sie von Herzen haffen. Felix tam herein gesprungen; sie drückte ihn an sich, mit einer Lebhaftigkeit, die ihr sonft nicht gewöhnlich war.

Bilhelm eitte nach Hause und bestellte die Alte, die ihn, jedoch nicht eher als in der Dämmerung, zu besuchen versprach; er empfing sie verdrießlich und sagte zu ihr: Es ist nichts Schänblicheres in der Welt, als sich auf Lügen und Mährchen einzurichten! Schon hast du viel Böses damit gestistet, und jetzt, da bein Wort das Gisch meines Lebens entschen könnte, jetzt sieh ich zweiselhaft und wage nicht das Kind in meine Arme zu schließen, dessen ungetrübter Besitz mich äußerst glüdlich machen würde. Ich kann dich, schändliche Ereatur, nicht ohne Has und Berachtung ansehen.

Euer Betragen tommt mir, wenn ich aufrichtig reben foll, verfette bie Alte, gang unerträglich vor. Und wenn's nun euer Cobn nicht mare, fo ift es bas iconfte, angenehmfte Rinb von ber Welt, bas man gern für jeben Breis taufen mochte, um es nur immer um fich au baben. Ift es nicht werth, bag Ihr Euch feiner annehmt? Berbiene ich für meine Sorgfalt, für meine Mübe mit ibm nicht einen tleinen Unterbalt für mein fünftiges Leben? D! ihr Berren, benen nichts abgebt. ihr habt gut von Bahrheit und Gerabheit reben; aber wie eine arme Creatur, beren geringftem Beburfnig nichts entgegen tommt, bie in ihren Berlegenheiten feinen Freund, feinen Rath, feine Bulfe fieht, wie bie fich burch bie felbstischen Menschen burchbruden und im Stillen barben muß - bavon wurde manches ju fagen fein, wenn ihr boren wolltet und tonntet. Saben Gie Marianens Briefe gelefen? Es find biefelben, bie fie ju jener ungludlichen Beit fdrieb. Bergebens fuchte ich mich Ihnen ju nabern, vergebens Ihnen biefe Blatter juguftellen ; 3br graufamer Schwager batte Sie fo umlagert, baf alle Lift und Rlugbeit vergebens mar, und julett, als er mir und Marianen mit bem Befananig brobte, mußte ich wohl alle hoffnung aufgeben. Trifft nicht alles mit bem überein, mas ich ergablt babe? Und fest nicht Rorbergs Brief bie gange Befdichte außer allen 3meifel?

Bas filr ein Brief? fragte Bilhelm.

haben Gie ihn nicht in ber Brieftasche gefunden? versette bie Alte.

3ch habe noch nicht alles burchlefen.

Geben Sie nur die Brieftasche her; auf bieses Document kommt alles an. Norbergs unglikkliches Billet hat die traurige Berwirrung gemacht, ein anderes von seiner Hand mag auch den Anoten lösen, in sofern am Faden noch etwas gelegen ist. Sie nahm ein Blatt aus der Brieftasche; Wilhelm erkannte jene verhaßte Hand, er nahm sich zusammen und las.

"Saa' mir nur, Mabden, wie vermagft bu bas über mich? Batt' ich boch nicht geglaubt, bag eine Göttin felbft mich jum feufzenben Liebbaber umichaffen tonnte. Anftatt mir mit offenen Armen entgegen ju eilen, giebst bu bich jurlid; man batte es mabrhaftig für Abichen nehmen tonnen, wie bu bich betrugft. Ift's erlaubt, bag ich bie Racht mit ber alten Barbara auf einem Roffer in einer Rammer zubringen mußte? Und mein geliebtes Mabden war nur zwei Thuren bavon. Es ift au toll, fag' ich bir! Ich babe verfprochen, bir einige Bebenfreit ju laffen, nicht gleich in bich ju bringen, und ich mochte rafend werben über jebe verlorne Biertelftunbe. Sabe ich bir nicht geschenkt, was ich mufte und tonnte? 3meifelft bu noch an meiner Liebe? Was willft bu baben? fag' es nur! Es foll bir an nichts fehlen. 3ch wollte, ber Bfaffe mufte verftummen und verblinden, ber bir foldes Beng in ben Ropf gefett bat. Mufiteft bu auch gerabe an fo einen tommen! Es giebt fo viele, bie jungen Leuten etwas nachauseben wiffen. Genug, ich sage bir, es muß anbers werben, in ein baar Tagen muß ich Antwort miffen, benn ich gebe balb wieber weg, und wenn bu nicht wieber freundlich und gefällig bift, fo follft bu mich nicht wieber feben. . . . "

In bieser Art ging ber Brief noch lange fort, brehte sich zu Wilbelms schmerzlicher Zufriedenheit immer um benselben Punkt herum und zeugte für die Wahrheit der Geschichte, die er von Barbara vernommen hatte. Ein zweites Blatt bewies dentlich, daß Mariane auch in der Folge nicht nachgegeben hatte, und Wilhelm vernahm aus diesen und mehreren Papieren nicht ohne tiesen Schmerz die Geschichte des unglidtlichen Mädchens bis zur Stunde ihres Todes.

Die Alte hatte ben roben Menschen nach und nach zahm gemacht, indem sie ihm ben Tod Marianens melbete und ihm den Glauben ließ, als wenn Felix sein Sohn sei; er hatte ihr einigemal Geld geschick, das sie aber für sich behielt, da sie Aurelien die Sorge für bes Kindes Erziehung ausgeschwatzt hatte. Aber leider dauerte dieser heimliche Erwerd nicht lange. Norberg hatte durch ein wilbes Leben

ben größten Theil feines Bermögens vergehrt, und wieberholte Liebesgefcichten fein Berg gegen feinen erften, eingebilbeten Sohn verhartet.

So wahrscheinlich bas alles lautete und so schön es zusammentraf, traute Wilhelm boch noch nicht, fich ber Freude zu überlaffen; er schien sich vor einem Geschente zu fürchten, bas ihm ein boser Genius barreichte.

Ihre Zweiselsucht, sagte die Alte, die seine Gemilthsstimmung errieth, kann nur die Zeit heilen. Sehen Sie das Kind als ein frembes an, und geben Sie desto genauer auf ihn Acht; bemerken Sie seine Gaben, seine Ratur, seine Fähigkeiten, und wenn Sie nicht nach und nach sich selbst wiedererkennen, so müssen Sie schofte Augen haben. Denn das versichte ich Sie, wenn ich ein Rann wäre, mir sollte niemand ein Kind unterschieden; aber es ist ein Glück sie Weiber, daß die Männer in diesen Källen nicht so scharssichtig sind.

Rach allem biesem setzte fich Wilhelm mit ber Alten anseinander; er wollte ben Felix mit sich nehmen, sie sollte Mignon zu Theresen bringen und hernach eine kleine Pension, die er ihr versprach, wo sie wollte, verzehren.

Er ließ Mignon rufen, um sie auf biese Beränberung vorzubereiten. — Meister! sagte sie, behalte mich bei bir; es wird mir wohl thun und weh.

Er stellte ihr vor, daß sie nun herangewachsen sei, und daß boch etwas für ihre weitere Bilbung gethan werben müsse. — Ich bin gebildet genug, versehte sie, um zu lieben und zu trauern.

Er machte fie auf ihre Gesundheit aufmertsam, daß fie eine anhaltende Sorgfalt und die Leitung eines geschickten Arztes bedürfe. — Warum foll man für mich forgen, sagte fie, da so viel zu forgen ift?

Rachbem er sich viele Milhe gegeben, sie zu überzeugen, baß er sie jetzt nicht mit sich nehmen könne, baß er sie zu Bersonen bringen wolle, wo er sie östers sehen werbe, schien sie von alle bem nichts gehört zu haben. Du willst mich nicht bei bir? sagte sie. Bielleicht ist es besser, schiede mich zum alten Harfenspieler, ber arme Mann ist so allein.

Bilhelm suchte ihr begreiflich ju machen, baß ber Alte gut aufgehoben sei. — Ich sehne mich jebe Stunde nach ihm, versette bas Kind.

Ich habe aber nicht bemerkt, fagte Wilhelm, baß bu ihm so geneigt seift, als er noch mit uns lebte.

3d fürchtete mich vor ibm, wenn er machte; ich tonnte nur feine

Angen nicht sehen; aber wenn er schlief, sehte ich mich gern zu ihm, ich wehrte ihm die Fliegen und kounte mich nicht satt an ihm sehen. D! er hat mir in schrecklichen Angenblicken beigestanden; es weiß niemand, was ich ihm schuldig bin. Hätt' ich nur ben Weg gewußt, ich wäre schon zu ihm gesansen.

Wilhelm ftellte ihr die Umftände weitläufig vor und sagte: fie sein vernünftiges Kind, sie möchte boch auch dießmal seinen Winschen folgen. — Die Bernunft ift gransam, versetzte sie, das herz ift besser. Ich will hingehen, wohin du willst, aber laß mir beinen Feltz!

Nach vielem hin- und Bieberreben war sie immer auf ihrem Sinne geblieben, und Wilhelm mußte sich zuletzt entschließen, die beiben Kinder der Alten zu sibergeben und sie zusammen an Fräusein Therese zu schieden. Es ward ihm das um so leichter, als er sich noch immer sürchtete, den schönen Felix sich als seinen Sohn zuzueignen. Er nahm ihn auf den Arm und trug ihn herum; das Kind mochte gern vor den Spiegel gehoben sein, und ohne sich es zu gestehen, trug Wilhelm ihn gern vor den Spiegel und suchte bort Aehnlichseiten zwischen sich neh dem Kinde auszuspähen. Ward es ihm dann einen Augenblick recht wahrscheinlich, so drückte er den Knaden an seine Brust; aber aus einmal, erschreckt durch den Gedanken, daß er sich betrügen könne, setzte er das Kind nieder und ließ es hinlausen. O! rief er aus, wenn ich mir dieses unschädere Sut zueignen könnte, und es würde mir danu entrissen, so wäre ich der unglickslichste aller Menschen!

Die Kinder waren weggefahren, und Wilhelm wollte nun seinen förmlichen Abschied vom Theater nehmen, als er fühlte, daß er schon abgeschieden sei und nur zu gehen brauchte. Mariane war nicht mehr, seine zwei Schutzeister hatten sich entfernt und seine Gedanken eilten ihnen nach. Der schone Knade schwebte wie eine reizende ungewisse Erscheinung vor seiner Eindildungstraft; er sah ihn, an Theresens Hand, durch Felder und Wälder laufen, in der freien Luft und neben einer freien und heitern Begleiterin sich bilden; Therese war ihm noch viel werther geworden, seitdem er das Kind in ihrer Gesellschaft dachte. Selbst als Juschauer im Theater erinnerte er sich ihrer mit Lächeln; beinahe war er in ihrem Falle, die Borstellungen machten ihm keine Junson mehr.

Serlo und Melina waren äußerft höflich gegen ihn, sobalb fie mertten, bag er an seinen vorigen Plat teinen weitern Anspruch machte.

Ein Theil bes Publicums wünschte ibn nochmals auftreten zu sehen; es wäre ibm unmöglich gewesen, und bei ber Gesellschaft wünschte es niemand als allenfalls Rau Melina.

Er nahm nun wirklich Abschieb von bieser Freundin; er war gerührt und sagte: Wenn boch ber Mensch sich nicht vermessen wollte, irgend etwas für die Zukunst zu versprechen! Das Geringste vermag er nicht zu halten, geschweige wenn sein Vorsatz von Bedeutung ift. Wie schäme ich mich, wenn ich benke, was ich Ihnen allen zusammen in jener unglücklichen Racht versprach, da wir beraubt, krank, verletzt und verwundet in eine elende Schenke zusammengedrängt waren. Wie erhöhte damals das Unglück meinen Muth, und welchen Schatz glaubte ich in meinem guten Willen zu finden! Run ist aus allem dem nichts, gar nichts geworden! Ich verlasse sie als Ihr Schuldner, und mein Glück ist, daß man mein Bersprechen nicht mehr achtete, als es werth war, und bag niemand mich jemals deshalb gemahnt hat.

Seien Sie nicht ungerecht gegen sich selfest, versetzte Frau Melina; wenn niemand erkennt, was Sie für uns gethan hatten, so werbe ich es nicht verkennen: benn unser ganzer Zustand wäre völlig anders, wenn wir Sie nicht besessen hätten. Geht es doch unsern Borsätzen wie unsern Binschen. Sie sehen sich gar nicht mehr ähnlich, wenn sie ausgeführt, wenn sie erfüllt sind, und wir glauben nichts gethan, nichts erlangt zu haben.

Sie werben, versetzte Bilhelm, burch Ihre freundschaftliche Auslegung mein Gewissen nicht beruhigen, und ich werbe mir immer als Ihr Schulbner vortommen.

Es ist auch wohl möglich, baß Sie es sind, versetzte Madame Melina, nur nicht auf die Art, wie Sie es benten. Wir rechnen uns zur Schande, ein Bersprechen nicht zu ersüllen, das wir mit dem Munde gegeben haben. O, mein Freund, ein guter Mensch verspricht durch seine Gegenwart nur immer zu viel! Das Bertrauen, das er hervorsocht, die Neigung, die er einslößt, die Hoffnungen, die er erregt, sind unendlich; er wird und bleibt ein Schuldner, ohne es zu wissen. Leben Sie wohl. Wenn unsere äußern Umstände sich unter Ihrer Leitung recht glidclich hergestellt haben, so entsteht in meinem Innern durch Ihren Abschied eine Lücke, die sich nicht wieder ausstüllen wird.

Wilhelm schrieb vor seiner Abreise aus ber Stadt noch einen weitläufigen Brief an Wernern. Sie hatten zwar einige Briefe gewechselt, aber weil sie nicht einig werben konnten, borten fie auletzt auf zu schreiben. Nun hatte sich Wishelm wieber genähert; er war im Begriff, basjenige zu thun, was jener so sehr wünschte; er konnte sagen: ich verlasse das Theater und verbinde mich mit Männern, beren Umgang mich in jedem Sinne zu einer reinen und sichern Thätigkeit sühren muß. Er erkundigte sich nach seinem Bermögen, und es schien ihm nunmehr sonderbar, daß er so lange sich nicht barum bekümmert hatte. Er wußte nicht, daß es die Art aller der Menschen sein, benen an ihrer innern Bildung viel gelegen ist, daß sie die äußern Berhältnisse ganz und gar vernachlässigen. Wilhelm hatte sich in diesem Falle besunden; er schien nunmehr zum erstenmal zu merken, daß er äußerer Hilfsmittel bedürse, um nachhaltig zu wirken. Er reiste sort mit einem ganz andern Sinn, als das erstemal; die Aussichten, die sich ihm zeigten, waren reizend, und er hosste aus seinem Bege etwas Frohes zu erleben.

#### Meuntes Capitel.

Als er nach Lothario's Gut zurudtam, fand er eine große Beranberung. Jarno tam ibm entgegen mit ber Nachricht, baf ber Obeim gestorben, baf Lothario bingegangen fei, bie binterlaffenen Guter in Befit an nehmen. Gie tommen eben gur rechten Beit, fagte er, um mir und bem Abbe beigustehn. Lothario bat uns ben Sanbel um wichtige Guter in unserer Nachbarschaft aufgetragen; es war schon lange porbereitet, und nun finden wir Gelb und Credit eben aur rechten Stunde. Das einzige mar babei bebenflich, baf ein auswärtiges Sanbelsbaus auch icon auf biefelben Gliter Abficht batte : nun find wir furz und gut enticoloffen, mit jenem gemeine Sache ju machen, benn fonft batten wir une obne Roth und Bernunft bingufgetrieben. Bir baben, fo icheint es, mit einem flugen Manne au thun. Run machen wir Calculs und Anschläge; auch muß ötonomisch überlegt werben, wie wir bie Gliter theilen tonnen, fo bag jeber ein icones Befitthum erhalt. Es murben Bilbelmen bie Bapiere vorgelegt; man befab bie Reiber, Biefen, Schlöffer, und obgleich Jarno und ber Abbe bie Sache febr gut zu verfteben ichienen, fo wünschte Wilhelm boch, bag Fraulein Therefe bon ber Gefellicaft fein modte.

Sie brachten mehrere Tage mit biefen Arbeiten gu, und Wilhelm batte taum Beit, feine Abenteuer und feine gweifelhafte Baterfcaft

ben Freunden ju ergablen, die eine ihm fo wichtige Begebenheit gleichegaltig und leichtfinnig behandelten.

Er hatte bemerkt, daß sie manchmal in vertrauten Gesprächen, bei Tische und aus Spaziergängen, auf einmal inne hielten, ihren Worten eine andere Wendung gaben, und daburch wenigstens anzeigten, daß sie unter sich manches abzuthun hatten, das ihm verborgen sei. Er erinnerte sich an das, was Lybie gesagt hatte, und glaubte um so mehr daran, als eine ganze Seite des Schlosses vor ihm immer unzugänglich gewesen war. Zu gewissen Gallerien und besonders zu dem alten Thurm, den er von außen recht gut kannte, hatte er bisher vergebens Weg und Eingang gesucht.

Eines Abends sagte Jarno zu ihm: Wir können Sie nun so sicher als den Unsern ausehen, daß es undillig wäre, wenn wir Sie nicht tieser in unsere Geheimnisse einfährten. Es ist gut, daß der Mensch, der erst in die Welt tritt, viel von sich halte, daß er sich viele Borzüge zu erwerden denke, daß er alles möglich zu machen suche; aber wenn seine Bildung auf einem gewissen Grade steht, dann ist es vortheilhaft, wenn er sich in einer größern Masse verlieren lernt, wenn er lernt, um anderer willen zu seinen nab seiner selbst in einer pflichtmäßigen Thätigsteit zu vergessen. Da sernt er erst sich selbst kennen; denn das Handeln eigentlich vergleicht uns mit andern. Sie sollen bald ersahren, welch eine Keine Welt sich in Ihrer Rähe besindet, und wie gut Sie in dieser kleinen Welt gekannt sind; morgen früh, vor Sonnenausgang, seien Sie angezogen und bereit.

Jarno kam zur bestimmten Stunde und führte ihn durch bekannte und unbekannte Zimmer des Schlosses, dann durch einige Gallerien, und sie gelangten endlich vor eine große alte Thüre, die stark mit Eisen beschlagen war. Jarno pochte, die Thüre that sich ein wenig auf, so daß eben ein Mensch hineinschlüpsen konnte. Jarno schob Bilhelmen hinein, ohne ihm zu solgen. Dieser sand sich in einem dunkeln und engen Behältnisse; es war sinster um ihn, und als er einen Schritt vorwärts gehen wollte, stieß er schon wider. Eine nicht ganz unbekannte Stimme rief ihm zu: Tritt herein! und nun bemerkte er erst, daß die Seiten des Raums, in dem er sich besand, nur mit Teppichen behangen waren, durch welche ein schwaches Licht hindurchschimmerte. Tritt herein! rief es nochmas; er hob den Teppich auf und trat hinein.

Der Saal, in bem er fich nunmehr befand, schien ehemals eine Capelle gewesen zu sein; anstatt bes Altars ftanb ein großer Tisch auf

einigen Stufen, mit einem grinen Teppich behangen, barüber schien ein zugezogener Borhang ein Gemälbe zu bebecken; an ben Seiten waren schön gearbeitete Schränke, mit seinen Drahtgittern verschlossen, wie man sie in Bibliotheken zu sehen pflegt, nur sah er anstatt ber Bücher viele Rollen aufgestellt. Niemand befand sich in bem Saal; die aufgehende Sonne siel durch die farbigen Fenster Wilhelmen gerade entgegen und begrüßte ibn freundlich.

Setze bich! rief eine Stimme, die von bem Altare her zu tonen schien. Wilhelm setzte sich auf einen Keinen Armftuhl, ber wiber ben Berschlag bes Eingangs stand; es war kein anderer Sitz im ganzen Zimmer, er mußte sich barein ergeben, ob ihn schon die Morgensonne blenbete; ber Sessel ftand fest, er konnte nur die Hand vor die Augen halten.

Indem eröffnete sich mit einem kleinen Geräusche der Borhang über dem Altar und zeigte, innerhalb eines Rahmens, eine leere, dunkle Deffnung. Es trat ein Mann hervor in gewöhnlicher Kleidung, der ihn begrüßte und zu ihm sagte: Sollten Sie mich nicht wieder erkennen? Sollten Sie, unter andern Dingen, die Sie wissen möchten, nicht auch zu ersahren wünschen, wo die Kunstsammlung Ihres Großvaters sich gegenwärtig besindet? Erinnern Sie sich des Gemäldes nicht mehr, das Ihnen so reizend war? Wo mag der kranke Königssohn wohl jetzo schmachten? — Wilhelm erlannte leicht den Fremden, der in jener bebeutenden Nacht sich mit ihm im Gasthause unterhalten hatte. Bielleicht, suhr dieser sort, können wir jetzt über Schicksal und Charakter eher einig werden.

Bilhelm wollte eben antworten, als ber Borhang sich wieber rasch jusammenzog. Sonberbar! sagte er bei sich selbst, sollten zusällige Ereignisse einen Zusammenhang haben? und bas, was wir Schicksal nennen, sollte es blos Zusall sein? Wo mag sich meines Großvaters Sammlung befinden? und warum erinnert man mich in diesen seier-lichen Augenblicken baran?

Er hatte nicht Zeit weiter zu benten, benn ber Borhang öffnete sich wieber, und ein Mann ftand vor seinen Augen, ben er sogleich für ben Landgeistlichen erkannte, ber mit ihm und ber lustigen Gesellschaft jene Bassersahrt gemacht hatte; er glich bem Abbé, ob er gleich nicht dieselbe Person schien. Mit einem heitern Gesichte und einem würdigen Ausbruck sing ber Mann an: Nicht vor Irrihum zu bewahren ist die Pflicht bes Menschenziehers, sondern den Irrenden zu leiten, ja, ihn seinen Irrihum aus vollen Bechern ausschlürfen zu lassen, das ist Weisheit ber

Lehrer. Wer seinen Irrthum nur tostet, hält lange bamit Haus, er freuet sich bessen als eines seltenen Glücks; aber wer ihn ganz erschöpft, ber muß ihn kennen lernen, wenn er nicht wahnsinnig ist. Der Borhang schloß sich abermals, und Wilhelm hatte Zeit nachzubenken. Bon welchem Irrthum kann ber Mann sprechen? sagte er zu sich selbst, als von bem, ber mich mein ganzes Leben versolgt hat, daß ich da Bilbung suchte, wo keine zu sinden war, daß ich mir einbilbete, ein Talent erwerben zu können, zu bem ich nicht die geringste Anlage hatte.

Der Borhang riß sich schneller auf; ein Officier trat hervor und sagte nur im Borbeigehen: Lernen Sie die Menschen kennen, zu benen man Jutrauen haben kann! Der Borhang schloß sich,, und Wilhelm brauchte sich nicht lange zu besinnen, um diesen Officier sür benjenigen zu erkennen, der ihn in des Grasen Park umarmt hatte und Schuld gewesen war, daß er Jarno für einen Werber hielt. Wie dieser hierher gekommen und wer er sei, war Wilhelmen völlig ein Räthsel. — Wenn so viele Menschen an dir Theil nahmen, deinen Lebensweg kannten und wußten, was darauf zu thun sei, warum führten sie dich nicht strenger? warum nicht ernster? warum begünstigten sie beine Spiele, anstat dich davon wegzusühren?

Rechte nicht mit uns! rief eine Stimme. Du bist gerettet und auf bem Wege jum Ziel. Du wirst keine beiner Thorheiten bereuen und keine zurück wünschen; kein glücklicheres Schickfal kann einem Menschen werben. Der Borhang riß sich von einander, und in voller Rüftung stand ber alte König von Dänemark in bem Raume. Ich bin ber Geist beines Baters, sagte bas Bilbnis, und scheibe getrost, da meine Wünsche sir bich, mehr als ich sie selbst begriff, erfüllt sind. Steile Gegenden sassen sind nur durch Umwege erklimmen, auf der Ebene sühren gerade Wege von einem Ort zum andern. Lebe wohl und gedenke mein, wenn du genießest, was ich dir vorbereitet habe.

Bilhelm war außerft betroffen; er glaubte bie Stimme seines Baters ju hören, und boch war fie es auch nicht; er befand sich burch bie Gegenwart und bie Erinnerung in ber verworrensten Lage.

Nicht lange konnte er nachbenken, als ber Abbe hervortrat und sich hinter ben grünen Tisch stellte. Treten Sie herbei! rief er seinem verwunderten Freunde zu. Er trat herbei und flieg die Stufen hinan. Auf dem Teppiche lag eine kleine Rolle. hier ift Ihr Lehrbrief, sagte ber Abbe; beherzigen Sie ihn! er ist von wichtigem Inhalt. Bilhelm nahm ihn auf, öffnete ibn und las:

## Segrbrief.

Die Runft ift lang, bas Leben furz, bas Urtheil ichwierig, bie Belegenheit flüchtig. Sanbeln ift leicht, benten fower, nach bem Gebachten banbeln unbequem. Aller Anfang ift beiter, bie Schwelle ift ber Blat ber Erwartung. Der Rnabe ftaunt, ber Ginbrud bestimmt ibn; er lernt fpielend, ber Ernft überrafcht ibn. Die nachahmung ift uns angeboren, bas Radauahmenbe wird nicht leicht erkannt. Selten wird bas Treffliche gefunden, feltner geschätt. Die Bobe reizt uns, nicht bie Stufen : ben Gipfel im Auge, manbeln wir gerne auf ber Ebene. Nur ein Theil ber Runst kann gelehrt werben, ber Klinstler braucht fie gang. Wer fie balb tennt, ift immer irre und rebet viel; wer fie gang befitt, mag nur thun und rebet felten ober fpat. Jene baben feine Bebeimniffe und feine Rraft, ibre Lebre ift wie gebadenes Brob ichmadbaft und fattigend für Ginen Tag; aber Mehl tann man nicht faen. und bie Saatfruchte follen nicht vermablen werben. Die Borte finb gut, fie find aber nicht bas Befte. Das Befte wird nicht beutlich burch Worte. Der Beift, aus bem wir hanbeln, ift bas Bochfte. Die Sanblung wird nur vom Geifte begriffen und wieber bargeftellt. Niemand weiß, mas er thut, wenn er recht banbelt; aber bes Unrechten find wir uns immer bewuft. Wer blog mit Zeichen wirft, ift ein Bebant, ein Beuchler ober ein Pfuscher. Es find ihrer viel, und es wird ihnen mohl aufammen. 3br Gefdmas balt ben Schuler gurud, und ibre bebarrliche Mittelmäßigfeit angftigt bie Beften. Des achten Rünftlere Lehre ichließt ben Sinn auf: benn wo bie Borte feblen, fpricht bie That. Der achte Schüler lernt aus bem Befannten bas Unbefannte entwickeln und nabert fich bem Meifter.

Genug! rief ber Abbé; das übrige zu seiner Zeit! Jeht sehen Sie fich in jenen Schränken um.

Bilhelm ging bin und las bie Aufschriften ber Rollen. Er fand mit Berwunderung Lothario's Lehrjahre, Jarno's Lehrjahre und seine eigenen Lehrjahre baselbft aufgestellt, unter vielen andern, beren Ramen ihm unbefannt waren.

Darf ich hoffen, in biefe Rollen einen Blid gu werfen? Es ift für Sie nunmehr in biefem Zimmer nichts verschloffen. Darf ich eine Krage thun? Ohne Bebenken! und Sie können entscheibenbe Antwort erwarten, wenn es eine Angelegenheit betrifft, bie Ihnen junachst am herzen liegt und am herzen liegen soll.

Gut benn! Ihr sonberbaren und weisen Menschen, beren Blick in so viele Geheimnisse bringt, könnt ihr mir sagen, ob Felix wirklich mein Sobn ift? —

Heil Ihnen fiber biese Frage! rief ber Abbe, inbem er vor Freuden bie hande ausammenschlug; Felix ist Ihr Sohn! Bei bem heiligsten, was unter uns verborgen liegt, schwör' ich Ihnen, Felix ist Ihr Sohn! und ber Gesinnung nach war seine abgeschiebene Mutter Ihrer nicht unwerth. Empfangen Sie das liebliche Kind aus unserer hand! Kehren Sie sich um und wagen Sie es, glidlich zu sein!

Bilhelm hörte ein Geräusch hinter sich; er kehrte sich um und sah ein Kindergesicht schalkhaft durch die Teppiche des Eingangs hervor guden: es war Felix. Der Knade verstedte sich sogleich schezend, als er gesehen wurde. Komm hervor! rief der Abbe. Er kam gelausen, sein Bater stürzte ihm entgegen, nahm ihn in die Arme und brückte ihn an sein Herz. Ja, ich sühl's, rief er aus, du bist mein! Welche Gabe des himmels habe ich meinen Freunden zu verdanken! Wo kommst du her, mein Kind, gerade in diesem Augenblick?

Fragen Sie nicht, fagte ber Abbé. Seil bir, junger Mann! Deine Lehrjahre find vorliber; bie Natur bat bich losgesprochen.

# Achtes Buch.

### Erftes Capitel.

Felix war in ben Garten gesprungen, Wilhelm solgte ihm mit Entzüden; ber schönste Morgen zeigte jeben Gegenstand mit neuen Reizen, und Wilhelm genoß ben heitersten Augenblick. Felix war neu in ber freien und herrlichen Welt, und sein Bater nicht viel bekannter mit den Gegenständen, nach denen der Kleine wiederholt und unermitbet fragte. Sie gesellten sich endlich zum Gärtner, der die Namen und den Gebrauch mancher Pslanzen hererzählen mußte; Wilhelm sah die Natur durch ein neues Organ, und die Neugierde, die Wishegierde des Kindes ließen ihn erst sühlen, welch ein schwaches Interesse er an den Dingen außer sich genommen hatte, wie wenig er kannte und wußte. An diesem Tage, dem vergnügtesten seines Lebens, schien auch seine wildung erst anzusangen; er sühste die Nothwendigkeit, sich zu belehren, indem er zu lehren ausgesordert ward.

Jarno und der Abbe hatten sich nicht wieder sehen lassen; Abends tamen sie und brachten einen Fremden mit. Wishelm ging ihm mit Erstaunen entgegen, er traute seinen Augen nicht: es war Werner, der gleichsalls einen Augenblick anstand, ihn anzuerkennen. Beide umarmten sich auss zärtlichste, und beide konnten nicht verbergen, daß sie sich wechselsweise verändert sanden. Werner behauptete, sein Freund sei größer, stärker, gerader, in seinem Wesen gebildeter und in seinem Betragen angenehmer geworden. — Etwas von seiner alten Treuherzigkeit vermiss ich, setzte er hinzu. — Sie wird sich auch schon wieder zeigen, wenn wir uns nur von der ersten Berwunderung erholt haben, sagte Wishelm.

Es fehlte viel, daß Werner einen gleich vortheilhaften Einbruck auf Bilhelmen gemacht hatte. Der gute Mann foien eber guruck als vor-

wärts gegangen zu sein. Er war viel magerer als ehemals; sein spites Gestickt schien seiner, seine Rase länger zu sein, seine Stirn und sein Scheitel waren von Haaren entblößt, seine Stimme hell, heftig und schreiend; und seine eingebruckte Bruft, seine vorsallenden Schultern, seine sarblosen Wangen ließen keinen Zweisel übrig, daß ein arbeitsamer Hppochondrift gegenwärtig sei.

Bilhelm war bescheten genug, um sich über biese große Beränberung sehr mäßig zu erklären, ba ber anbere hingegen seiner freundschaftlichen Freude völligen Lauf ließ. Wahrhaftig! rief er aus, wenn bu beine Zelt schlecht angewendet, und, wie ich vermuthe, nichts gewonnen hast, so bist du boch indessen ein Persönchen geworden, das sein Glück machen kann und muß; verschlendere und verschlendere nur auch das nicht wieder: du sollst mir mit dieser Figur eine reiche und schöne Erbin erkausen. — Du wirst doch, versetzte Wilhelm lächelnd, deinen Charakter nicht versengnen! Kaum sindest du nach langer Zeit beinen Freund wieder, so siehst du ihn schon als eine Waare, als einen Gegenstand beiner Specusation an, mit dem sich etwas gewinnen läßt.

Jarno und der Abbé schienen siber diese Erkennung keinesweges verwundert, und ließen beide Freunde sich nach Belieben siber das Bergangene und Gegenwärtige ausbreiten. Werner ging um seinen Freund herum, drehte ihn hin und her, so, daß er ihn sast vorsegen machte. Nein! nein! rief er aus, so was ist mir noch nicht vorgekommen, und doch weiß ich wohl, daß ich mich nicht betrüge. Deine Augen sind tieser, deine Stirn ist breiter, deine Nase seiner und dein Mund liebreicher geworden. Seht nur einmal, wie er steht! wie das alles paßt und zusammenhängt! Wie doch das Fausenzen gedeihet! Ich armer Teusel dagegen — er besah sich sim Spiegel — wenn ich biese Zeit her nicht recht viel Gelb gewonnen hätte, so wäre doch auch gar nichts an mir.

Berner hatte Wilhelms letzten Brief nicht empfangen; ihre handlung war bas fremde haus, mit welchem Lotharto die Ilter in Gemeinschaft zu kaufen die Absicht hatte. Dieses Geschäft führte Wernern hierher; er hatte keine Gebanken, Wilhelmen auf seinem Wege zu finden. Der Gerichtshalter kam, die Papiere wurden vorgelegt, und Werner sand die Borschläge billig. Wenn Sie es mit diesem jungen Manne, wie es scheint, gut meinen, sagte er, so sorgen Sie selbst bafür, daß unser Theil nicht verklitzt werde; es soll von meinem Freunde abhängen, ob er das Gut annehmen und einen Theil seines Bermögens baran wenden will. Jarno und ber Abbé versicherten, daß es dieser Erinnerung nicht beblirfe. Man hatte die Sache kann im Allgemeinen verhandelt, als Werner sich nach einer Partie l'Hombre sehnte, wozu sich benn auch gleich der Abbé und Jarno mit hinsehten; er war es nun einmal so gewohnt, er konnte des Abends ohne Spiel nicht leben.

Als bie beiben Frennbe nach Tifche allein waren, befragten unb besprachen fie fich febr lebbaft über alles, was fie fich mitzutheilen winfchten. Bilbelm rubmte feine Lage und bas Glud feiner Aufnahme unter jo trefflichen Menichen. Werner bagegen fdittelte ben Robf unb fagte : Man follte boch auch nichts glauben, als mas man mit Angen fiebt! Debr ale Gin bienftfertiger Freund bat mir verficbert, bu lebteft mit einem lieberlichen jungen Ebelmann, führteft ibm Schausbielerinnen au. balfeft ibm fein Gelb burchbringen, und feieft Schulb, bag er mit feinen fämmtlichen Anverwandten gesvannt fei. - Es würde mich um meinet- und um ber guten Meniden willen verbriefen, baf wir fo berfannt werben, versetzte Bilhelm, wenn mich nicht meine theatralische Laufbabn mit jeber übeln Rachrebe verfobnt batte. Bie follten bie Menschen unsere Sandlungen beurtheilen, bie ihnen nur einzeln und abgeriffen ericeinen, wovon fie bas wenigste feben, weil Gutes und Bbfes im Berborgenen gefdiebt, und eine gleichgilitige Ericeinung meiftens nur an ben Tag tommt. Bringt man ibnen boch Schausvieler und Schauspielerinnen auf erbobte Breter, gunbet von allen Seiten Licht an. bas aame Bert ift in wenig Stunden abgefoloffen, und boch weiß selten jemanb eigentlich, mas er baraus machen foll.

Run ging es an ein Fragen nach ber Familie, nach ben Jugenbfreunden und der Baterstadt. Werner erzählte mit großer hast alles, was sich verändert hatte, und was noch bestand und geschah. Die Frauen im Hause, sagte er, sind vergnügt und glücklich, es sehlt nie an Geld. Die eine Hälfte der Zeit bringen sie zu, sich zu putzen, und die andere Hälfte sich geputzt sehen zu lassen. Daushältisch sind sie soviel als billig ist. Meine Kinder lassen sich zu gescheidten Jungen an. Ich sehe sie im Geiste schon sitzen und schoen und rechnen, laufen, handeln und tröbeln; einem jeden soll sobald als möglich ein eignes Gewerbe eingerichtet werden, und was unser Bermögen betrifft, daran sollst du beine Lust sehen. Wenn wir mit den Glitern in Ordnung sind, mußt du gleich mit nach Hause: benn es sieht doch aus, als wenn du mit einiger Bernunft in die menschlichen Unternehmungen eingreisen könntest. Deine neuen Freunde sollen gepriesen sein, daß sie dich auf den rechten Weg

gebracht haben. Ich bin ein närrischer Teufel, und merke erst, wie lieb ich bich habe, ba ich mich nicht satt an dir sehen kann, daß du so wohl und so gut aussiehst. Das ist doch noch eine andere Gestalt, als das Bortrait, das du einmal an die Schwester schiedtest, und worüber im Hause großer Streit war. Mutter und Tochter sauben den jungen Herrn allerliebst, mit offnem Halse, halbsreier Brust, großer Krause, herumhängendem Haar, rundem Hut, kurzem Westchen und schlotteruden langen Hosen, indessen ich behauptete, das Costum sei nur noch zwei Finger breit vom Hanswurft. Ann siehst du doch ans wie ein Mensch; nur sehlt der Jops, in den ich deine Haare einzubinden bitte, sons hält man dich denn doch einmal unterwegs als Juden an, und sorbert Zoll und Geseite von dir.

Felix war inbessen in die Stube gekommen und hatte sich, als man auf ihn nicht achtete, aufs Canape gelegt und war eingeschlasen. Bas ift das für ein Burm? fragte Berner. Bilhelm hatte in dem Augenblicke den Muth nicht, die Bahrheit zu sagen, noch Luft, eine doch immer zweidentige Geschichte einem Manne zu erzählen, der von Ratur nichts weniger als gläubig war.

Die gange Gefellicaft begab fich nunmebr auf bie Guter, um fie au befeben und ben Sanbel abaufchließen. Wilhelm ließ feinen Relix nicht bon ber Seite, und freute fich um bes Anaben willen recht lebhaft bes Befites, bem man entgegen fab. Die Lufternheit bes Rinbes nach ben Ririden und Beeren, bie balb reif werben follten, erinnerten ibn an bie Zeit seiner Jugend und an bie vielfache Pflicht bes Baters, ben Seinigen ben Genuf vorzubereiten, ju verschaffen und ju erbalten. Dit welchem Intereffe betrachtete er bie Baumfdulen und bie Gebäube! Bie lebbaft fann er barauf, bas Bernachläffigte wieber berauftellen unb bas Berfallene au erneuern! Er fab bie Belt nicht mehr wie ein Rugvogel an, ein Gebaube nicht mehr für eine geschwind ausammengeftellte Laube, Die vertrodnet, ebe man fie verläßt. Alles, mas er anzulegen gebachte, follte bem Rnaben entgegen machfen, und alles, mas er berftellte, follte eine Dauer auf einige Beichlechter baben. Sinne waren feine Lehrjahre geenbigt, und mit bem Gefühl bes Baters batte er auch alle Tugenben eines Bilrgers erworben. Er fliblte es, unb feiner Freude tonnte nichts gleichen. D, ber unnöthigen Strenge ber Moral! rief er aus, ba bie Ratur uns auf ihre liebliche Beife au allem bilbet, was wir fein follen. D. ber feltfamen Anforberungen ber burgerlichen Gefellichaft, bie uns erft verwirrt und migleitet, und bann mehr als die Natur felbst von uns fordert! Bebe jeder Art von Bilbung, welche die wirksamsten Mittel wahrer Bilbung zerstört und uns auf das Ende binweist, anstatt uns auf dem Bege selbst zu beglichen!

So manches er auch in seinem Leben schon gesehen hatte, so schien ihm boch die menschliche Natur erst durch die Beobachtung des Kindes beutlich zu werden. Das Theater war ihm, wie die Welt, nur als eine Menge ausgeschütteter Würsel vorgekommen, deren jeder einzeln auf seiner Oberstäche bald mehr, bald weniger bedeutet, und die allenfalls zusammengezählt eine Summe machen. Dier im Kinde lag ihm, konnte man sagen, ein einzelner Würsel vor, auf bessen vielsachen Seiten der Werth und der Unwerth der menschlichen Natur so deutlich eingegraben war.

Das Berlangen bes Rinbes nach Unterscheibung wuchs mit jebem Tage. Da es einmal erfahren hatte, bag bie Dinge Ramen haben, fo wollte es auch ben Ramen von allem boren; es glaubte nicht anbers als fein Bater muffe alles wiffen, qualte ibn oft mit Fragen, und gab ibm Anlak, fic nach Gegenftanben ju erfunbigen, benen er fonft wenig Aufmertfamteit gewihmet hatte. Auch ber eingeborne Erieb, bie Berfunft und bas Enbe ber Dinge ju erfahren, zeigte fich frube bei bem Rnaben. Benn er fragte, wo ber Bind bertomme, und wo bie Rlamme binfomme, war bem Bater feine eigene Befdranfung erft recht lebenbig ; er wünschte zu erfahren, wie weit fich ber Mensch mit feinen Gebanten magen, und wovon er boffen blirfe fich und andern jemals Rechenschaft au geben. Die Beftigfeit bes Rinbes, wenn es irgend einem lebenbigen Befen Unrecht gefchehen fab, erfreute ben Bater bodlich, als bas Beiden eines trefflicen Gemittbs. Das Rinb foling beftig nach bem Richenmabden, bas einige Tauben abgeschnitten batte. Diefer icone Begriff wurde benn freilich balb wieber gerftort, als er ben Rnaben fand, ber obne Barmbergigfeit Arbide tobt idlng und Schmetterlinge gerrubfte. Es erinnerte ibn biefer Bug an fo viele Menfchen, bie bochft gerecht ericbeinen, wenn fie obne Leibenschaft find und bie Sandlungen anderer beobachten.

Dieses angenehme Gefühl, daß ber Knabe so einen schönen und wahren Einstuß auf sein Dasein habe, ward einen Augenblick gestört, als Wilhelm in kurzem bemerkte, daß wirklich ber Knabe mehr ihn, als er ben Knaben erziehe. Er hatte an dem Kinde nichts auszusehen; er war nicht im Stande ihm eine Richtung zu geben, die es nicht selbst nahm, und sogar die Unarten, gegen die Aurelie so viel gearbeitet hatte,

waren, so schien es, nach bem Tobe bieser Freundin alle wieder in ihre alten Rechte getreten. Noch machte das Kind die Thüre niemals hinter sich zu, noch wollte er seinen Teller nicht abessen, und sein Behagen war niemals größer, als wenn man ihm nachsah, daß er den Bissen unmittelbar ans der Schiffel nehmen, das volle Glas stehen lassen nnd aus der Flasche trinken konnte. So war er auch ganz allerliebst, wenn er sich mit einem Buche in die Ede setzte und sehr erustbaft sagte: Ich muß das gelehrte Zeug studiren! ob er gleich die Buchssaben noch lange weber unterscheiden konnte noch wollte.

Bebachte nun Bilbelm, wie wenig er bisber fur bas Rind gethan batte, wie wenig er zu thun fabig fei, so entstand eine Unruhe in ihm, bie fein ganges Glud aufzuwiegen im Stanbe mar. Sind wir Manner benn, fagte er au fich, fo felbftifch geboren, baf wir unmöglich für ein Wefen außer uns Sorge tragen tonnen? Bin ich mit bem Rnaben nicht eben auf bem Bege, auf bem ich mit Mignon war? 3ch jog bas liebe Rind an, feine Gegenwart ergeste mich, und babei bab' ich es aufs granfamfte vernachläffigt. Bas that ich zu feiner Bilbung, nach ber es fo febr ftrebte? Richts! 3ch fiberließ es fich felbft nub allen Aufälligfeiten, benen es in einer ungebilbeten Befellichaft nur ansgesett fein tonnte: und bann für biefen Rnaben, ber bir fo mertmirbig mar, ebe er bir fo werth fein tonnte, bat bich benn bein Berg gebeißen auch nur jemals bas Beringfte für ihn ju thun? Es ift nicht mehr Beit, bak bu beine eigenen Sabre und bie Sabre anberer vergeubest; nimm bich ausammen und bente, was bu für bich und bie guten Geschöble an thun baft, welche Ratur und Reigung fo feft an bich fnüpfte.

Eigentlich war bieses Selbstgespräch nur eine Einleitung, sich zu bekennen, baß er schon gedacht, gesorgt, gesucht und gewählt hatze; er konnte nicht länger zögern, sich es selbst zu gestehen. Nach oft vergebens wiederholtem Schmerz über den Berlust Marianens fühlte er nur zu bentlich, daß er eine Mutter für den Anaben suchen müsse, und daß er sie nicht sichere als in Theresen sinden werde. Er kannte dieses vortressische Frauenzimmer ganz. Sine solche Gattin und Gehülsin schien die einzige zu sein, der man sich und die Seinen anvertranen könnte. Ihre ehle Neigung zu Lothario machte ihm keine Bedenklichkeit. Sie waren durch ein sonderbares Schicksal auf ewig getrennt; Therese hielt sich sin frei und hatte von einer Heirath zwar mit Gleichgültigkeit, doch als von einer Sache gesprochen, die sich von selbst versteht.

Rachbem er lange mit sich zu Rathe gegangen war, nahm er sich vor, ihr von sich zu sagen, so viel er nur wußte. Ste sollte ihn kennen lernen, wie er sie kannte, und er sing nun an, seine eigene Geschichte burchzubenken; sie schien ihm an Begebenheiten so leer, und im Ganzen jedes Bekenntniß so wenig zu seinem Bortheil, daß er mehr als einmal von dem Borsatz abzustehn im Begriff war. Endlich entschloß er sich, die Rolle seiner Lehrjahre ans dem Thurme von Jarno zu verlangen; dieser sagte: Es ist eben zur rechten Zeit, und Wilhelm erhielt sie.

Es ift eine icauberbafte Empfindung, wenn ein ebler Denich mit Bewuftfein auf bem Buntte fiebt, wo er über fich felbft aufgetlart werben foll. Alle Uebergange find Rrifen, und ift eine Rrife nicht Rrantbeit? Bie ungern tritt man nach einer Rrantbeit vor ben Spiegel! Die Befferung fühlt man, und man fiebt nur bie Wirfung bes vergangenen Uebels. Bilbelm mar inbeffen vorbereitet genug : bie Umftanbe batten icon lebbaft zu ihm gesprochen, seine Freunde batten ibn eben nicht geschont, und wenn er gleich bas Bergament mit einiger Saft aufrollte, fo warb er boch immer rubiger, je weiter er las. Er fanb bie umftanblide Gefdicte feines Lebens in großen icarfen Bugen gefdilbert; meber einzelne Begebenbeiten, noch beidrantte Empfindungen verwirrten feinen Blid; allgemeine liebevolle Betrachtungen gaben ibm Ringerzeige, obne ibn au beschämen, und er fab aum erftenmal fein Bilb außer fic, amar nicht wie im Spiegel ein aweites Gelbft, sonbern wie im Bortrait ein anberes Gelbft: man bekennt fich amar nicht zu allen Bigen, aber man freut fic. bag ein bentenber Beift une fo bat faffen, ein großes Talent uns fo bat barftellen wollen, bag ein Bilb bon bem, mas wir waren, noch besteht, und baf es langer ale wir felbft bauern tann.

Bilheim beschäftigte sich nunmehr, indem alle Umflände durch dieß Mannscript in sein Gedächtniß zurück tamen, die Geschichte seines Lebens für Theresen aufzusehen, und er schämte sich saß, daß er gegen ihre großen Tugenden nichts aufzustellen hatte, was eine zweckmäßige Thätigteit beweisen konnte. So umfländlich er in dem Aussahe wax, so kurz saßte er sich in dem Briese, den er an sie schrieb; er dat sie um ihre Freundschaft, um ihre Liebe, wenn's möglich wäre; er bot ihr seine Hand an und bat sie um baldige Entschedung.

Rach einigem innerlichen Streit, ob er biese wichtige Sache noch erft mit seinen Freunden, mit Jarno und bem Abbe berathen solle, entschied er fich au schweigen. Er war au fest entschlossen, die Sache

war für ihn zu wichtig, als baß er sie noch hätte bem Urtheil bes vernünftigsten und besten Mannes unterwersen mögen; ja, sogar brauchte er die Borsicht, seinen Brief auf der nächsten Bost selbst zu bestellen. Bielleicht hatte ihm der Gedanke, daß er in so vielen Umständen seines Lebens, in denen er frei und im Berborgenen zu handeln glaubte, beodachtet, ja sogar geleitet worden war, wie ihm aus der geschriebenen Rolle nicht undentlich erschien, eine Art von unangenehmer Empfindung gegeben, und nun wollte er wenigstens zu Theresens herzen rein vom herzen reben, und ihrer Entschließung und Entscheidung sein Schickal schuldig sein, und so machte er sich kein Gewissen, seine Wächter und Ausseher in diesem wichtigen Punkte wenigstens zu umgehen.

### Bweites Capitel.

Saum war ber Brief abgesenbet, als Lothario zurücklam. Sebermann freute sich, die vorbereiteten wichtigen Geschäfte abgeschlossen und balb geendigt zu sehen, und Wilhelm erwartete mit Berlangen, wie so viele Fäben theils neu geknüpft, theils ausgelöst und nun sein eignes Berhältniß auf die Zukunst bestimmt werben sollte. Lothario begrüßte sie alle aus beste: er war völlig wieder hergestellt und heiter; er hatte das Ansehn eines Mannes, der weiß, was er thun soll, und dem in allem, was er thun will, nichts im Bege steht.

Bilhelm konnte ihm seinen herzlichen Gruß nicht zursichgeben. Dieß ist, mußte er zu sich selbst sagen, ber Freund, ber Geliebte, ber Bräutigam Theresens, an bessen Statt du dich einzudrängen benkst. Glaubst du benn jemals einen solchen Eindruck anszulöschen oder zu verdannen? — Wäre der Brief noch nicht sort gewesen, er hätte vielleicht nicht gewagt, ihn abzusenden. Glücklicherweise war der Burf schon gethan, vielleicht war Therese schon entschieden, nur die Entsernung deckte noch eine glückliche Bollendung mit ihrem Schleier. Gewinn und Berlust mußten sich bald entschehen. Er suchte sich durch alle diese Betrachtungen zu beruhigen, und doch waren die Bewegungen seines Herzens beinahe sieberphaft. Nur wenig Ausmerksamkeit konnte er auf das wichtige Geschäft wenden, woran gewissermaßen das Schickal seines ganzen Bermögens hing. Ach! wie unbedeutend erscheint dem Menschen in seidenschaftlichen Augenblicken alles, was ihn umgebört!

Bu seinem Glude behandelte Lothario die Sache groß, und Werner mit Leichtigkeit. Dieser hatte bei seiner heftigen Begierde zum Erwerb eine lebhasie Freude über den schönen Bestig, der ihm oder vielmehr seinem Freunde werden sollte. Lothario von seiner Seite schien ganz andere Betrachtungen zu machen. Ich kann mich nicht sowohl über einen Besit freuen, sagte er, als über die Rechtmäßigkeit besselben.

Run, beim himmel! rief Berner, wirb benn biefer unfer Befit nicht rechtmäßig genug?

Richt gang! verfette Lothario.

Beben wir benn nicht unfer baares Belb bafür?

Recht gut! sagte Lothario; auch werben Sie basjenige, was ich zu erinnern habe, vielleicht für einen seeren Scrupel halten. Mir kommt kein Besitz ganz rechtmäßig, ganz rein vor, als ber bem Staate seinen schulbigen Theil abträgt.

Bie? fagte Berner, fo wollten Sie alfo lieber, bag unfere frei gefauften Giter fteuerbar maren?

Ja, versetzte Lothario, bis auf einen gewissen Grab: benn burch biese Gleichheit mit allen übrigen Besthungen entsteht ganz allein bie Sicherheit bes Besitzes. Bas hat ber Bauer in ben neuern Zeiten, wo so viele Begriffe schwankenb werben, für einen Hauptanlaß, ben Besitz bes Ebelmanns für weniger gegründet anzusehen, als ben seinigen? nur ben, baß jener nicht belastet ift, und auf ihn lastet.

Bie wird es aber mit ben Binfen unferes Capitals aussehen? versette Werner.

Um nichts schlimmer, sagte Lothario, wenn uns ber Staat gegen eine billige regelmäßige Abgabe bas Lehns - Holus - Bolus erlassen und nus mit unsern Glitern nach Belieben zu schalten erlauben wollte, baß wir sie nicht in so großen Massen zusammenhalten müßten, baß wir sie unter unsere Kinder gleicher vertheilen könnten, um alle in eine lebhafte freie Thätigkeit zu verseigen, flatt ihnen nur die beschränkten und beschränkenden Borrechte zu hinterlassen, welche zu genießen wir immer die Geister unserer Borsahren hervorrusen müssen. Wie viel glücklicher wären Männer und Frauen, wenn sie mit sreien Augen umhersehen, und balb ein würdiges Mädchen, bald einen trefslichen Jüngling, ohne andere Rücksicht bessere Bürger haben und nicht so oft um Köpse und Hände verlegen sein.

3d tann Gie verfichern, fagte Werner, bag ich in meinem Leben

nie an ben Staat gebacht habe; meine Abgaben, Bolle und Geleite habe ich nur so bezahlt, weil es einmal hergebracht ift.

Run, sagte Lothario, ich hoffe Sie noch zum guten Patrioten zu machen; benn wie ber nur ein guter Bater ift, ber bei Tische erst seinen Kindern vorlegt, so ist ber nur ein guter Bürger, ber vor allen andern Ausgaben bas, was er bem Staate zu entrichten hat, zurücklegt.

Durch solche allgemeine Betrachtungen wurden ihre besondern Geschäfte nicht ausgehalten, vielmehr beschleunigt. Als sie ziemlich damit zu Stande waren, sagte Lothario zu Wilhelmen: Ich muß Sie nun an einen Ort schien, wo Sie nöthiger sind als hier; meine Schwester läßt Sie ersuchen, sobald als möglich zu ihr zu kommen: die arme Mignon scheint sich zu verzehren, und man glaubt, Ihre Gegenwart könnte vielleicht noch dem Uebel Einhalt thun. Meine Schwester schiete mir dieses Billet noch nach, woraus Sie sehen können, wie viel ihr baran gelegen ist. Lothario siberreichte ihm ein Blättchen. Wilhelm, der schon in der größten Berlegenheit zugehört hatte, erkannte sogleich an diesen slückigen Bleistigigen die Hand der Gräfin und wußte nicht, was er antworten sollte.

Nehmen Sie Felix mit, sagte Lothario, damit die Kinder sich unter einander ausheitern. Sie müßten morgen früh dei Zeiten weg; der Wagen meiner Schwester, in welchem meine Leute hergesahren sind, ist noch hier, ich gebe Ihnen Pserde dis auf halben Weg, dann nehmen Sie Bost. Leben Sie recht wohl, und richten Sie viele Grüße von mir aus. Sagen Sie dabei meiner Schwester, ich werde sie dalb wieder sehen, und sie soll sich überhaupt auf einige Göste vorbereiten. Der Freund unseres Großoheims, der Marchese Cipriani, ist auf dem Wege hierher zu kommen; er hosste den alten Mann noch am Leben anzutressen, und sie wollten sich zusammen an der Trinnerung früherer Berhältnisse ergehen und sich ihrer gemeinsamen Kunstliedhaberei erfreuen. Der Marchese war viel jünger als mein Oheim und verdankte ihm den besten Theil seiner Bildung; wir müssen alles ausbieten, um einigermaßen die Lüde auszussillen, die er sinden wird, und das wird am besten durch eine größere Gesellschaft gescheben.

Lothario ging barauf mit bem Abbe in fein Zimmer, Jarno war vorher weggeritten; Wilhelm eilte auf feine Stube; er hatte niemand, bem er fich vertrauen, niemand, burch ben er einen Schritt, vor bem er fich so sehr fürchtete, hätte abwenden können. Der kleine Diener kam und ersuchte ihn, einzupacken, weil sie noch diese Nacht ausbinden

wollten . um mit Anbruch bes Tages wegzufahren. Bilbelm wußte nicht, mas er thun follte; endlich rief er aus: Du willft nur machen. baf bu aus biefem Saufe tommft ; unterwege überlegft bu, mas ju thun ift, und bleibft allenfalls auf ber Salfte bes Beges liegen, ichiefft einen Boten gurud, ichreibft, mas bu bir nicht zu fagen getrauft, und bann mag werben was will. Ungeachtet biefes Entichluffes brachte er eine idlafloje Racht au; nur ein Blid auf ben fo foon rubenben Relir gab ibm einige Erquidung. D! rief er aus, wer weik, mas noch für Briifungen auf mich warten, wer weiß, wie febr mich begangene Sehler noch qualen, wie oft mir gute und vernünftige Blane für bie Butunft mifilingen follen; aber biefen Schat, ben ich einmal befite, erhalte mir. bu erbittliches, ober unerbittliches Schicffal! Bare es möglich, bag biefer befte Theil von mir felbft vor mir gerftort, bag biefes Berg von meinem Bergen geriffen werben tonnte, fo lebe mobl. Berfant und Bernunft. lebe wohl, jebe Sorgfalt und Borficht, verfcwinde, bu Trieb gur Erbaltung! Alles, mas uns vom Thiere untericeibet, verliere fich! und wenn es nicht erlaubt ift, feine traurigen Tage freiwillig ju enbigen. fo bebe ein frubzeitiger Babufinn bas Bewuftfein auf, ebe ber Tob. ber es auf immer gerftort, bie lange Racht berbeiffibrt!

Er faßte ben Knaben in seine Arme, kilfte ihn, brückte ihn an sich und benetzte ihn mit reichlichen Thränen. Das Kind wachte auf; sein helles Ange, sein freundlicher Blid rührten ben Bater aus innigste. Welche Scene steht mir bevor, rief er aus, wenn ich bich ber schönen unglücklichen Gräsin vorstellen soll, wenn sie dich an ihren Busen brückt, ben bein Bater so tief verletzt hat! Muß ich nicht fürchten, sie ftößt bich wieder von sich mit einem Schrei, sobalb beine Bersihrung ihren wahren ober eingebildeten Schmerz erneuert!

Der Kutscher ließ ihm nicht Zeit, weiter zu benken ober zu wählen, er nöthigte ihn vor Tage in den Wagen; nun widelte er seinen Felix wohl ein; der Morgen war kalt, aber heiter, das Kind sah zum erstenmal in seinem Leben die Sonne ausgehn. Sein Erstaunen über den ersten seunen seinen Blick, über die wachsende Gewalt des Lichts, seine Freude und seine wunderlichen Bemerkungen erfreuten den Bater und ließen ihn einen Blick in das Herz thun, vor welchem die Sonne wie über einem reinen stillen See empor steigt und schwebt.

In einer Meinen Stadt spannte ber Rutscher aus und ritt gurud. Bilhelm nahm sogleich ein Zimmer in Befitz und fragte fich nun, ob er bleiben ober vorwärts geben solle? In biefer Unentschloffenheit wagte

er bas Blättchen wieber hervorzunehmen, bas er bisher nochmals anzusehen fich nicht getraut hatte; es enthielt folgende Borte: Schicke mir beinen jungen Frennb ja balb; Mignon hat fich biefe beiben letten Tage eher verschlimmert. So traurig biefe Gelegenheit ift, so soll mich's boch frenen, ihn kennen zu lernen.

Die letzten Borte hatte Wilhelm beim ersten Blid nicht bemerkt. Er erschraf barüber und war sogleich entschieden, daß er nicht gehen wollte. Wie? rief er aus, Lothario, der das Berhältniß weiß, hat ihr nicht eröffnet, wer ich bin? Sie erwartet nicht mit gesetztem Gemüth einen Bekannten, den sie lieber nicht wieder sähe, sie erwartet einen Fremden, und ich trete hinein! Ich sehe sie zurückschaubern, ich sehe serröthen! Rein, es ist mir unmöglich, dieser Scene entgegen zu gehen. So eben wurden die Pferde herausgesührt und eingespannt; Wilhelm war entschlossen dazupaden und hier zu bleiben. Er war in der größten Bewegung. Als er ein Mädchen zur Treppe herauf kommen hörte, die ihm anzeigen wollte, daß alles sertig sei, sann er geschwind auf eine Ursache, die ihn hier zu bleiben nöthigte, und seine Augen ruhten ohne Ausmerksamkeit auf dem Billet, das er in der Hand hielt. Um Gottes willen! rief er aus, was ist das? Das ist nicht die Hand der Gräfin, es ist den den der Amazone!

Das Mädchen trat herein, bat ihn herunter zu kommen und führte Felix mit sich fort. Ift es möglich? rief er aus, ist es wahr? was soll ich thun? bleiben und abwarten und aufklären? ober eilen? eilen und mich einer Entwicklung entgegenstürzen? Du bist auf bem Wege zu ihr und kannst zandern? Diesen Abend sollst du sie sehen und willst dich freiwillig ins Gesängniß einsperren? Es ist ihre Hand, ja, sie ist's! diese Hand beruft dich, ihr Wagen ist angespannt, dich zu ihr zu führen; nun löst sich das Räthsel: Lothario hat zwei Schwestern. Er weiß mein Berhältniß zu der einen; wie viel ich der andern schwestern, ist ihm unbekannt. Anch sie weiß nicht, daß der verwundete Bagabund, der ihr, wo nicht sein Leben, doch seine Gesundheit verdankt, in dem Hause ihres Bruders so unverdient gütig ausgenommen worden ist.

Felix, ber sich unten im Wagen schautelte, rief: Bater, tomm! o tomm, sieh bie schönen Wolken, bie schönen Farben! Ja, ich tomme, rief Wilhelm, indem er die Treppe hinunter sprang, und alle Erscheinungen bes himmels, die du gutes Kind noch sehr bewunderst, sind nichts gegen den Anblick, ben ich erwarte.

3m Wagen figenb rief er nun alle Berhaltniffe in fein Gebachtniß

juriid. So ift also auch biese Natalie die Freundin Theresens! welch eine Entbedung, welche Hoffnung und welche Aussichten! Wie seltsam, daß die Furcht, von der einen Schwester reben zu hören, mir das Dasein ber andern ganz und gar verbergen konnte! Mit welcher Frende sah er seinen Felix an; er hoffte für den Knaben wie für sich die beste Aufnahme.

Der Abend kam heran, die Sonne war untergegangen, der Weg nicht der beste, der Postillon suhr langsam; Felix war eingeschlasen, und neue Sorgen und Zweisel stiegen in dem Busen unsers Freundes aus. Bon welchem Wahn, von welchen Einfällen wirst du beherrscht! sagte er zu sich selbst; eine ungewisse Aehnlichkeit der Handschrift macht dich auf einmal sicher und giebt dir Gelegenheit, das wunderbarste Mährchen auszubenken. Er nahm das Billet wieder vor, und bei dem abgehenden Tageslicht glaubte er wieder die Handschrift der Gräfin zu erkennen; seine Augen wollten im Einzelnen nicht wieder sinden, was ihm sein Herz im Ganzen auf einmal gesagt hatte. — So ziehen dich benn doch diese Pserde zu einer schrecklichen Scene! wer weiß, ob sie dich nicht in wenig Stunden schon wieder zurücksühren werden? Und wenn du sie nur noch allein anträses! Aber vielleicht ist ihr Gemahl gegenwärtig, vielleicht die Baronesse! Wie verändert werde ich sie sinden! Werde ich vor ihr auf den Küsen keben können?

Rur eine schwache Hoffnung, daß er seiner Amazone entgegen gehe, konnte manchmal durch die trüben Borstellungen durchblicken. Es war Nacht geworden, der Wagen raffelte in einen Hof hinein und hielt still; ein Bedienter mit einer Wachssackel trat aus einem prächtigen Portal hervor und kam die breiten Stufen hinunter dis an den Wagen. Sie werden schon lange erwartet, sagte er, indem er das Leder ausschliegen war, nahm den schler aufschlug. Wilhelm, nachdem er ausgestiegen war, nahm den schleren Felix auf den Arm, und der erste Bediente rief einem zweiten, der mit einem Lichte in der Thüre ftand: Führe den Herrn gleich zur Baronesse.

Blitschnell fuhr Wilhelmen burch bie Seele: Beld ein Glud! es sei vorsätzlich ober aufällig, die Baronesse ift bier! ich soll sie guerft seben! wahrscheinlich schläft die Gräfin schon! Ihr guten Geifter, helft, daß ber Augenblid ber größten Berlegenheit leiblich vorübergehe!

Er trat in bas haus und fand fich an bem ernsthafteften, seinem Gestühle nach, bem beiligsten Orte, ben er je betreten hatte. Eine herabhängenbe blendende Laterne erleuchtete eine breite sanste Treppe, die ihm entgegenftand und sich oben beim Umwenden in zwei Theile theilte, Marmorne Statuen und Buften ftanben auf Biebestalen und in Nischen geordnet; einige schienen ihm bekannt. Jugendeindrücke verlöschen nicht auch in ihren kleinsten Theilen. Er erkannte eine Muse, die seinem Großvater gehört hatte, zwar nicht an ihrer Gestalt und an ihrem Werth, doch an einem restaurirten Arme und an den neueingesetzten Stücken bes Gewandes. Es war, als wenn er ein Mährchen erlebte. Das Kind ward ihm schwer; er zanderte auf den Stusen und kniete nieder, als ob er es bequemer sassen wolkte. Eigentlich aber bedurfte er einer augenblicklichen Erholung. Er konnte kaum sich wieder ausheben. Der vorleuchtende Bediente wolkte ihm das Kind abnehmen, er konnte es nicht von sich lassen. Darauf trat er in den Borsaal, und zu seinem noch größern Erstaunen erblickte er das wohlbekannte Bild vom kranken Königssohn an der Wand. Er hatte kaum Zeit, einen Bild darauf zu wersen, der Bediente nöthigte ihn durch ein paar Zimmer in ein Cabinet.

Dort, hinter einem Lichtschirme, ber fie beschattete, saß ein Franenzimmer und las. D baß fie es wäre! sagte er zu sich selbst in biesem entscheibenben Augenblick. Er setzte bas Kind nieber, bas aufzuwachen schien, und bachte sich ber Dame zu nähern; aber bas Kind sant schlaftrunken zusammen, bas Franenzimmer ftand auf und kam ihm entgegen. Die Amazone war's! Er konnte sich nicht halten, stürzte auf seine Kniee und rief aus: Sie ift's! Er saste ihre Hand und klifte sie mit unendlichem Entzücken. Das Kind lag zwischen ihnen beiben auf bem Teppich und schlief sanft.

Felix ward auf das Canapé gebracht, Natalie seite sich zu ihm; sie hieß Wilhelmen auf den Sessell sitzen, der zunächst dabei stand. Sie bot ihm einige Erfrischungen an, die er ausschlug, indem er nur beschäftigt war, sich zu versichern, daß sie es sei, und ihre durch den Lichtschirm beschatteten Züge genau wieder zu sehen und sieder wieder zu erkennen. Sie erzählte ihm von Mignous Kraukheit im Allgemeinen, daß das Kind von wenigen tiesen Empfindungen nach und nach aufgezehrt werde, daß es bei seiner großen Reizdarkeit, die es verberge, von einem Kramps an seinem armen Herzen ost heftig und gesährlich leide, daß dieses erste Organ des Lebens, bei unvermutheten Gemilthsbewegungen, manchmal plötzlich still siehe, und keine Spur der heilsamen Lebensregung in dem Busen des guten Kindes gesühlt werden könne. Sei dieser ängkliche Kramps vorbei, so äußere sich die Krast der Natur wieder in gewaltsamen Pussen, und ängstige das Kind nunmehr durch Uebermaß, wie es vorber durch Mangel gesitten habe.

Wilhelm erinnerte sich einer solchen krampshaften Scene, und Natalie bezog sich auf ben Arzt, ber weiter mit ihm über die Sache sprechen und die Ursache, warum man den Freund und Bohlthäter des Kindes gegenwärtig herbeigerusen, umftändlicher vorlegen wilrde. Eine sonderbare Beränderung, suhr Natalie fort, werden Sie an ihr sinden; sie geht nunmehr in Frauenkleidern, vor benen sie sonst einen so großen Abschen zu haben schien.

Wie haben Gie bas erreicht? fragte Wilhelm.

Wenn es wünschenswerth mar, so find wir es nur bem Bufall fdulbia. Boren Sie, wie es zugegangen ift. Sie wiffen vielleicht, baß ich immer eine Anzahl junger Mabchen um mich babe, beren Gefinnungen ich, inbem fie neben mir aufwachfen, jum Guten und Rechten au bilben wliniche. Aus meinem Munde boren fie nichts. als mas ich felber für mabr balte, boch tann ich und will ich nicht binbern, baf fie nicht auch von andern manches vernehmen, was als Irrthum, als Borurtheil in ber Welt gang und gabe ift. Fragen fie mich barüber, fo fuche ich, fo viel nur möglich ift, jene fremben ungeborigen Begriffe irgendwo an einen richtigen anzufnühfen, um fie baburch, wo nicht nütlich, boch unschäblich ju machen. Schon feit einiger Zeit hatten meine Mabden aus bem Munbe ber Bauertinber gar manches von Engeln, vom Rnechte Rubrecht, vom beiligen Chrifte vernommen, bie au gewiffen Beiten in Berfon ericbeinen, gute Rinber beidenten und unartige bestrafen follten. Sie batten eine Bermuthung, bag es verfleibete Berfonen fein mußten, worin ich fie benn auch bestärtte, unb, obne mich viel auf Deutungen einzulaffen, mir vornahm, ibnen bei ber erften Gelegenheit ein foldes Schaufpiel ju geben. Es fant fich eben. baß ber Beburtstag von Zwillingsfdweftern, bie fich immer febr gut betragen hatten, nabe mar; ich versprach, bag ihnen biegmal ein Engel bie fleinen Geschente bringen follte, bie fie fo wohl verbient batten. Sie waren außerft gespannt auf biefe Ericeinung. 3ch hatte mir Mignon au biefer Rolle ausgesucht, und fie marb an bem bestimmten Tage in ein langes, leichtes, weißes Gewand anftanbig gefleibet. Es fehlte nicht an einem golbenen Gürtel um bie Bruft und an einem gleichen Diabem in ben Sagren. Anfangs wollte ich bie Kligel weglaffen, boch bestanben bie Frauenzimmer, bie fie anbutten, auf ein Baar große golbne Schwingen, an benen fie recht ihre Runft zeigen wollten. So trat, mit einer Lilie in ber einen Sand und mit einem Rorbden in ber anbern, bie munbersame Erscheinung in bie Mitte ber Mabden, unb liberraschte mich selbst. Da tommt ber Engel! sagte ich. Die Rinber traten alle wie zurfid; endlich riefen fie and: Es ift Mignon! unb getrauten fich boch nicht, bem wundersamen Bilbe näher zu treten.

Hier find eure Gaben, sagte fie, und reichte bas Körbchen bin. Man versammelte fich um fie, man betrachtete, man befühlte, man befragte fie.

Bift bu ein Engel? fragte bas eine Rinb. 3ch wollte, ich war' es, verfette Mignon.

Barum trägft bu eine Lilie?

So rein und offen sollte mein Berg sein, bann war' ich gludlich. Wie ift's mit ben Klügeln? Laft fie feben!

Sie ftellen fconere vor, bie noch nicht entfaltet finb.

Und so antwortete ste bebeutend auf jebe unschuldige, leichte Frage. Als die Rengierde der kleinen Gesellschaft befriedigt war, und der Eindruck dieser Erscheinung stumpf zu werden ansing, wollte man sie wieder auskleiben. Sie verwehrte es, nahm ihre Cither, setzte sich hier auf diesen hohen Schreibtisch hinauf und sang ein Lied mit unglaublicher Anmuth.

So laßt mich scheinen, bis ich werbe; Zieht mir bas weiße Kleib nicht aus! Ich eile von ber schönen Erbe Hinab in jenes seste Haus.

Dort ruh' ich eine fleine Stille, Dann öffnet fich ber frische Blid; Ich laffe bann bie reine Bulle, Den Gurtel und ben Krang gurud.

Und jene himmlischen Gestalten, Sie fragen nicht nach Mann und Beib, Und teine Rleiber, teine Falten Umgeben ben vertlärten Leib.

Zwar lebt' ich ohne Sorg' und Mühe, Doch fühlt' ich tiefen Schmerz genung. Bor Kummer altert' ich zu frühe; Macht mich auf ewig wieber jung! 3ch entschloß mich sogleich, fuhr Natalie sort, ihr bas Kleib zu lassen, und ihr noch einige ber Art anzuschaffen, in benen sie nun auch geht, und in benen, wie es mir scheint, ihr Wesen einen ganz anbern Ausbruck hat.

Da es schon spät war, entließ Natalie ben Ankömmling, ber nicht ohne einige Bangigkeit sich von ihr trennte. Ift sie verheirathet ober nicht? bachte er bei sich selbst. Er hatte gefürchtet, so oft sich etwas regte, eine Thüre möchte sich aufthun, und ber Gemahl hereintreten. Der Bediente, ber ihn in sein Zimmer einließ, entsernte sich schweller, als er Muth gesaßt hatte, nach biesem Berhältniß zu fragen. Die Unruhe hielt ihn noch eine Zeit lang wach, und er beschäftigte sich, das Bild ber Amazone mit dem Bilde seiner neuen gegenwärtigen Freundin zu vergleichen. Sie wollten noch nicht mit einander zusammensließen; jenes hatte er sich gleichsam geschaffen, und bieses schien sast ihn umsichaften zu wolken.

## Drittes Capitel.

Ben anbern Morgen, ba noch alles fill und rubig war, ging er, fich im Sanfe umaufeben. Es war bie reinfte, iconfte, wurbigfte Baufunft, bie er gefeben batte. Ift boch mabre Runft, rief er aus, wie gute Befellichaft: fie nothigt uns auf bie angenehmfte Weise, bas Dag gu erkennen, nach bem und zu bem unfer Innerftes gebilbetift. Unglaublich angenehm mar ber Ginbrud, ben bie Statuen und Buften feines Groftvatere auf ibn machten. Dit Berlangen eilte er bem Bilbe bont kranken Königssohn entgegen, und noch immer fand er es reizend und rubrend. Der Bebiente öffnete ibm verschiebene andere Bimmer, er fand eine Bibliothet, eine Naturaliensammlung, ein phyfitalifches Cabinet. Er fühlte fich fo fremb vor allen biefen Gegenständen. Relix mar indeffen erwacht und ibm nachgesprungen; ber Gebante, wie und wann er Therefens Brief erbalten merbe, machte ibm Sorge; er fürchtete fich vor bem Anblid Mignons, gewiffermaßen vor bem Anblid Nataliens. Wie ungleich mar fein gegenwärtiger Zuftand mit jenen Augenbliden, als er ben Brief an Theresen gestegelt hatte und mit frohem Muth sich gang einem fo eblen Befen bingab.

Natalie ließ ibn jum Friibftud einlaben. Er trat in ein Zimmer, in welchem verschiebene reinlich gekleibete Matchen, alle, wie es ichien,

unter zehn Jahren, einen Tifch zurechte machten, indem eine ältliche Berson verschiebene Arten von Getranten hereinbrachte.

Bilhelm beschaute ein Bilh, das über dem Canapé hing, mit Anfmerksamkeit; er mußte es sür das Bilb Nataliens erkennen, so wenig es ihm genug thun wollte. Natalie trat herein, und die Achnlichkeit schien ganz zu verschwinden. Zu seinem Troste hatte es ein Orbenskrenz an der Brust, und er sah ein gleiches an der Brust Nataliens.

Ich habe bas Bortrait hier angesehen, sagte er zu ihr, und mich verwundert, wie ein Maler zugleich so wahr und so salich sein kann. Das Bilb gleicht Ihnen im Allgemeinen recht sehr gut, und boch find es weber Ihre Rüge noch Ihr Charakter.

Es ist vielmehr zu verwundern, versetzte Natalie, daß es so viel Achnlichkeit hat; benn es ist gar mein Bild nicht; es ist das Bild einer Tante, die mir noch in ihrem Alter glich, da ich erst ein Kind war. Es ist gemalt, als sie ungefähr meine Jahre hatte, und beim ersten Anblick glaubt jedermaun mich zu sehen. Sie hätten diese tressliche Person kennen sollen. Ich bin ihr so viel schuldig. Eine sehr schwache Gesundheit, vielleicht zu viel Beschäftigung mit sich selbst, und dabei eine sittliche und religiöse Aengstlichkeit ließen sie das der Welt nicht sein, was sie unter andern Umständen hätte werden können. Sie war ein Licht, das nur wenigen Freunden und mir besonders leuchtete.

Bare es möglich, versetzte Wilhelm, ber sich einen Angenblic besonnen hatte, indem nun auf einmal so vielerlei Umstände ihm zusammentreffend erschienen, wäre es möglich, daß jene schöne herrliche Seele, beren stille Bekenntnisse auch mir mitgetheilt worden sind, Ihre Tante sei?

Sie haben bas Beft gelefen? fragte Natalie.

Ja! versetzte Wilhelm, mit der größten Theilnahme und nicht ohne Wirkung auf mein ganzes Leben. Was mir am meisten aus dieser Schrift entgegen leuchtete, war, ich möchte so sagen, die Reinlichkeit des Daseins, nicht allein ihrer selbst, sondern auch alles dessen, was sie umgab, diese Selbstkändigkeit ihrer Natur und die Unmöglichkeit, etwas in sich auszunehmen, was mit der edlen liebevollen Stimmung nicht harmonisch war.

So find Sie, versetzte Natalie, billiger, ja, ich barf wohl sagen gerechter gegen biese schien Ratur, als manche andere, benen man auch bieses Manuscript mitgetheilt hat. Jeber gebildete Meusch weiß, wie sehr er an sich und andern mit einer gewissen Rohheit zu tämpsen hat, wie viel ihn seine Bilbung tostet, und wie sehr er boch in gewissen Fällen nur

an sich selbst benkt, und vergist, was er andern schulbig ist. Wie oft macht der gute Mensch sich Borwürse, daß er nicht zart genug gehandelt habe; und doch, wenn nun eine schöne Natur sich allzu zart, sich allzu gewissenhaft bildet, ja wenn man will, sich überdildet, sür diese scheint keine Duldung, keine Nachsicht in der Welt zu sein. Dennoch sind die Menschen dieser Art außer uns, was die Ideale im Innern sind, Borbilder, nicht zum Nachahmen, sondern zum Nachstreben. Man lacht über die Reinlichkeit der Holländerinnen: aber wäre Freundin Therese, was sie ist, wenn ihr nicht eine ähnliche Idea in ihrem Hauswesen immer vorschwebte?

So finde ich also, rief Bilhelm aus, in Theresens Freundin jene Natalie vor mir, an welcher das herz jener köftlichen Berwandten hing, jene Natalie, die von Ingend an so theilnehmend, so liebevoll und hülfreich war! Nur aus einem solchen Geschlecht konnte eine solche Natur entstehen! Belch eine Aussicht eröffnet sich vor mir, da ich auf einmal Ihre Boreltern und den ganzen Kreis, dem Sie angehören, überschaue.

Ja! versetzte Ratalie, Sie könnten in einem gewissen Sinne nicht besser von uns unterrichtet sein, als durch den Aussau unserer Tante; freilich hat ihre Neigung zu mir sie zu viel Gutes von dem Kinde sagen lassen. Wenn man von einem Kinde redet, spricht man niemals den Gegenstand, immer nur seine Hoffnungen aus.

Bilbelm batte inbeffen fonell überbacht, bag er nun auch von Lothario's Bertunft und früher Jugend unterrichtet fei; Die fcone Grafin ericbien ibm als Rind mit ben Berlen ihrer Tante um ben Bals; auch er war biefen Berlen fo nabe gewesen, als ihre garten liebevollen Libben fich au ben seinigen berunter neigten; er suchte biefe iconen Erinnerungen burd anbere Bebanten ju entfernen. Er lief bie Befanntichaften burd, bie ibm jene Schrift verschafft batte. So bin ich benn, rief er aus. in bem Sause bes milrbigen Obeims! Es ift fein Saus, es ift ein Tempel, und Sie find bie murbige Briefterin, ja ber Genius felbft : ich werbe mich bes Ginbrucks von gestern Abend geitlebens erinnern, als ich bereintrat und bie alten Runfibilber ber frubften Jugend wieber vor mir ftanben. 3d erinnerte mich ber mitleibigen Marmorbilber in Mignons Lieb; aber biefe Bilber batten fiber mich nicht au trauern, fie faben mich mit bobem Ernft an und ichloffen meine frubefte Beit unmittelbar an biefen Augenblid. Diefen unfern alten Familienschat, biefe Lebensfreube meines Grofvaters, finbe ich bier amifchen fo vielen anbern würdigen Kunstwerten ausgestellt, und mich, den die Natur zum Liebling dieses guten alten Mannes gemacht hatte, mich Unwürdigen, sinde ich nun anch hier, o Gott! in welchen Berbindungen, in welcher Gesellschaft!

Die weibliche Jugenb hatte nach und nach das Zimmer verlassen, um ihren Neinen Beschäftigungen nachzugehn. Wilhelm, ber mit Natalien allein geblieben war, mußte ihr seine letten Worte beutlicher erklären. Die Entbedung, daß ein schätharer Theil der ansgestellten Kunstwerke seinem Großvater angehört hatte, gab eine sehr heitere gesellige Stimmung. So wie er durch jenes Manuscript mit dem Hause bekannt worden war, so sand er sich nun auch gleichsam in seinem Erbtheile wieder. Nun wünschte er Mignon zu sehen; die Freundin dat ihn, sich noch so lange zu gedulden, dis der Arzt, der in die Nachdarschaft gerusen worden, wieder zurück läme. Man kann leicht denken, daß es derselbe kleine thätige Mann war, den wir schon kennen, und bessen auch die Bekenntnisse einer schönen Seele erwähnten.

Da ich mich, suhr Wilhelm fort, mitten in jenem Familienkreis befinde, so ist ja wohl ber Abbe, bessen jene Schrift erwähnt, auch ber wunderbare, unerklärliche Mann, ben ich in bem Hause Ihres Brubers nach ben seltsamsten Ereignissen wiedergefunden habe? Bielleicht geben Sie mir einige nähere Ansschlässelfe über ihn.

Natalie versette: Ueber ibn mare vieles an fagen; wovon ich am genaueften unterrichtet bin, ift ber Ginfluß, ben er auf unfere Erziehung gehabt bat. Er war, wenigstens eine Zeit lang, überzeugt, bag bie Erziehung fich nur an bie Reigung anschließen muffe; wie er jest bentt, tann ich nicht fagen. Er behauptete: bas erfte und lette am Menfchen fei Thatigfeit, und man tonne nichts thun, ohne bie Anlage bazu zu baben, ohne ben Instinct, ber uns bazu treibe. Man giebt au, pflegte er au fagen, bag Boeten geboren werben, man giebt es bei allen Runften zu, weil man muß, und weil jene Birtungen ber menichlichen Natur taum icheinbar nachgeafft werben tonnen; aber wenn man es genau betrachtet, fo wird jebe, auch nur bie geringfte Kabigfeit uns angeboren, und es giebt feine unbestimmte Rabigfeit. Rur unfere zweibeutige, gerftreute Ergiebung macht bie Menichen ungewiß; fie erregt Bünfde, flatt Triebe ju beleben, und anflatt ben wirklichen Anlagen aufzuhelfen, richtet fie bas Streben nach Gegenstänben, bie fo oft mit ber Ratur, bie fich nach ihnen bemilbt, nicht übereinftimmen. Gin Rinb. ein junger Menfch, bie auf ihrem eigenen Wege irre geben, find mir lieber, als manche, die auf fremdem Wege recht wandeln. Finden jene, entweder durch fich selbst, oder durch Anleitung, den rechten Weg, das ist den, der ihrer Natur gemäß ist, so werden sie ihn nie verlassen, anstatt daß diese jeden Augenblick in Gefahr sind, ein fremdes Joch abzuschlitteln und sich einer unbedingten Freiheit zu übergeben.

Es ift sonberbar, sagte Wilhelm, baß bieser merkwürdige Mann auch an mir Theil genommen, und mich, wie es scheint, nach seiner Beise, wo nicht geleitet, boch wenigstens eine Zeit lang in meinen Irrthumern gestärkt hat. Wie er es künstig verantworten will, baß er, in Berbindung mit mehreren, mich gleichsam zum Besten hatte, muß ich wohl mit Gebulb erwarten.

Ich habe mich nicht über biese Grille, wenn sie eine ift, zu beklagen, sagte Natalie; benn ich bin freilich unter meinen Geschwistern am besten babei gesahren. Auch seh' ich nicht, wie mein Bruber Lothario hätte schwester, bie Gräfin, anders behanbelt werben sollen, vielleicht meine gute Schwester, die Gräfin, anders behanbelt werben sollen, vielleicht hätte man ihrer Natur etwas mehr Ernst und Stärke einstößen können. Was aus Bruber Friedrich werben soll, läßt sich gar nicht benken; ich surcht, er wird bas Opser bieser pädagogischen Bersuche werben.

Sie baben noch einen Bruber? rief Wilhelm.

Ja! versette Natalie, und zwar eine sehr lustige, leichtfertige Natur, und ba man ihn nicht abgehalten hatte, in der Welt herumzusahren, so weiß ich nicht, was aus diesem losen, lodern Wesen werden soll. Ich habe ihn seit langer Zeit nicht gesehen. Das einzige beruhigt mich, daß der Abbe, und überhaupt die Gesellschaft meines Bruders, jederzeit unterrichtet sind, wo er sich aushält und was er treibt.

Wilhelm war eben im Begriff, Nataliens Gebanken sowohl über biese Paraboxen zu erforschen, als auch über bie geheimnisvolle Gesellschaft von ihr Ausschliche zu begehren, als ber Medicus hereintrat und nach dem ersten Willommen sogleich von Miguons Zustande zu sprechen ansing.

Natalie, die darauf den Felix bei der Sand nahm, fagte, fie wolle ihn zu Mignon führen, und bas Kind auf die Erscheinung seines Freundes vorbereiten.

Der Arzt war nunmehr mit Bilhelm allein und fuhr fort: 3ch habe Ihnen wunderbare Dinge zu erzählen, die Sie kaum vermuthen. Natalie läßt uns Raum, damit wir freier von Dingen sprechen können, die, ob ich sie gleich nur durch sie selbst ersahren konnte, doch in ihrer

Gegenwart fo frei nicht abgebanbelt werben bürften. Die fonberbare Ratur bes guten Rinbes, von bem jett bie Rebe ift, besteht beinab nur ans einer tiefen Sebujudt; bas Berlangen, ihr Baterland wieber au feben, nub bas Berlangen nach Ihnen, mein Freund, ift, mochte ich faft sagen, bas eimige Irbische an ibr; beibes greift nur in eine unenbliche Kerne, beibe Gegenftanbe liegen unerreichbar vor biefem eingigen Gemilth. Sie mag in ber Gegent von Mailand gu Sanfe fein und ift in febr früher Ingenb burd eine Gefellichaft Seiltamer ihren Eltern entführt worben. Raberes tann man von ihr nicht erfahren, theils weil fie ju jung war, um Ort und Ramen genan angeben ju tonnen. besonbers aber, weil fie einen Schwur gethan bat, teinem lebenbigen Meniden ibre Wohnung und Bertunft naber zu bezeichnen. Denn eben jene Leute, bie fie in ber Irre fanben, und benen fie ihre Bohnung fo genau befdrieb, mit fo bringenben Bitten, fie nach Saufe au ffibren. nahmen fie nur besto eiliger mit sich fort und icheraten Rachts in ber Berberge, ba fie glaubten, bas Rinb ichlafe icon, liber ben auten Rang und betbenerten, bag es ben Weg gurud nicht wieber finben follte. Da überfiel bas arme Gefcopf eine grafliche Berzweiflung, in ber ibm aulest bie Mutter Gottes erfcbien und ibm verficherte, bag fie fich feiner annehmen wolle. Es fdwur barauf bei fich felbft einen beiligen Gib. baß fie fünftig niemand mehr vertranen, niemand ihre Geschichte ergablen und in ber Soffnung einer unmittelbaren gottlichen Bulfe leben unb fterben wolle. Gelbft biefes, was ich Ihnen bier ergable, bat fie Ratalien nicht ausbrücklich vertraut; unsere werthe Freundin bat es aus einzelnen Aeuferungen, aus Liebern und finblichen Unbesonnenbeiten. bie gerabe bas verrathen, was fie verschweigen wollen, zusammengereiht.

Wilhelm konnte fich nunmehr manches Lieb, manches Wort bieses guten Kindes erklären. Er bat seinen Freund aufs bringendste, ibm ja nichts vorzuenthalten, was ihm von den sonderbaren Gesängen und Bekenntnissen des einzigen Wesens bekannt worden sei.

O! sagte ber Arzt, bereiten Sie fic auf ein sonberbares Bekenntniß, auf eine Geschichte, an ber Sie, ohne fich zu erinnern, viel Antheil haben, die, wie ich fürchte, für Tob und Leben bieses guten Geschöpfs entscheidelbend ift.

Laffen Sie mich hören, verfette Wilhelm, ich bin außerft ungebulbig.

Erinnern Sie fich, sagte ber Argt, eines geheimen, nachtlichen, weiblichen Besuchs nach ber Aufführung bes hamlet?

Sa, ich erinnere mich beffen wohl! rief Wilhelm beschämt, aber ich glaubte nicht in biesem Angenblid baran erinnert ju werben.

Biffen Gie, wer es mar?

Nein! Sie erschreden mich! ums himmels willen, boch nicht Mignon? Ber war's? sagen Sie mir's.

3ch weiß es felbft nicht.

Also nicht Mignon?

Nein, gewiß nicht! aber Mignon war im Begriff, fich ju Ihnen ju schleichen und mußte aus einem Binkel mit Entsehen sehen, baß eine Nebenbuhlerin ihr juvorkam.

Eine Rebenbuhlerin! rief Bilhelm aus, reben Sie weiter, Sie verwirren mich gang und gar.

Seien Sie frob, fagte ber Arat, baf Sie biefe Resultate fo fonell bon mir erfahren konnen. Ratalie und ich, bie wir boch nur einen entferntern Antheil nehmen, wir waren genug gequalt, bis wir ben verworrenen Buftanb biefes guten Befens, bem wir zu belfen wünschten, nur fo beutlich einseben tonnten. Durch leichtsinnige Reben Bhilinens und ber anbern Mabden, burd ein gewiffes Liebden aufmertfam gemacht, war ihr ber Bebante fo reigend geworben, eine Racht bei bem Beliebten auaubringen, ohne baß fie babei etwas weiter als eine vertrauliche, gludliche Rube au benten wußte. Die Reigung für Gie, mein Freund, war in bem anten Bergen icon lebbaft und gewaltsam; in Ibren Armen batte bas gute Rinb icon von manchem Schmerz ausgerubt, fie wilnichte fich nun biefes Gliid in feiner gangen Rille. Balb nahm fie fich vor, Sie freundlich barum au bitten, balb bielt fie ein beimlicher Schauber wieber bavon gurlid. Enblich gab ibr ber luftige Abend und bie Stimmung bes häufig genoffenen Beine ben Muth, bas Bageftlick gu verfuchen, und fich jene Racht bei Ihnen einzuschleichen. Schon mar fie vorausgelaufen, um fich in ber unverschloffenen Stube zu verbergen; allein ale fie eben bie Trepbe binaufgetommen mar, borte fie ein Geraufch; fie verbarg fich und fab ein weißes weibliches Wefen in Ihr Rimmer ichleichen. Gie tamen felbft balb barauf, und fie borte ben großen Riegel jufchieben.

Mignon empfand unerhörte Onal; alle bie heftigen Empfindungen einer leibenschaftlichen Gifersucht mischten fich zu bem unerkannten Berlangen einer bunteln Begierbe und griffen die halb entwicklte Natur gewaltsam an. Ihr Herz, bas bisher vor Sehnsucht und Erwartung lebhaft geschlagen hatte, sing auf einmal an zu floden und brückte wie

eine bleierne Laft ihren Busen; fie konnte nicht zu Athem kommen, fie wußte sich nicht zu helsen, fie hörte bie Harfe bes Alten, eilte zu ihm unter bas Dach und brachte bie Nacht zu seinen Füsen unter entsetzlichen Buchungen hin.

Der Arzt hielt einen Augenblick inne, und da Wilhelm stille schwieg, suhr er fort: Natalie hat mir versichert, es habe sie in ihrem Leben nichts so erschreckt und angegriffen, als der Zustand des Lindes bei dieser Erzählung; ja, unsere eble Freundin machte sich Borwürse, daß sie durch ihre Fragen und Anleitungen diese Bekenntnisse hervorgelockt, und durch die Erinnerung die lebhaften Schmerzen des guten Mädchens so grausam erneuert habe.

Das gute Geschhef, so erzählte mir Natalle, war taum auf biesem Punkte seiner Erzählung, ober vielmehr seiner Antworten auf meine steigenden Fragen, als es auf einmal vor mir niederstützte, und, mit der Hand am Busen, über den wiederkehrenden Schmerz jener schrecklichen Racht sich beklagte. Es wand sich wie ein Burm an der Erde, und ich mußte alle meine Fassung zusammennehmen, um die Mittel, die mir für Geist und Körper unter diesen Umständen bekannt waren, zu benken und anzuwenden.

Sie setzen mich in eine bängliche Lage, rief Wilhelm, indem Sie mich, eben im Augenblicke, da ich das liebe Geschöpf wieder sehen soll, mein vielsaches Unrecht gegen daffelbe so lebhaft fühlen laffen. Soll ich sie sehen, warum nehmen Sie mir den Muth, ihr mit Freiheit entgegen zu treten? Und soll ich Ihnen gestehen, da ihr Gemüth so gestimmt ist, so seh' ich nicht ein, was meine Gegenwart helsen soll? Sind Sie als Arzt überzeugt, daß jene doppelte Sehnsucht ihre Natur so weit untergraben hat, daß sie sich vom Leben abzuscheben broht, warum soll ich durch meine Gegenwart ihre Schmerzen erneuern und vielleicht ihr Ende beschleunigen?

Mein Freund! versetzte der Arzt, wo wir nicht helsen können, sind wir doch schuldig zu lindern, und wie sehr die Gegenwart eines geliebten Gegenstandes der Einbildungskraft ihre zerstörende Gewalt nimmt und die Sehnsucht in ein ruhiges Schauen verwandelt, davon habe ich die wichtigsten Beispiele. Alles mit Maß und Ziel! Denn eben so kann die Gegenwart eine verlöschende Leidenschaft wieder ansachen. Sehen Sie das gute Kind, betragen Sie sich freundlich, und lassen Sie uns abwarten, was daraus entsteht.

Natalie tam eben jurud und verlangte, bag Bilbelm ihr ju

Mignon folgen sollte. Sie scheint mit Felix ganz gliidlich zu sein und wird ben Freund, hoffe ich, gut empfangen. Wilhelm folgte nicht ohne einiges Wiberftreben; er war tief gerührt von bem, was er vernommen hatte, und fürchtete eine leibenschaftliche Scene. Als er hereintrat, ergab sich gerabe bas Gegentheil.

Mignon im langen weißen Frauengewande, theils mit lodigen, theils aufgebundenen reichen, braunen Haaren, saß, hatte Felix auf bem Schooße und brildte ihn an ihr Herz; sie sah völlig aus wie ein abgeschiedner Geist, und ber Knabe wie das Leben selbst; es schien, als wenn Himmel und Erbe sich umarmten. Sie reichte Wilhelmen lächelnd die Hand und sagte: Ich danke die, daß du mir das Kind wieder bringst; sie hatten ihn, Gott weiß wie, entflihrt, und ich konnte nicht leben zeither. So lange mein Herz auf der Erbe noch etwas bedarf, soll dieser die Lücke ausfüllen.

Die Auhe, womit Mignon ihren Freund empfangen hatte, versehte bie Gesellschaft in große Zufriedenheit. Der Arzt verlangte, daß Wilbelm sie öfters sehen, und daß man sie sowohl törperlich als geistig im Gleichgewicht erhalten sollte. Er selbst entfernte sich und versprach in turzer Zeit wieder zu tommen.

Bilhelm tonnte nun Natalien in ihrem Kreise beobachten: man hätte sich nichts Besseres gewünscht, als neben ihr zu leben. Ihre Gegenwart hatte ben reinsten Einfluß auf junge Mäbchen und Frauenzimmer von verschiebenem Alter, die theils in ihrem Hause wohnten, theils aus der Nachbarschaft sie mehr ober weniger zu besuchen tamen.

Der Gang Ihres Lebens, sagte Wilhelm einmal zu ihr, ist wohl immer sehr gleich gewesen? benn die Schilberung, die Ihre Tante von Ihnen als Kind macht, scheint, wenn ich nicht irre, noch immer zu passen. Sie haben sich, man sühlt es Ihnen wohl an, nie verwirrt. Sie waren nie genöthigt, einen Schritt zursick zu thun.

Das bin ich meinem Oheim und dem Abbe schuldig, versetzte Natalie, die meine Eigenheiten so gut zu beurtheilen wußten. Ich erinnere mich von Jugend an kaum eines lebhaftern Eindrucks, als daß ich überall die Bedürfnisse der Menschen sah und ein unsiberwindliches Berlangen empfand, sie auszugleichen. Das Kind, das noch nicht auf seinen Filhen stehen konnte, der Alte, der sich nicht mehr auf den seinigen erhielt, das Berlangen einer reichen Familie nach Kindern, die Unsähigkeit einer armen, die ihrigen zu erhalten, jedes stille Berlangen nach einem Gewerbe, den Tried zu einem Talente, die Aulagen zu

hundert Neinen nothwendigen Fähigkeiten, diese überall zu entdeden, schien mein Ange von der Natur bestimmt. Ich sah, worauf mich niemand ausmerkam gemacht hatte; ich schien aber auch nur geboren, nm das zu sehen. Die Reize der leblosen Ratur, für die so viele Menschen außerst empfänglich sind, hatten keine Wirkung auf mich, beinah noch weniger die Reize der Kunst; meine angenehmste Empsindung war und ist es noch, wenn sich mir ein Mangel, ein Bedürsuis in der Welt darstellte, sogleich im Geiste einen Ersah, ein Mittel, eine Bulfe auszusinden.

Sab ich einen Armen in Lumpen, fo fielen mir bie überfluffigen Rleiber ein, bie ich in ben Schränten ber Meinigen batte bangen feben ; fab ich Rinber, bie fich obne Sorgfalt und obne Bflege verzehrten, fo erinnerte ich mich biefer ober jener Fran, ber ich, bei Reichthum und Bequemlichkeit, Langeweile abgemerkt batte; fab ich viele Menfchen in einem engen Raume eingesperrt, fo bachte ich, fie mußten in bie großen Bimmer mancher Baufer und Balafte einquartiert werben. Diefe Art au seben war bei mir gang natürlich, ohne bie minbeste Reflexion, so bag ich barfiber als Rind bas munberlichfte Zeug von ber Welt machte und mehr als einmal burch bie sonberbarften Antrage bie Menschen in Berlegenbeit feste. Roch eine Gigenbeit mar es, bag ich bas Gelb nur mit Mibe und foat als ein Mittel, Die Beburfniffe au befriedigen. ansehen tonnte; alle meine Bobithaten bestanden in Raturalien, und ich weiß, bak oft genug über mich gelacht worben ift. Rur ber Abbe fcbien mich ju verfteben; er tam mir überall entgegen, er machte mich mit mir felbft, mit biefen Binfden und Reigungen befannt, und lebrte mich fie amedmäkig befriebigen.

Saben Sie benn, fragte Bilhelm, bei ber Erziehung Ihrer Meinen weiblichen Welt auch bie Grunbfate jener sonberbaren Männer angenommen? laffen Sie benn auch jebe Natur fich selbst ausbilben? laffen Sie benn auch bie Ihrigen suchen und irren, Miggriffe thun, sich glidtlich am Ziele finden, ober unglidtlich in die Irre verlieren?

Rein! sagte Natalie; biese Art mit Menschen zu handeln würde ganz gegen meine Gesinnungen sein. Wer nicht im Augenblicke hilft, scheint mir nie zu belsen; wer nicht im Augenblicke Rath giebt, nie zu rathen. Eben so nöthig scheint es mir, gewisse Geste auszusprechen und den Kindern einzuschärfen, die dem Leben einen gewissen Halt geben. Ja, ich möchte beinah behaupten: es sei besser, nach Regeln zu irren, als zu irren, wenn uns die Willfür unserer Natur hin und

her treibt, und wie ich die Menschen sehe, scheint mir in ihrer Natur immer eine Lucke zu bleiben, die nur burch ein entschieden ausgesprochenes Geset ausgestüllt werben kann.

So ift also Ihre Banbelsweise, sagte Wilhelm, völlig von jener verschieben, welche unsere Freunde beobachten?

Ja! versetzte Natalie; Sie können aber hieraus ose unglaubliche Toleranz jener Männer sehen, daß sie eben auch mich auf meinem Wege, gerade bestwegen, weil es mein Weg ist, keineswegs stören, sonbern mir in allem, was ich nur wünschen kann, entgegenkommen.

Einen umftanblichern Bericht, wie Ratalie mit ihren Rinbern verfubr, versparen wir auf eine anbere Gelegenbeit.

Mignon verlangte oft in der Gesellschaft zu sein, und man vergönnte es ihr um so lieber, als sie sich nach und nach wieder an Wilbelmen zu gewöhnen, ihr Herz gegen ihn aufzuschließen und überhaupt heiterer und lebenslustiger zu werden schien. Sie hing sich beim Spazierengeben, da sie leicht milbe ward, gern an seinen Arm. Run, sagte sie, Mignon Nettert und springt nicht mehr, und doch sühst sie noch immer die Begierde, über die Gipfel der Berge wegzuspazieren, von einem Hause aufs andere, von einem Baume auf den andern zu schreiten. Wie beneidenswerth sind die Bögel, besonders wenn sie so artig und vertraulich ihre Nester bauen.

Es warb nun balb zur Gewohnheit, baß Mignon ihren Freund mehr als einmal in ben Garten lub. War biefer beschäftigt ober nicht zu finden, so mußte Felix die Stelle vertreten, und wenn das gute Mädchen in manchen Augenbliden ganz von der Erbe los schien, so hielt sie sich in andern gleichsam wieder sest an Bater und Sohn, und schien eine Trennung von diesen mehr als alles zu fürchten.

Natalie schien nachbenklich. Wir haben gewilnscht, burch Ihre Gegenwart, sagte fie, bas arme gute herz wieber aufzuschließen; ob wir wohl gethan haben, weiß ich nicht. Sie schwieg und schien zu erwarten, baß Wilhelm etwas sagen sollte. Auch fiel ihm ein, baß burch seine Berbindung mit Theresen Mignon unter den gegenwärtigen Umfländen auss äußerste gekränkt werden milste; allein er getrante sich in seiner Ungewißheit nicht, von diesem Borhaben zu sprechen; er vermuthete nicht, daß Natalie davon unterrichtet sei.

Eben so wenig tonnte er mit Freihett bes Geiftes bie Unterrebung verfolgen, wenn seine eble Freundin von ihrer Schwester sprach, ihre guten Eigenschaften rubmte und ihren Zustand bedauerte. Er war

nicht wenig verlegen, als Natalie ihm anklindigte, daß er die Gräfin bald hier sehen werde. Ihr Gemahl, sagte sie, hat nun keinen andern Sinn, als ben abgeschiedenen Grasen in der Gemeinde zu ersehen, durch Einsicht und Thätigkeit diese große Anstalt zu unterstützen und weiter auszubauen. Er kommt mit ihr zu uns, nm eine Art von Abschied zu nehmen; er wird nachher die verschiedenen Orte besuchen, wo die Gemeinde sich niedergesassen hat; man scheint ihn nach seinen Winschen zu behandeln, und sast gland ich, er wagt mit meiner armen Schwester eine Reise nach Amerika, um ja seinem Borgänger recht ähnlich zu werden; und da er einmal schon beinah überzeugt ist, daß ihm nicht viel sehle, ein Heiliger zu sein, so mag ihm der Wunsch manchmal vor der Seele schweben, wo möglich zuleht auch noch als Märthyrer zu glänzen.

## Biertes Capitel.

Oft genug hatte man bisher von Fräulein Therese gesprochen, oft genug ihrer im Borbeigehen erwähnt, und sast jedesmal war Wilhelm im Begriff, seiner neuen Freundin zu bekennen, daß er jenem trefflichen Frauenzimmer sein Derz und seine Dand angeboten habe. Ein gewisses Gestühl, das er sich nicht erklären konnte, hielt ihn zurüd; er zauberte so lange, die endlich Ratalie selbst mit dem himmlischen, bescheidenen, heitern Lächeln, das man an ihr zu sehen gewohnt war, zu ihm sagte: So muß ich denn doch zuletzt das Stillschweigen brechen, und mich in Ihr Bertrauen gewaltsam eindrängen! Warum machen Sie mir ein Geheimniß, mein Freund, aus einer Angelegenheit, die Ihnen so wichtig ist, und die mich selbst so nabe angeht? Sie haben meiner Freundin Ihre Hand angeboten; ich mische mich nicht ohne Beruf in diese Sache, hier ist meine Legitimation! hier ist der Brief, den sie Ihnen schreibt, den sie durch mich Ihnen seneten.

Einen Brief von Therefen! rief er aus.

Ja, mein herr! und Ihr Schidsal ift entschieben, Sie find glud- lich. Lassen Sie mich Ihnen und meiner Freundin Glud wünschen.

Wilhelm verstummte und sah vor sich hin. Natalie sah ihn an; sie bemerkte, bag er blag warb. Ihre Freude ist start, suhr sie sort, sie nimmt die Geftalt des Schreckens an, sie randt Ihnen die Sprache.

Mein Antheil ist barum nicht weniger herzlich, weil er mich noch zum Worte kommen läßt. Ich hoffe, Sie werben bankbar sein; benn ich barf Ihnen sagen: mein Einstuß auf Theresens Entschließung war nicht gering; sie fragte mich um Nath, und sonderbarerweise waren Sie eben hier; ich konnte die wenigen Zweisel, die meine Freundin noch hegte, glücklich bestegen, die Boten gingen lebhaft hin und wieder; hier ist ihr Entschluß! hier ist die Entwicklung! Und nun sollen Sie alle ihre Briese lesen, Sie sollen in das schöne Herz Ihrer Braut einen freien, reinen Blick thun.

Wilhelm entfaltete bas Blatt, bas sie ihm unversiegelt Aberreichte; es enthielt die freundlichen Worte:

"Ich bin bie Ihre, wie ich bin und wie Gie mich fennen. 3ch nenne Sie ben Meinen, wie Sie find und wie ich Sie tenne. an uns felbft, mas an unfern Berbaltmiffen ber Ebeftanb veranbert. werben wir burch Bernunft, froben Muth und guten Billen au übertragen wiffen. Da une feine Leibenschaft, sonbern Reigung und Butrauen aufammenflibrt, so magen wir weniger als taufend andere. Sie verzeihen mir gewiß, wenn ich mich manchmal meines alten Freundes berglich erinnere; baffir will ich Ihren Sohn als Mutter an meinen Busen brilden. Bollen Sie mein tleines Saus sogleich mit mit theilen, fo find Sie Berr und Deifter; inbeffen wird ber Gutstauf abgefoloffen. Ich wunfchte, bag bort teine neue Einrichtung obne mich gemacht würbe, um fogleich zu zeigen, baß ich bas Zutrauen verbiene. bas Sie mir ichenten. Leben Sie wohl, lieber, lieber Freund! geliebter Brautigam, verehrter Gatte! Therese briidt Sie an ihre Bruft mit hoffnung und Lebensfreube. Meine Freundin wird Ihnen mehr, wird Ibnen alles fagen."

Wilhelm, bem bieses Blatt seine Therese wieber völlig vergegenwärtigt hatte, war anch wieber völlig zu sich selbst gekommen. Unter bem Lesen wechselten die schnellsten Gebanken in seiner Seele. Mit Entsetzen sand er lebhaste Spuren einer Neigung gegen Natalien in seinem Herzen; er schalt sich, er erklärte seben Gebanken der Art sur Unstinn; er stellte sich Theresen in ihrer ganzen Bollommenheit vor, er las den Brief wieder, er ward heiter, oder vielmehr er erholte sich so weit, daß er heiter scheinen konnte. Natalie legte ihm die gewechselten Briefe vor, aus benen wir einige Stellen ausziehen wollen.

Nachbem Therese ihren Bräutigam nach ihrer Art geschilbert hatte, fubr fie fort:

"So ftelle ich mir ben Mann vor, ber mir jetzt seine Sand anbietet. Wie er von sich selbst benkt, wirst du klinstig aus ben Papieren seben, in welchen er sich mir ganz offen beschreibt; ich bin überzengt, baß ich mit ihm glüdlich sein werbe."

"Bas ben Stand betrifft, so weißt bu, wie ich von jeher brüber gebacht habe. Einige Menschen fühlen die Misverhältniffe ber äußern Zustände sürchterlich, und können sie nicht übertragen. Ich will niemanden überzeugen, so wie ich nach meiner Ueberzeugung handeln will. Ich benke kein Beispiel zu geben, wie ich boch nicht ohne Beispiel handle. Mich ängstigen nur die innern Misverhältnisse, ein Gesäß, das sich zu bem, was es enthalten soll, nicht schielt brunk und wenig Genuß, Reichthum und Geiz, Abel und Rohheit, Ingend und Pedanterei, Bedürsniß und Ceremonien, diese Berhältnisse wären's, die mich vernichten könnten, die Welt mag sie kembeln und schäen wie sie will."

"Wenn ich hoffe, bag wir gufammen haffen werben, fo grunbe ich meinen Ausspruch vorzäglich barauf, bag er bir, liebe Ratalie, bie ich fo unendlich schätze und verehre, bag er bir abnlich ift. Sa, er bat von bir bas eble Suchen nub Streben nach bem Beffern, wohurch wir bas Inte, bas wir ju finden glauben, felbft bervorbringen. habe ich bich nicht im Stillen getabelt, bag bu biefen ober jenen Denfchen anbers behandelteft, bag bu in biefem ober jenem Rall bic anbers betrugft, als ich wilrbe gethan haben; und boch zeigte ber Ausgang meift, baf bu Recht batteft. Benn wir, fagteft bu, bie Menfchen nur nehmen wie fie find, fo machen wir fie folechter; wenn wir fie bebanbeln, als waren fie, was fie fein follten, fo bringen wir fie babin, wobin fie gu bringen finb. 3ch tann weber fo feben noch banbeln, bas weiß ich recht gut. Ginficht, Orbnung, Bucht, Befehl, bas ift meine Sache. 3ch erinnere mich noch wohl, was Jarno fagte: Therefe breffirt ihre Zöglinge, Natalie bilbet fie. Ja, er ging fo weit, bag er mir einft bie brei iconen Gigenichaften, Glaube, Liebe und hoffnung, völlig absprach. Statt bes Blaubens, fagte er, bat fie bie Ginficht, fatt ber Liebe bie Beharrlichfeit, und flatt ber hoffnung bas Butrauen. Auch will ich bir gerne gesteben, ebe ich bich fannte, fannte ich nichts Soberes in ber Belt als Rlarbeit und Rlugbeit; nur beine Gegenwart bat mich

überzeugt, belebt, überwunden, und beiner schönen hohen Seele tret' ich gerne ben Rang ab. Auch meinen Freund verehre ich in eben bemselben Sinn; seine Lebensbeschreibung ist ein ewiges Suchen und Richtsinden; aber nicht das leere Suchen, sondern das wunderbare, gutmilthige Suchen begabt ihn, er wähnt, man könne ihm das geben, was nur von ihm kommen kann. So, meine Liebe, schadet mir auch dießmal meine Klarheit nichts; ich kenne meinen Gatten besser, als er sich selbst kennt, und ich achte ihn nur um desto mehr. Ich sehe ihn, aber ich sibersehe ihn nicht, und alle meine Einsicht reicht nicht hin zu ahnen, was er wirken kann. Wenn ich an ihn denke, vermischt sich sein Bilb immer mit dem deinigen, und ich weiß nicht, wie ich es werth bin, zwei solchen Menschen anzugehören. Aber ich will es werth sein daburch, daß ich meine Pflicht thue, dadurch, daß ich erstülle, was man von mir erwarten und hoffen kann."

"Db ich Lothario's gebenke? Lebhaft und täglich. Ihn kann ich in ber Gesellschaft, die mich im Geiste umgiebt, nicht einen Augenblick miffen. O wie bedaure ich ben trefflichen Mann, ber burch einen Ingenbsehler mit mir verwandt ist, daß die Natur ihn dir so nahe gewollt hat. Wahrlich, ein Wesen, wie du, wäre seiner mehr werth als ich. Dir könnt' ich, dir müßt' ich ihn abtreten. Laß uns ihm sein, was nur möglich ist, dis er eine würdige Gattin sindet, und auch dann laß uns ausammen sein und ausammen bleiben."

Was werben nun aber unfre Freunde sagen? begann Natalie. — Ihr Bruber weiß nichts bavon? — Nein! so wenig als die Ihrigen; die Sache ist diessmal nur unter und Weibern verhandelt worden. Ich weiß nicht, was Lydie Theresen sür Grillen in den Kopf gesetht hat; sie scheint dem Abbé und Jarno zu mißtrauen. Lydie hatte ihr gegen gewisse gebeime Berbindungen und Plane, von denen ich wohl im Allgemeinen weiß, in die ich aber niemals einzudringen gedachte, wenigstens einigen Argwohn eingestößt, und bei diesem entscheidenden Schritt ihres Lebens wollte sie niemand als mir einigen Cinfluß verstatten. Mit meinem Bruder war sie schon früher übereingesommen, daß sie sich wechselsweise ihre Heirath nur melden, sich darüber nicht zu Rathe ziehen wollten.

Natalie schrieb nun einen Brief an ihren Bruber; sie lub Wilhelmen ein, einige Worte bazu zu setzen, Therese hatte sie barum gebeten. Man wollte eben siegeln, als Jarno sich unvermuthet anmelben ließ. Aufs freundlichste ward er empfangen; auch schien er sehr munter und schrzhaft, und konnte endlich nicht unterlassen zu sagen: Eigentlich komme ich hierher, um Ihnen eine sehr wunderbare, doch angenehme Nachricht zu bringen; sie betrifft unsere Therese. Sie haben uns manchmal getabelt, schöne Natalie, daß wir uns um so vieles bekümmern; nun aber sehen Sie, wie gut es ist, siberall seine Spione zu haben. Rathen Sie, und lassen Sie uns einmal Ihre Sagacität sehen!

Die Selbstgefälligkeit, womit er biese Worte aussprach, die schalthafte Miene, womit er Wilhelmen und Natalien ansah, überzeugten beibe, daß ihr Geheimniß entbeckt sei. Natalie antwortete lächelnd: Wir sind viel kunflicher, als Sie benken; wir haben die Auslösung bes Räthjels, noch ehe es uns ausgegeben wurde, schon zu Papier gebracht.

Sie fiberreichte ihm mit biefen Worten ben Brief an Lothario und war zufrieden, der kleinen Ueberraschung und Beschämung, die man ihnen angedacht hatte, auf diese Weise zu begegnen. Jarno nahm das Blatt mit einiger Berwunderung, überlief es nur, staunte, ließ es aus der hand sinken und sah sie beide mit großen Augen, mit einem Ausdruck der Ueberraschung, ja des Entsetzens an, den man auf seinem Gesichte nicht gewohnt war. Er sagte kein Wort.

Wilhelm und Ratalie waren nicht wenig betroffen. Jarno ging in der Stube auf und ab. Bas soll ich sagen? rief er aus, oder soll ich's sagen? Es tann tein Geheimniß bleiben, die Berwirrung ift nicht zu vermeiben. Also benn Geheimniß gegen Geheimniß! Ueberraschung gegen Ueberraschung! Therese ist nicht die Tochter ihrer Mutter! das hinderniß ist gehoben: ich tomme hierher, Sie zu bitten, das eble Mäbchen zu einer Berbindung mit Lothario vorzubereiten.

Jarno sah die Bestürzung der beiben Freunde, welche die Augen zur Erbe niederschlugen. Dieser Fall ift einer von benen, sagte er, die sich in Gesellschaft am schlechteften ertragen lassen. Was jedes babei zu benten hat, bentt es am besten in der Einsamkeit; ich wenigstens erbitte mir auf eine Stunde Urlaub. Er eilte in ben Garten; Wilhelm folgte ihm mechanisch, aber in der Ferne.

Rach Berlauf einer Stunde sanden fie fich wieder zusammen. Wilhelm nahm bas Wort und sagte: Sonft, ba ich obne 3wed und Blau leicht, ja leichtfertig lebte, tamen mir Freundschaft, Liebe, Neigung, Zutrauen mit offenen Armen entgegen, ja, fie brängten sich zu mir jetzt, ba es Ernst wirb, scheint bas Schickal mit mir einen andern Weg zu nehmen. Der Entschluß, Theresen meine Hand anzubieten, ist vielleicht ber erste, ber ganz rein ans mir selbst tommt. Mit Ueberslegung machte ich meinen Plan, meine Bernunft war völlig damit einig, und durch die Zusage des tressichen Mädchens wurden alle meine Hoffnungen erfüllt. Nun brückt das sonderbarkte Geschick meine ausgestreckte Hand nieder. Therese reicht mir die ihrige von ferne, wie im Traume, ich kann sie nicht sasson das schöne Bild verläßt mich auf ewig. So lebe denn wohl, du schönes Bild! und ihr Bilder der reichsten Glücksigkeit, die ihr euch darum her versammeltet!

Er schwieg einen Augenblick still, sah vor sich hin, und Jarns wollte reben. Lassen Sie mich noch etwas sagen, siel Wilhelm ihm ein; benn um mein ganzes Geschick wird ja boch diesmal das Loos geworsen. In diesem Augenblick sommt mir der Eindruck zu Hilse, den Lothario's Gegenwart beim ersten Anblick mir einprägte, und der mir beständig geblieben ist. Dieser Mann verdient jede Art von Neigung und Freundschaft, und ohne Ausopferung läst sich teine Freundschaft benten. Um seinetwillen war es mir leicht, ein unglückliches Mädchen zu bethören; um seinetwillen soll mir möglich werden, der würdigsten Braut zu entsagen. Gehen Sie hin, erzählen Sie ihm die sonderbare Geschichte, und sagen Sie ihm, wozu ich bereit bin.

Jarno versetzte hierauf: In solden Fällen, halte ich bafür, ift schon alles gethan, wenn man sich nur nicht fibereilt. Lassen Sie und teinen Schritt ohne Lothario's Einwilligung thun! Ich will zu ihm, erwarten Sie meine Zuruckunft ober seine Briefe ruhig.

Er ritt weg und hinterließ bie beiben Freunde in ber größten Behmuth. Sie hatten Zeit, sich biese Begebenheit auf mehr als eine Beise zu wiederholen und ihre Bemerkungen barüber zu machen. Nun siel es ihnen erst auf, daß sie biese wunderbare Erklärung so gerade von Jarno angenommen und sich nicht um die nähern Umftände erkundigt hatten. Ja, Bischelm wollte sogar einigen Zweisel hegen; aber aufs höchste stieg ihr Erstaunen, ja ihre Berwirrung, als den andern Tag ein Bote von Theresen antam, der solgenden sonderbaren Brief an Natalien mitbrachte:

"Go feltsam es auch scheinen mag, so muß ich boch meinem vorigen Briefe sogleich noch einen nachsenben und bich ersuchen, mir meinen

Brantigam eilig zu fchiden. Er foll mein Gatte werben, was man anch für Plane macht, mir ihn zu rauben. Gieb ihm inliegenben Brief! Rur vor teinem Zeugen, es mag gegenwärtig fein wer will."

Der Brief an Wilhelmen enthielt folgendes: "Bas werden Sie von Ihrer Therese benten, wenn sie auf einmal, leibenschaftlich, auf eine Berbindung bringt, die der ruhigkte Berstand nur eingeleitet zu haben schien? Lassen Sie sich durch nichts abhalten, gleich nach dem Empfang des Briefes abzureisen. Rommen Sie, lieber, lieber Freund, nun dreisach Geliebter, da man mir Ihren Besitz rauben oder wenigskens erschweren will."

Bas ift ju thun? rief Bilbelm aus, als er biefen Brief gelefen batte.

Roch in keinem Fall, versetzte Ratalie nach einigem Nachbenken, hat mein Berg und mein Berftand so geschwiegen, als in biesem; ich wüßte nichts zu thun, so wie ich nichts zu rathen weiß.

Bare es moglich, rief Bilbelm mit Beftigleit aus, bak Lothario selbft nichts bavon wuffte, ober wenn er bavon weiß, daß er mit uns bas Spiel verftedter Blane mare? Dat Jarno, indem er unfern Brief geleben, bas Mabreben aus bem Stegreife erfunden? Burbe er uns mas anders gefagt baben, wenn wir nicht zu voreilig gewesen waren? Bas tann man wollen? Bas fitr Abfichten tann man haben? Bas tann Therefe filr einen Blan meinen? Ja, es lagt fich nicht leugnen, Lothario ift von gebeimen Birtungen und Berbinbungen umgeben; ich babe felbft erfahren, bag man thatig ift, bag man fich in einem gewiffen Sinne um bie Sandlungen, um bie Schickfale mehrerer Denichen bekimmert und fie zu leiten weiß. Bon ben Enbawecken biefer Bebeimniffe verftebe ich nichts, aber biefe neuefte Abficht, mir Therefen au entreißen, sebe ich nur allau beutlich. Auf einer Soite malt man mir bas mögliche Blud Lothario's, vielleicht nur jum Scheine, por; auf ber anbern febe ich meine Geliebte, meine verehrte Braut, bie mich an ibr Berg ruft. Bas foll ich thun? Bas foll ich unterlaffen?

Rur ein wenig Gebulb! sagte Natalie, nur eine turze Bebentzeit! In bieser sonberbaren Berknüpfung weiß ich nur so viel, baß wir bas, was unwieberbringlich ift, nicht libereilen sollen. Gegen ein Mährchen, gegen einen kunftlichen Plan stehen Beharrlichkeit und Rlugheit uns bei; es muß sich balb aufklären, ob die Sache wahr ober ob sie ersunben ist. Hat mein Bruber wirklich Hoffnung sich mit Theresen zu verbinden, so wäre es grausam, ihm ein Glück auf ewig zu entreißen, in

bem Augenblide, ba es ihm fo freundlich erscheint. Laffen Sie uns nur abwarten, ob er etwas bavon weiß, ob er felbft glaubt, ob er felbft bofft.

Diesen Gründen ihres Raths tam glüdlicherweise ein Brief von Lothario zu Hilse: Ich schiede Jarno nicht wieder zurück, schrieb er; von meiner Hand eine Zeile ist dir mehr, als die umftändlichsten Worte eines Boten. Ich bin gewiß, daß Therese nicht die Tochter ihrer Mutter ist, und ich tann die Hossinung, sie zu bestigen, nicht ausgeben, die sie auch überzeugt ist, und alsdann zwischen mir und dem Freunde mit ruhiger Ueberlegung entscheidet. Laß ihn, ich bitte dich, nicht von beiner Seite! Das Glück, das Leben eines Bruders hängt davon ab. Ich verspreche dir, diese Ungewisheit soll nicht lange dauern.

Sie sehen, wie die Sache fteht, sagte fie freundlich zu Wilhelmen: geben Sie mir Ihr Ehrenwort, nicht aus bem Baufe zu geben.

Ich gebe es! rief er aus, indem er ihr die Hand reichte; ich will bieses haus wider Ihren Willen nicht verlaffen. Ich bante Gott und meinem guten Geift, daß ich bießmal geleitet werde, und zwar von Ihnen.

Ratalie schrieb Theresen ben gangen Berlauf und erflärte, daß fie ihren Freund nicht von fich laffen werbe; fie schickte zugleich Lothario's Brief mit.

Therefe antwortete: "3ch bin nicht wenig verwundert, bag Lothario felbft übergengt ift, benn gegen feine Schwefter wirb er fich nicht auf biefen Grab verftellen. 3d bin verbrieflich, febr verbrieflich. Es ift beffer, ich fage nichts weiter. Am beften ift's, ich tomme au bir. wenn ich nur erft bie arme Lybie untergebracht babe, mit ber man graufam umgeht. 3ch fürchte, wir find alle betrogen, und werben fo betrogen, um nie ins Rlare au tommen. Wenn ber Freund meinen Sinn batte, fo entichlitpfte er bir boch und wurfe fich an bas Berg feiner Therese, bie ibm bann niemand entreifen follte; aber ich ffirchte. ich foll ibn verlieren und Lothario nicht wieber gewinnen. Diefem entreift man Lubien, inbem man ibm bie hoffnung, mich befiten au tonnen, von weitem zeigt. 3ch will nichts weiter fagen, bie Berwirrung wird noch größer werben. Db nicht inbessen bie schönften Berbaltniffe fo verschoben, fo untergraben und fo zerruttet werben, bag and bann, wenn alles im Rlaren fein wirb, boch nicht wieber zu belfen ift, mag bie Beit lebren. Reift fich mein Freund nicht los, fo tomme ich in wenigen Tagen, um ihn bei bir aufzusuchen und fest zu halten. Du wunderst dich, wie diese Leibenschaft sich beiner Therese bemächtigt hat. Es ist keine Leibenschaft, es ist Ueberzeugung, daß, da Lothario nicht mein werden konnte, dieser neue Freund das Glück meines Lebens machen wird. Sag' ihm das, im Ramen des kleinen Knaben, der mit ihm unter der Eiche saß und sich seiner Theilnahme freute! Sag' ihm das, im Ramen Theresens, die seinem Antrage mit einer herzlichen Offenheit entgegen kam! Mein erster Traum, wie ich mit Lothario leben wärde, ist weit von meiner Seele weggeruckt; der Traum, wie ich mit meinem neuen Freund zu leben gedachte, steht noch ganz gegenwärtig vor mir. Achtet man mich so wenig, daß man glandt, es sei so was Leichtes, diesen mit jenem aus dem Stegreise wieder umzutausschen?"

Ich verlasse mich auf Sie, sagte Natalie zu Wilhelmen, indem sie, baß Sie das Glüd meines Lebens in Ihrer Hand haben! Mein Dassein ist mit dem Dassein meines Bruders so innig verbunden und verwurzelt, daß er keine Schmerzen stilblen kann, die ich nicht empfinde, keine Frende, die nicht auch mein Blüd macht. Ja, ich kann wohl sagen, daß ich allein durch ihn empfunden habe, daß das derz gerührt und erhoben, daß auf der Welt Frende, Liebe und ein Gesühl sein kann, das liber alles Bedürfnist binans befriediat.

Sie hielt inne, Wilhelm nahm ihre hand und rief: D fahren Sie fort! es ift die rechte Zeit zu einem wahren wechselseitigen Bertrauen; wir haben nie nöthiger gehabt, uns genauer zu tennen.

Sa, mein Freund! sagte fie lächelnb, mit ihrer ruhigen, fanften, unbeschreiblichen Hoheit, es ift vielleicht nicht außer ber Zeit, wenn ich Ihnen sage, baß alles, was uns so manches Buch, was uns bie Welt als Liebe nennt und zeigt, mir immer nur als ein Mährchen erschienen sei.

Sie haben nicht geliebt? rief Bilbelm ans. Rie ober immer! verfeste Natalie.

## Fünftes Capitel.

Sie waren unter biesem Gespräch im Garten auf und ab gegangen; Natalie hatte verschiebene Blumen von seltsamer Gestalt gebrochen, bie Wilhelmen völlig unbefannt waren, und nach beren Namen er fragte.

Sie vermuthen wohl nicht, fagte Ratalie, für wen ich biefen Strauf pflide? Er ift für meinen Obeim bestimmt, bem wir einen Befuch machen wollen. Die Sonne icheint eben fo lebbaft nach bem Saale ber Bergangenheit; ich muß Gie biefen Augenblid bineinffibren, unb ich gebe niemals bin, obne einige von ben Blumen, bie mein Obeim besonbers begunftigte, mitaubringen. Er war ein sonberbarer Mann und ber eigenften Ginbrude fabig. Für gewiffe Bflangen und Thiere, für gewiffe Meniden und Gegenben, ig foggr au einigen Steinarten batte er eine entschiebene Reigung, bie felten erflärlich mar. Wenn ich nicht, pflegte er oft ju fagen, mir von Jugend auf fo febr miberftanben batte, wenn ich nicht geftrebt batte, meinen Berftanb ins Beite und Allgemeine auszubilben, fo mare ich ber beschränktefte und unerträglichfte Menich geworben: benn nichts ift unerträglicher, als abgeschnittene Eigenheit an bemienigen, von bem man eine reine, geborige Thatigleit forbern tann. Und boch mußte er felbft gefteben, bag ibm gleichsam Leben und Athem ausgeben würde, wenn er fich nicht von Beit ju Beit nachfabe, und fich erlaubte, bas mit Leibenschaft ju genie-Ben, was er eben nicht immer loben und entschulbigen tonnte. Deine Soulb ift es nicht, fagte er, wenn ich meine Triebe und meine Bernunft nicht völlig babe in Ginftimmung bringen tonnen. Bei folden Belegenheiten pflegte er meift über mich ju fchergen und ju fagen: Ratalien tann man bei Leibesleben felig preifen, ba ihre Ratur nichts forbert, als mas bie Belt wünscht und braucht.

Unter biesen Worten waren sie wieber in bas hauptgebände gelangt. Sie führte ihn burch einen geräumigen Gang auf eine Thüre zu, vor ber zwei Sphinze von Granit lagen. Die Thüre selbst war auf ägyptische Beise oben ein wenig enger als unten, und ihre ehernen Flügel bereiteten zu einem ernsthaften, ja zu einem schauerlichen Aublick vor. Wie angenehm ward man baher überrascht, als diese Erwartung sich in die reinste heiterleit auflöste, indem man in einen Saal trat, in welchem Kunst und Leben jede Erinnerung an Tod und Grad aushoben. In die Wände waren verhältnismäßige Bogen vertiest, in benen größere Sarkophagen standen; in den Pseilern dazwischen sah man kleinere Dessungen, mit Aschenkäschen und Gefäsen geschmidt; die übrigen Flächen der Wände und bes Gewöldes sah man regelmäßig abgetheilt, und zwischen heitern und mannigsaltigen Einsassungen, Kränzen und Zierathen heitere und bedeutende Gestalten in Feldern von verschiedener Größe gemalt. Die architestonischen Glieber waren mit dem schönen

gelben Marmor, ber ins Röthliche hinüberblidt, bekleibet, hellblaue Streifen von einer glüdlichen demischen Composition ahmten ben Lasurstein nach und gaben, indem sie gleichsam in einem Gegensatz das Auge befriedigten, dem Ganzen Einheit und Berbindung. Alle diese Pracht und Zierde stellte sich in reinen architektonischen Berhältnissen, und so schen jeder, der hereintrat, siber sich selbst erhoben zu sein, indem er durch die zusammentressende Kunst erstuhr, was der Mensch sei und was er sein könne.

Der Thilre gegenstber sah man auf einem prächtigen Sartophagen bas Marmorbild eines würdigen Mannes, an ein Polfter gelehnt. Er hielt eine Rolle vor sich und schien mit ftiller Aufmerksamkeit barauf ju blicken. Sie war so gerichtet, daß man die Worte, die sie enthielt, bequem lesen konnte. Es ftand barauf: Gebenke zu leben.

Natalie, indem sie einen verwelkten Strauß wegnahm, legte ben strichen vor das Bild des Oheims; benn er selbst war in der Figur vorgestellt, und Wilhelm glaubte sich noch der Züge des alten Herrn zu erinnern, den er damals im Walde gesehen hatte. — Hier brachten wir manche Stunde zu, sagte Natalie, dis dieser Saal fertig war. In seinen letzten Jahren hatte er einige geschickte Künstler an sich gezogen, und seine beste Unterhaltung war, die Zeichnungen und Cartone zu diesen Gemälben ausstunen und bestimmen zu helsen.

Wilhelm konnte sich nicht genng ber Gegenstände freuen, die ihn umgaben. Welch ein Leben, rief er aus, in diesem Saale der Bergangeubeit! Man könnte ihn eben so gut den Saal der Gegenwart und der Zukunft nennen. So war alles und so wird alles sein! Nichts ist vergänglich, als der Eine, der geniest und zuschaut. Hier dieses Bild der Mutter, die ihr Kind ans Herz drückt, wird viele Generationen glücklicher Mütter überleben. Nach Jahrhunderten vielleicht erfreut sich ein Bater dieses bärtigen Mannes, der seinen Ernst ablegt und sich mit seinem Sohne neckt. So verschämt wird durch alle Zeiten die Braut sitzen, und bei ihren stillen Wilnschen noch bedürsen, daß man sie tröste, daß man ihr zurede; so ungeduldig wird der Bräutigam auf der Schwelle horchen, ob er hereintreten darf.

Bilhelms Angen schweiften auf ungählige Bilber umber. Bom erften froben Triebe ber Kindheit, jedes Glieb im Spiele nur zu brauchen und zu üben, bis zum ruhigen abgeschiebenen Eruste bes Beisen, tonnte man in schöner lebendiger Folge sehen, wie ber Mensch teine angeborne Reigung und Fähigkeit besitht, ohne sie zu brauchen und zu nuten.

Bon bem erften garten Selbstgefühl, wenn bas Mäbchen verweilt, ben Krug aus bem Maren Baffer wieber heraufzuheben, und inbeffen ihr Bilb gefällig betrachtet, bis zu jenen hoben Feierlichkeiten, wenn Könige und Böller zu Bengen ihrer Berbindungen bie Götter am Altare anrufen, zeigte sich alles bebeutend und fraftig.

Es war eine Belt, es war ein himmel, ber ben Beschauenben an biefer Stätte umgab, und aufer ben Gebanten, welche jene gebilbeten Beftalten erregten, außer ben Empfinbungen, welche fie einflöften. fcien noch etwas anbres gegenwärtig ju fein, wovon ber gange Menfc nich angegriffen fühlte. Auch Bilbelm bemertte es, obne fich bavon Rechenschaft geben zu tonnen. Bas ift bas, rief er aus, bas, unabbangig von aller Bebeutung, frei von allem Mitgeflibl, bas uns menfchliche Begebenbeiten und Schicffale einfloken, fo fart und augleich fo anmuthig auf mich zu wirfen bermag? Es fpricht aus bem Bangen, es fpricht aus jebem Theile mich an, ohne baft ich jenes begreifen, obne baff ich biefe mir befonbers queignen tounte. Beiden Bauber abn' ich in biefen Flachen, biefen Linien, biefen Soben und Breiten, biefen Maffen und Karben! Bas ift es, bas biefe Riguren, auch nur obenbin betrachtet, icon als Bierath fo erfreulich macht? Ja, ich flible, man konnte bier verweilen, ruben, alles mit ben Augen faffen, fich gludlich finden und gang etwas anbres fühlen und benten, als bas, was vor Augen flebt.

Und gewiß! tonnten wir beschreiben, wie glücklich alles eingetheilt war, wie an Ort und Stelle burch Berbindung ober Gegensat, burch Einfärdigkeit ober Buntheit alles bestimmt, so und nicht anders erschien, als es erscheinen sollte, und eine so vollommene als bentliche Wirtung hervorbrachte, so willben wir ben Leser an einen Ort verseben, von bem er sich so balb nicht zu entsernen wänschte.

Bier große marmorne Canbelaber ftanben in ben Eden bes Saals, vier fleinere in ber Mitte um einen sehr schon gearbeiteten Sartophag, ber seiner Größe nach eine junge Person von mittlerer Gestalt fonnte enthalten haben.

Ratalie blieb bei biefem Monumente stehen, und indem sie die hand barauf legte, sagte fie: Mein guter Oheim hatte große Borliebe zu biesem Berle des Alterthums. Er sagte manchmal: nicht allein die ersten Blüthen fallen ab, die ihr da oben in jenen kleinen Raumen verwahren könnt, sondern auch Frilchte, die am Zweige hängend uns noch lange die schöftet Hoffnung geben, indes ein heimlicher Burm

ihre frühere Reife und ihre Zerflörung vorbereitet. Ich fürchte, suhr sie fort, er hat auf das liebe Mädchen geweisiget, das sich unserer Psiege nach und nach zu entziehen und zu bieser ruhigen Wohnung zu neigen scheint.

216 fie im Begriff maren wegaugebn, fagte Natalie: 3ch muß Sie noch auf etwas aufmertfam machen. Bemerten Sie biefe balbrunben Deffnungen in ber Bobe auf beiben Seiten! Sier tonnen bie Chore ber Sanger verborgen fleben, und biefe ebernen Bieratben unter bem Befimfe bienen, Die Teppide an befeftigen, Die nach ber Berorbnuna meines Obeims bei jeber Beftattung aufgebangt merben follen. tonnte nicht obne Dufit, besonbers nicht obne Gefang leben und batte babei bie Eigenheit, baß er bie Sanger nicht feben wollte. Er pflegte au fagen: bas Theater verwöhnt uns gar au febr, bie Dufit bient bort nur gleichsam bem Auge, fie begleitet bie Bewegungen, nicht bie Empfinbungen. Bei Oratorien und Concerten fibrt uns immer bie Beftalt bes Muficus; bie mabre Mufit ift allein fure Dbr; eine icone Stimme ift bas Allgemeinfte, was fich benten läßt, und indem bas eingeschräntte Inbivibuum, bas fie hervorbringt, fich vors Auge ftellt, gerftort es ben reinen Effect jener Allgemeinbeit. 3ch will jeben feben, mit bem ich reben foll, benn es ift ein eimelner Menich, beffen Beftalt und Charafter bie Rebe werth ober unwerth macht; hingegen wer mir fingt, foll unfichtbar fein; feine Geftalt foll mich nicht bestechen ober irre machen. hier fpricht nur ein Organ jum Organe, nicht ber Beift jum Beifte, nicht eine taufenbfältige Belt jum Auge, nicht ein Simmel jum Denichen. Eben fo wollte er auch bei Inftrumentalmufiten bie Orchefter fo viel als möglich verftedt baben, weil man burch bie mechanischen Bemühungen und burch bie nothburftigen, immer feltfamen Geberben ber Inftrumentenspieler fo febr gerftreut und verwirrt werbe. Er pflegte baber eine Dufit nicht anbers als mit augeschloffenen Augen anauboren. um fein ganges Dafein auf ben einzigen, reinen Benuß bes Dbre gu concentriren.

Sie wollten eben ben Saal verlaffen, als fie bie Rinber in bem Gange beftig laufen und ben Relix rufen borten: Rein ich! nein ich!

Mignon warf sich zuerst zur geöffneten Thure herein; sie war außer Athem und konnte kein Wort sagen; Felix, noch in einiger Entsernung, rief: Mutter Therese ist da! Die Kinder hatten, so schien es, die Rachericht zu überbringen, einen Wettlauf angestellt. Wignon sag in Nataliens Armen, ihr Herz pochte gewaltsam.

Bojes Rinb, sagte Ratalie, ift bir nicht alle heftige Bewegung untersagt? Sieb, wie bein Berg folagt!

Laft es brechen! fagte Mignon mit einem tiefen Seufzer; es fclagt foon au lange.

Man hatte sich von dieser Berwirrung, von dieser Art von Bestürzung kaum erholt, als Therese hereintrat. Sie siog auf Natalien zu, nmarmte sie und das gute Kind. Dann wendete sie sich zu Wilhelmen, sah ihn mit ihren klaren Angen an und sagte: Nun, mein Freund, wie steht es? Sie haben sich doch nicht irre machen lassen? Er that einen Schritt gegen sie, sie sprang auf ihn zu und hing an seinem Halse. O meine Therese! rief er aus.

Mein Freund! mein Geliebter! mein Gatte! ja, auf ewig bie Deine! rief fie unter ben lebbafteften Ruffen.

Felix zog fie am Roce und rief: Mutter Therese, ich bin auch ba! Natalie ftanb und sah vor fich bin; Mignon suhr auf einmal mit ber linken hand nach bem herzen, und indem fie den rechten Arm bestig ausstreckte, siel sie mit einem Schrei zu Nataliens Füßen für tobt nieber.

Der Schreden war groß: teine Bewegung bes herzens noch bes Bulfes war zu spüren. Wilhelm nahm fie auf seinen Arm und trug sie eilig hinauf; ber schlotternbe Körper hing über seine Schultern. Die Gegenwart bes Arztes gab wenig Trost; er und ber junge Bundarzt, ben wir schon kennen, bemühten sich vergebens. Das liebe Geschöpf war nicht ins Leben zurückzurusen.

Natalie winkte Theresen. Diese nahm ihren Freund bei ber Hand und führte ihn aus bem Zimmer. Er war stumm und ohne Sprache, und hatte ben Muth nicht, ihren Augen zu begegnen. So saß er neben ihr auf bem Canapé, auf bem er Natalien zuerst angetroffen hatte. Er bachte mit großer Schnelle eine Reihe von Schicksalen burch, ober vielmehr er bachte nicht, er ließ das auf seine Seele wirken, was er nicht entsernen konnte. Es giebt Augenblicke des Lebens, in welchen die Begebenheiten, gleich gestügelten Weberschiffchen, vor uns sich hin und wieder bewegen und unaushaltsam ein Gewebe vollenden, das wir mehr ober weniger selbst gesponnen und angelegt haben. Mein Freund! sagte Therese, mein Gestebter! indem sie das Stillschweigen unterbrach und ihn bei der Hand nahm, saß uns diesen Augenblick sest zusammenhalten, wie wir noch östers, vielleicht in ähnlichen Fällen, werden au thun baben. Dieß sind die Ereignisse, welche au ertragen

man zu zweien in der Welt sein muß. Bebente, mein Freund, fühle, daß du nicht allein bift, zeige, daß du beine Therese liebst, zuerst dadurch, daß du beine Schmerzen ihr mittheilst! Sie umarmte ihn und schloß ihn sanft an ihren Busen; er saste sie in seine Arme und brückte sie mit Heftigkeit an sich. Das arme Kind, rief er aus, suchte in traurigen Augenblicken Schutz und Zuslucht an meinem unsichern Busen; laß die Sicherheit des beinigen mir in dieser schrecklichen Stunde zu Gute kommen. Sie hielten sich sest umschloffen, er sühlte ihr Herz an seinem Busen schlagen, aber in seinem Geiste war es öbe und leer; nur die Bilder Mignous und Nataliens schwebten wie Schatten vor seiner Einbildungskraft.

Ratalie trat berein. Gieb uns beinen Segen! rief Therefe, lag uns in biefem traurigen Angenblide por bir verbunden fein. - Bilbelm batte fein Geficht an Therefens Balfe verborgen; er mar gludlich genug, weinen au tonnen. Er borte Ratalien nicht tommen, er fab fie nicht, nur bei bem Rlang ibrer Stimme verbopbelten fich feine Thranen. - Bas Gott aufammenfugt, will ich nicht icheiben, fagte Ratalie lächelub; aber verbinben tann ich euch nicht, und tann nicht loben, bag Somerz und Reigung bie Erinnerung an meinen Bruber völlig aus euren Bergen au verbannen icheint. Bilbelm rif fich bei biefen Borten aus ben Armen Therefens. Wo wollen Sie bin? riefen beibe Frauen. - Laffen Sie mich bas Rind feben, rief er aus, bas ich getöbtet babe! Das Unglild, bas wir mit Augen feben, ift geringer, als wenn unfere Einbilbungsfraft bas Uebel gewaltsam in unfer Gemuth einsentt : laffen Sie uns ben abgeschiebenen Engel feben! Seine beitere Diene wirb uns fagen, baf ibm mobl ift! - Da bie Rreundinnen ben bewegten Blingling nicht abbalten tonnten, folgten fie ibm; aber ber gute Arat, ber mit bem Chirurgus ihnen entgegen tam, bielt fie ab, fich ber Berblidenen au nabern, und fagte: Balten Sie fich von biefem traurigen Begenftanbe entfernt, und erlauben Gie mir, bag ich ben Reften biefes fonberbaren Befens, fo viel meine Runft vermag, einige Dauer gebe. 3d will bie icone Runft, einen Rorper nicht allein zu balfamiren, fonbern ihm and ein lebenbiges Anfebn au erhalten, bei biefem geliebten Geschöbfe sogleich anwenden. Da ich ihren Tob voraussab, babe ich Anftalten gemacht, und mit biefem Gehillfen bier foll mir's gewiß gelin-Erlauben Sie mir nur noch einige Tage Beit, und verlangen Sie bas liebe Rind nicht wieber au feben, bis wir es in ben Saal ber Bergangenbeit gebracht baben.

Der junge Chirurgus hatte jene merkwürdige Instrumententasche wieber in Sanben. Bon wem kann er sie wohl haben? fragte Wilhelm ben Arzt. Ich kenne sie sehr gut, versehte Natalie; er hat sie von seinem Bater, ber Sie bamals im Balbe verbanb.

D so habe ich mich nicht geirrt, rief Bilhelm, ich erkannte bas Band sogleich! Treten Sie mir es ab! Es brachte mich zuerst wieber auf die Spur von meiner Wohlthäterin. Wie viel Wohl und Wehe überdauert nicht ein solches lebloses Wesen! Bei wie viel Schmerzen war dieß Band nicht schon gegenwärtig, und seine Fäben halten noch immer! Wie vieler Menschen letzten Augenblick hat es schon begleitet, und seine Farben sind noch nicht verblichen! Es war gegenwärtig in einem ber schönsten Augenblick meines Lebens, da ich verwundet auf der Erde lag und Ihre hillfreiche Gestalt vor mir erschien, als des Lind mit blutigen Haaren, mit der zärtlichsten Sorgsalt für mein Leben besorgt war, bessen frühzeitigen Tod wir nun beweinen.

Die Freunde hatten nicht lange Beit, sich über diese traurige Begebenheit zu unterhalten und Fräulein Theresen über das Kind und über die wahrscheinliche Ursache seines unerwarteten Todes aufzuklären; benn es wurden Fremde gemeldet, die, als sie sich zeigten, keineswegs fremd waren. Lothario, Jarno, der Abbé traten herein. Natalie ging ihrem Bruder entgegen; unter den übrigen entstand ein augenblickliches Stillschweigen. Therese sagte lächelnd zu Lothario: Sie glaubten wohl kaum, mich hier zu finden; wenigstens ist es eben nicht räthlich, daß wir uns in diesem Augenblick aussuchen; indessen sie sie mir nach einer so langen Abwesenblick agegrüßt.

Lothario reichte ihr die Sand und versetzte: Wenn wir einmal leiben und entbehren sollen, so mag es immerhin auch in der Gegenwart bes geliebten, wünschenswerthen Gutes geschehen. Ich verlange keinen Einfluß auf Ihre Entschließung, und mein Bertrauen auf Ihr Serz, auf Ihren Berkand und reinen Sinn ift noch immer so groß, daß ich Ihnen mein Schicksal und bas Schicksal meines Freundes gerne in die Sand lege.

Das Gespräch wendete fich sogleich zu allgemeinen, ja, man barf sagen, zu unbedeutenden Gegenftänden. Die Gesellschaft trennte fich bald zum Spazierengehen in einzelne Paare. Natalie war mit Lothario, Therefe mit dem Abbe gegangen, und Wilhelm war mit Jarno auf dem Schlosse geblieben.

Die Erscheinung ber brei Freunde in bem Augenblid, ba Bilhelmen

ein schwerer Schmerz auf ber Brust lag, hatte, statt ihn zu zerstreuen, seine Laune gereizt und verschlimmert; er war verdrießlich und argwöhnisch, und konnte und wollte es nicht verhehlen, als Jarno ihn über sein mürrisches Stillschweigen zur Rebe seize. Was braucht's da weiter? rief Wilhelm aus. Lothario kommt mit seinen Beiständen, und es wäre wunderbar, wenn jene geheimnisvollen Mächte des Thurms, die immer so geschäftig sind, jetzt nicht auf uns wirken, und ich weiß nicht was sint einen seltsamen Zwed mit und an uns ansstühren sollten. So viel ich diese heiligen Männer kenne, scheint es jederzeit ihre löbliche Absicht, das Berbundene zu trennen und das Getrennte zu verdinden. Was darans für ein Gewebe entstehen kann, mag wohl unsern undeiligen Augen ewig ein Räthsel bleiben.

Sie find verdrießlich und bitter, sagte Jarno, bas ift recht schon und gut. Wenn Sie nur erft einmal recht bose werben, wird es noch beffer fein.

Dazu kann auch Rath werben, versehte Wilhelm, und ich fürchte sehr, baß man Luft hat, meine angeborne und augebilbete Gebulb bießmal aufs änserfte zu reizen.

So möchte ich Ihnen benn boch, sagte Sarno, inbessen, bis wir sehen, wo unsere Geschichten hinaus wollen, etwas von bem Thurme erzählen, gegen ben Sie ein so großes Mißtrauen zu begen scheinen.

Es steht bei Ihnen, versetzte Wilhelm, wenn Sie es auf meine Berstrenung bin wagen wollen. Mein Gemulth ift so vielfach beschäftigt, baß ich nicht weiß, ob es an biefen wurdigen Abenteuern ben schulbigen Theil nehmen tann.

Ich laffe mich, sagte Jarno, durch Ihre angenehme Stimmung nicht abschrecken, Sie fiber biesen Bunkt aufzuklären. Sie halten mich für einen gescheibten Kerl, und Sie sollen mich auch noch für einen ehrlichen halten, und, was mehr ift, dießmal hab' ich Auftrag. — Ich wänsche, versetzte Wilhelm, Sie sprächen aus eigner Bewegung und aus gutem Willen, mich aufzuklären; und da ich Sie nicht ohne Mißtrauen hören kann, warum soll ich Sie anhören? — Wenn ich jetzt nichts Bessers zu thun habe, sagte Jarno, als Mährchen zu erzählen, so haben Sie ja auch wohl Zeit, ihnen einige Ausmerlsamkeit zu widmen; vielleicht sind Sie dazu geneigter, wenn ich Ihnen gleich ansanzs sage: alles, was Sie im Thurme gesehen haben, sind eigentlich nur noch Reliquien von einem jugendlichen Unternehmen, bei dem es ansangs den meisten Eingeweihten großer Ernst war und über das nun alle gesegentlich nur lächeln.

Also mit diesen würdigen Zeichen und Worten spielt man nur! ries Wilhelm ans. Man sührt uns mit Feierlichkeit an einen Ort, der uns Schrsurcht einstößt, man läßt uns die wunderlichken Erscheinungen sehen, man giedt uns Kollen voll herrlicher, geheimnisreicher Sprüche, davon wir freilich das wenigste verstehn, man eröffnet uns, daß wir disher Lehrlinge waren, man spricht uns los, und wir sind so klug wie vorher. — Haben Sie das Pergament nicht bei der Hand? fragte Jarno; es enthält viel Gutes: denn jene allgemeinen Sprüche sind nicht aus der Luft gegriffen; freilich scheinen sie demjenigen leer und dunkel, der sich keiner Ersahrung dabei erinnert. Geben Sie mir den sogenannten Lehrbrief doch, wenn er in der Nähe ist. — Gewiß ganz nah, versetzte Wilhelm; so ein Amulet sollte man immer auf der Brust tragen. — Run, sagte Jarno lächelnd, wer weiß, ob der Inhalt nicht einmal in Ihrem Kops und herzen Platz sindet.

Jarno blidte hinein und überlief bie erfte Balfte mit ben Augen. Diefe, sagte er, bezieht fich auf die Ausbildung bes Kunftsinnes, wovon andere sprechen mögen; die zweite handelt vom Leben, und ba bin ich beffer zu Saufe.

Er fing barauf an. Stellen ju lefen, fprach bagwifden und knüpfte Anmerkungen und Ergählungen mit ein. Die Reigung ber Jugenb aum Gebeimnik, au Ceremonien und groken Borten ift guferorbentlich und oft ein Zeichen einer gemiffen Tiefe bes Charafters. Man will in biefen Jahren fein ganges Wefen, wenn auch nur bnntel und unbeftimmt, ergriffen und berührt fühlen. Der Jungling, ber vieles abnet. glaubt in einem Gebeimniffe viel zu finben, in ein Gebeimnif viel legen und burch baffelbe wirten ju muffen. In biefen Gefinnungen beftartte ber Abbe eine junge Gefellichaft, theils nach feinen Grunbfagen, theils aus Reigung und Gewohnheit, ba er wohl ebemals mit einer Gefellfchaft in Berbinbung ftanb, bie felbft viel im Berborgenen gewirft baben mochte. 3d tonnte mich am wenigsten in biefes Wefen finben. war alter, als bie anbern, ich batte von Jugend auf flar gefeben und wünschte in allen Dingen nichts als Rlarbeit; ich hatte fein anberes Intereffe, ale bie Welt ju tennen, wie fie war, und ftedte mit biefer Liebhaberei bie übrigen beften Gefährten an, und faft batte barüber unfere gange Bilbung eine falide Richtung genommen: benn wir fingen an, nur bie Rebler ber anbern und ihre Beschräntung zu seben und uns selbft für treffliche Wefen au balten. Der Abbe tam uns au Bulfe und lebrte uns, bag man bie Meniden nicht beobachten muffe, obne fich für ibre

Bilbung an intereffiren, und bag man fich felbft eigentlich nur in ber Thattafeit an beobachten und an erlaufden im Stanbe fei. Er rieth uns jene erften Kormen ber Gefellichaft beignbebalten; es blieb baber etwas Gefehliches in unfern Zusammenfünften; man fab wohl bie erften mpftischen Einbrücke auf bie Einrichtung bes Ganzen, nachber nabm es, wie burd ein Gleichniß, Die Geftalt eines Sandwerts an, bas fic bis aur Runft erhob. Daber tamen bie Benennungen von Lebrlingen. Gebillfen nub Reiftern. Bir wollten mit eigenen Angen feben unb uns ein eigenes Ardie unferer Beltfenninift bilben; baber entftanben bie vielen Confessionen, bie wir theils selbft ichrieben, theils wozu wir anbere veranlaften, und aus benen nachber bie Lebrjabre aufammengefett murben. Richt allen Meniden ift es eigentlich um ibre Bilbung au thun; viele wunschen nur fo ein Sausmittel aum Boblbefinben. Recepte aum Reichthum und an ieber Art von Glückeligkeit. biefe, bie nicht auf ihre Rufe gestellt fein wollten, murben mit Doftificationen und anberm Botus-Botus theils aufgebalten, theils bei Seite gebracht. Wir sprachen nach unserer Art nur biejenigen los, bie lebbaft flibiten und beutlich bekannten, wozu fie geboren feien, und die fich genug genbt batten, um mit einer gewiffen Froblichfeit und Leichtigfeit ibren Beg in verfolgen.

So haben Sie fich mit mir sehr übereilt, versetzte Bilhelm; benn was ich kann, will ober soll, weiß ich, gerabe seit jenem Angenblick, am allerwenigsten. — Wir sind ohne Schulb in biese Berwirrung gerathen, bas gute Glück mag uns wieder heraushelsen; indessen hören Sie nur: Derzenige, an bem viel zu entwickeln ist, wird später über sich und die Welt ausgeklärt. Es sind nur wenige, die ben Sinn haben und zugleich zur That sähig sind. Der Sinn erweitert, aber lähmt; die That belebt, aber beschränkt.

Ich bitte Sie, stel Bilhelm ein, lesen Sie mir von biesen wunberlichen Worten nichts mehr! Diese Phrasen haben mich schon verwirrt
genug gemacht. — So will ich bei ber Erzählung bleiben, sagte Jarno,
indem er die Rolle halb zuwidelte und nur manchmal einen Blid hinein
that. Ich selbst habe ber Gesellschaft und den Menschen am wenigsten
genut; ich bin ein sehr schlechter Lehrmeister, es ist mir unerträglich
zu sehen, wenn jemand ungeschickte Bersuche macht; einem Irrenden
muß ich gleich zurusen, und wenn es ein Nachtwandler wäre, den ich
in Gesahr sähe, geraden Weges den Hals zu brechen. Darüber hatte
ich nun immer meine Noth mit dem Abbe, der behauptet, der Irrthum

tonne nur burch bas Irren gebeilt werben. Auch über Sie baben wir uns oft gestritten; er batte Sie besonbers in Gunft genommen, unb es will icon etwas beifen, in bem boben Grabe feine Aufmertfamteit auf fich au gieben. Gie muffen mir nachjagen, baf ich Ihnen, mo ich Sie antraf, bie reine Babrbeit fagte. - Sie baben mich wenig geschont. fagte Wilbelm, und Gie icheinen Ihren Grunbfaten treu au bleiben. - Bas ift benn ba ju iconen, verfette Sarus, wenn ein junger Menich von mancherlei guten Anlagen eine gang falfche Richtung nimmt? -Bergeiben Sie, fagte Bilbelm, Sie baben mir ftreng genug alle Rabigfeit jum Schanfpieler abgefprochen ; ich geftebe Ihnen, bag, ob ich gleich biefer Runft gang entfagt babe, fo tann ich mich boch unmöglich bei mir felbft bagu für gang unfabig erklaren. - Und bei mir, fagte Sarno. ift es boch fo rein enticbieben, bak wer fich nur felbft fpielen tann, fein Schausvieler ift. Wer fich nicht bem Ginn und ber Geftalt nach in vielen Gestalten verwandeln tann, verbient nicht biefen Ramen. baben Sie jum Beifpiel ben Samlet und einige anbere Rollen recht aut gespielt, bei benen 3br Charafter, 3bre Geftalt und bie Stimmung bes Angenblick Ihnen ju Gute tamen. Das mare nun für ein Liebhabertheater und für einen jeben gut genug, ber teinen anbern Weg vor fich fabe. Man foll fich, fubr Jarno fort, inbem er auf bie Rolle fab, bor einem Talente bilten, bas man in Bolltommenbeit auszuliben nicht Soffnung bat. Man mag es barin fo weit bringen, ale man will. jo wird man bod immer gulett, wenn uns einmal bas Berbienft bes Reiftere flar wirb, ben Berluft von Zeit und Rraften, Die man auf eine folde Bfufderei gewenbet bat, ichmeralich bebauern.

Lesen Sie nichts! sagte Wilhelm, ich bitte Sie inständig, sprechen Sie fort, erzählen Sie mir, klären Sie mich auf! Und so hat also ber Abbé mir zum Hamlet geholsen, indem er einen Geist herbeischaffte?

— Ja! benn er versicherte, daß es der einzige Beg sei, Sie zu heilen, wenn Sie heilbar wären. — Und darum ließ er mir den Schleier zurück und hieß mich sliehen? — Ja, er hoffte sogar, mit der Borstellung bes Hamlets sollte Ihre ganze Lust gebüst sein. Sie würden nachher das Theater nicht wieder betreten, behauptete er; ich glaubte das Gegentheil und behielt Recht. Wir stritten noch selbigen Abend nach der Borstellung darüber. — Und Sie haben mich also spielen sehen? — O gewiß! — Und wer stellte denn den Geist vor? — Das kann ich selbst nicht sagen; entweder der Abbé oder sein Zwillingsbruder, doch glaub' ich, dieser; benn er ist um ein weniges größer. — Sie haben

alfo aud Geheimniffe unter einander? — Freunde tonnen und muffen Gebeimniffe bor einander haben; fie find einander boch tein Gebeimnif.

Es verwirrt mich schon bas Anbenten biefer Berworrenheit. Rlaren Sie mich ilber ben Mann auf, bem ich so viel schulbig bin, und bem ich so viel Borwfirfe ju machen habe.

Bas ibn uns fo fcatbar macht, verfette Jarno, mas ibm gewiffermaken bie Berrichaft über uns alle erbalt, ift ber freie und icharfe Blid, ben ibm bie Ratur fiber alle Rrafte, bie im Menichen nur mobnen und wovon fich jebe in ihrer Art ausbilben lagt, gegeben bat. Die meiften Menichen, felbft bie vorzuglichen, find nur beidrantt: jeber icast gewiffe Eigenschaften an fich und anbern; nur bie begunftigt er, nur bie will er ausgebilbet wiffen. Bang entgegengefett wirkt ber Abbe; er hat Sinn filr alles, Luft an allem, es zu erkennen und au beforbern. Da muß ich boch wieber in bie Rolle feben! fubr Sarno fort: Rur alle Meniden maden bie Menidbeit aus, nur alle Rrafte ausammengenommen bie Belt. Diefe find unter fich oft im Biberftreit, und indem fie fich au gerftoren fuchen, balt fie bie Natur aufammen und bringt fle wieber berbor. Bon bem geringfien thierischen Sandwerkstriebe bis jur bochften Auslibung ber geiftigften Runft, vom Lallen und Jaudaen bes Rinbes bis aur trefflichften Meuferung bes Rebners und Sangers, vom erften Balgen ber Rnaben bis au ben ungebeuren Anftalten, woburch Canber erhalten und erobert werben, vom leichteften Boblwollen und ber flüchtigften Liebe bis gur beftigften Leibenicaft und jum ernfteften Bunbe, von bem reinften Gefühl ber finnlichen Gegenwart bis zu ben leifeften Abnungen und Soffnungen ber entfernteften geiftigen Bufunft, alles bas und weit mehr liegt im Deniden und muß ausgebilbet werben; aber nicht in einem, fonbern in vielen. Jebe Anlage ift wichtig, und fie muß entwickelt werben. Wenn einer nur bas Schone, ber anbere nur bas Musliche beforbert, fo machen beibe aufammen erft einen Meniden aus. Das Rüslichfte beförbert fic selbft, benn bie Menge bringt es berbor, und alle tonnen's nicht entbehren; bas Schone muß beforbert werben, benn wenige ftellen's bar. und viele bebürfen's.

Halten Sie inne! rief Wilhelm, ich habe bas alles gelesen. — Nur noch einige Zeilen! versetzte Jarno; hier find' ich ben Abbe ganz wieber: Eine Kraft beherrscht bie anbere, aber keine kann bie anbere bilben; in jeber Anlage liegt auch allein bie Kraft sich zu vollenben; bas verstehen so wenig Menschen, bie boch lebren und wirken wollen. - Und ich verftebe es auch nicht, verfette Bilbelm. - Sie werben über biefen Tert ben Abbe noch oft genug boren : und fo laffen Sie uns nur immer recht beutlich feben und festbalten, mas an uns ift, und mas wir an uns ausbilben tonnen: laffen Sie uns gegen bie anbern gerecht fein, benn wir find nur in fofern au achten, als wir an icoaben miffen. - Um Gottes millen! feine Sentengen weiter! ich fühle, fie find ein ichlechtes Beilmittel für ein verwundetes Berg. Sagen Sie mir lieber, mit Ihrer graufamen Beftimmtheit, was Gie von mir erwarten, und wie und auf welche Beife Sie mich aufopfern wollen. - Reben Berbacht, ich verfichere Sie, werben Sie uns fünftig abbitten. Es ift 3bre Sade, au brufen und au mablen, und bie unfere, Ihnen beigusteben. Der Menich ift nicht eber gludlich, als bis fein unbebingtes Streben fich felbft feine Begrengung bestimmt. Richt an mich halten Sie fich, fonbern an ben Abbe; nicht an fich benten Sie, fonbern an bas, was Sie umgiebt. Lernen Sie jum Beifpiel Lothario's Trefflichfeit einseben, wie fein Ueberblid und feine Thatigfeit ungertrennlich mit einander verbunden find, wie er immer im Fortschreiten ift, wie er fich ausbreitet und jeben mit fortreift. Er führt, wo er auch fei, eine Belt mit fich; feine Gegenwart belebt und feuert an. Geben Gie unfern auten Mebicus bagegen! Es icheint gerabe bie entgegengesette Natur au fein. Wenn jener nur ine Gange und auch in bie Rerne wirtt, fo richtet biefer feinen bellen Blid nur auf bie nachften Dinge; er verschafft mehr bie Mittel gur Thatigfeit, als bag er bie Thatigfeit bervorbrachte und belebte; fein Sanbeln fieht einem guten Birthichaften volltommen abulich, feine Birtfamteit ift fill, inbem er einen jeben in feinem Rreis beförbert; fein Wiffen ift ein beftanbiges Sammeln und Ausspenden, ein Rehmen und Mittheilen im Rleinen. Bielleicht tonnte Lothario in einem Tage gerftoren, woran biefer Jahre lang gebaut bat; aber vielleicht theilt auch Lotbario in einem Augenblick anbern bie Rraft mit, bas Berftorte bunbertfältig wieber berguftellen. -Es ift ein trauriges Gefdaft, fagte Bilbelm, wenn man über bie reinen Borglige ber anbern in einem Augenblide benten foll, ba man mit fich felbft uneins ift; folche Betrachtungen fteben bem ruhigen Manne wohl an, nicht bem, ber von Leibenschaft und Ungewißheit bewegt ift. -Rubig und vernünftig au betrachten ift au feiner Beit icablich, und indem wir uns gewöhnen, über bie Borguge anderer zu benten, ftellen fich bie unfern unvermertt felbft an ihren Blat, und jebe falfche Thatigfeit, worn -uns bie Bhantafie lockt, wirb alsbann gern von uns aufgegeben. Befreien Sie wo möglich Ihren Geist von allem Argwohn und aller Aengstlichkeit! Dort kommt ber Abbe; seien Sie ja freundlich gegen ihn, bis Sie noch mehr ersahren, wie viel Dank Sie ihm schulbig sind. Der Schalk! da geht er zwischen Ratalien und Theresen; ich wollte wetten, er benkt sich was ans. So wie er überhaupt gern ein wenig das Schickal spielt, so läßt er auch nicht von der Liebhaberei, manchmal eine Heirath zu stiften.

Wilhelm, beffen leibenschaftliche und verbrießliche Stimmung burch alle bie klugen und guten Borte Jarno's nicht verbeffert worben war, sand höchft unbelicat, baß sein Freund gerade in diesem Augenblick eines solchen Berhältniffes erwähnte, und sagte zwar lächelnd, boch nicht ohne Bitterleit: Ich bächte, man überließe bie Liebhaberei, heirathen zu stiften, Personen, die sich haben.

# Sechftes Capitel.

Die Gesellschaft hatte sich eben wieder begegnet, und unsere Freunde saben sich genöthigt, das Gespräch abzubrechen. Nicht lange, so ward ein Courier gemeldet, der einen Brief in Lothario's eigene dände übergeben wollte; der Mann ward vorgeführt, er sah rüftig und tichtig aus, seine Livree war sehr reich und geschmackvoll. Wilhelm glaubte ihn zu kennen, und er irrte sich nicht; es war derselbe Mann, den er damals Bhilinen und der vermeinten Mariane nachgeschiecht hatte, und der nicht wieder zurückgesommen war. Eben wollte er ihn anreden, als Lothario, der den Brief gelesen hatte, ernsthaft und sast verdrießlich fragte: Wie heißt sein Derr?

Das ift unter allen Fragen, versetzte ber Courier mit Bescheibenheit, auf bie ich am wenigsten zu antworten weiß; ich-hoffe, ber Brief wird bas Nöthige vermelben; milnblich ift mir nichts aufgetragen.

Es sei wie ihm sei, versetzte Lothario mit Lächeln, da sein Herr das Zutrauen zu mir hat, mir so hasensüßig zu schreiben, so soll er uns willommen sein. Er wird nicht lange auf sich warten lassen, versetzte der Courier mit einer Berbengung und entsernte sich.

Bernehmet nur, sagte Lothario, bie tolle abgeschmadte Botschaft. Da unter allen Gaften, so schreibt ber Unbefannte, ein guter humor ber angenehmfte Gaft sein soll, wenn er fich einstellt, und ich benselben als Reisegefährten bestänbig mit mir herumführe, so bin ich liberzeugt,

ber Besuch, ben ich Ew. Gnaben und Liebben zugebacht habe, wird nicht fibel vermerkt werben, vielmehr hoffe ich mit ber sämmtlichen hohen Familie volldommener Zufriedenheit anzulangen und gelegentlich mich wieber zu entfernen, ber ich mich, und so weiter, Graf von Schnedenfuß.

Das ift eine neue Familie, fagte ber Abbé.

Es mag ein Bicariatsgraf fein, verfette Jarno.

Das Geheimnis ich leicht zu errathen, sagte Ratalie; ich wette, es ift Bruber Friedrich, ber uns schon seit bem Tobe bes Obeims mit einem Besuche brobt.

Getroffen! schone und weise Schwester, rief jemand aus einem naben Busche, und zugleich trat ein angenehmer, heiterer junger Mann hervor; Wilhelm konnte sich kaum eines Schreies enthalten. Wie? rief er, unser blonder Schelm, der soll mir auch hier noch erscheinen? Friedrich ward ausmerksam, sah Wilhelmen an und rief: Wahrlich, weniger erstaunt wär' ich gewesen, die berühmten Pyramiden, die boch in Aegypten so sest sten der Barab des Königs Mausolus, das, wie man mir versichert hat, gar nicht mehr existirt, hier in dem Garten meines Oheims zu sinden, als euch, meinen alten Freund und vielsachen Wohltster. Seid mir besonders und schönstens gegrüßt!

Nachbem er rings herum alles bewilltommt und geküßt hatte, sprang er wieber auf Wishelmen sos und ries: Haltet mir ihn ja warm, diesen Helben, Heerführer und bramatischen Philosophen! Ich habe ihn bei unsrer ersten Bekanntschaft schlecht, ja, ich darf wohl sagen, mit der Hechel frifirt, und er hat mir doch nachher eine tischtige Tracht Schläge erspart. Er ist großmilthig wie Scipio, freigebig wie Alexander, gelegentlich auch verliebt, doch ohne seine Nebenbuhler zu hassen. Nicht etwa, daß er seinen Feinden Kohlen auss Haupt sammelte, welches, wie man sagt, ein schlechter Dienst sein soll, den man jemandem erzeigen kann, nein, er schickt vielmehr den Freunden, die ihm sein Mädchen entführen, gute und treue Diener nach, damit ihr Fuß an keinen Stein stoße.

In biesem Geschmack suhr er unaushaltsam sort, ohne baß jemanb ihm Einhalt zu thun im Stanbe gewesen wäre, und ba niemanb in bieser Art ihm erwiedern konnte, so behielt er das Wort ziemlich allein. Berwundert ench nicht, rief er aus, über meine große Belesenheit in heiligen und Profan-Scribenten; ihr sollt ersahren, wie ich zu diesen Renntuissen gelangt bin. Man wollte von ihm wiffen, wie es ihm

gebe, wo er hertomme; allein er tonnte vor lauter Sittensprlichen und alten Geschichten nicht jur bentlichen Erflärung gelangen.

Ratalie sagte leise zu Theresen: Seine Art von Luftigkeit thut mir webe; ich wollte wetten, bag ibm babei nicht wohl ift.

Da Friedrich, außer einigen Späßen, die ihm Jarno erwiederte, teinen Anklang für seine Possen in der Gesellschaft fand, sagte er: Es bleibt mir nichts übrig, als mit der ernsthaften Familie auch erusthaft zu werden, und weil mir unter solchen bedenklichen Umständen sogleich meine sämmtliche Sündenlast schwer auf die Seele fällt, so will ich mich kurz und gut zu einer Generalbeichte entschließen, wovon ihr aber, meine werthen Herren und Damen, nichts vernehmen sollt. Dieser eble Freund hier, dem schon einiges von meinem Leben und Thun bekannt ist, soll es allein ersahren, um so mehr, als er allein darnach zu fragen einige Ursache hat. Wäret ihr uicht neugierig zu wissen, suhr er gegen Wilhelm sort, wie und wo? wer? wann und warum? wie siecht's mit der Conjugation des griechischen Berbi Philo, Philo und mit den Derivativis dieses allersiehsten Zeitwortes aus?

Somit nahm er Bilhelmen beim Arme, führte ihn fort, inbem er ihn auf alle Beife brudte und tugte.

Kaum war Friedrich auf Wilhelms Zimmer gekommen, als er im Fenster ein Pubermeffer liegen fand, mit der Inschrift: Gebenkt mein. Ihr hebt eure werthen Sachen gut auf! sagte er; wahrlich, das ift Philinens Pubermeffer, das sie euch jenen Tag schenkte, als ich euch so geraust hatte. Ich hoffe, ihr habt des schönen Mädchens siessig dadei gedacht, und ich versichere euch, sie hat euch auch nicht vergessen, und wenn ich nicht jede Spur von Eisersucht schon lange aus meinem Herzen verbannt hätte, so würde ich euch nicht ohne Reid ansehen.

Reben Sie nichts mehr von biefem Geschöpfe, versetzte Wilhelm. Ich leugne nicht, baß ich ben Einbruck ihrer angenehmen Gegenwart lange nicht los werben konnte, aber bas war auch alles.

Pfui! schämt euch, rief Friedrich, wer wird eine Geliebte verleugnen? und ihr habt sie so complet geliebt, als man es nur wünschen konnte. Es verging kein Tag, daß ihr dem Mädchen nicht etwas schenktet, und wenn der Deutsche schenkt, liebt er gewiß. Es blieb mir nichts librig, als sie euch zulet wegzuputen, und dem rothen Officierchen ist es denn auch endlich geglückt.

Bie? Sie waren ber Officier, ben wir bei Philinen antrasen, unb mit bem fie wegreiste?

Ja, versette Friedrich, ben Sie für Marianen hielten. Wir haben genug über ben Irrthum gelacht.

Belche Graufamteit! rief Bilhelm, mich in einer folden Ungewißbeit zu laffen.

Und noch bazu ben Courier, ben Sie uns nachschicken, gleich in Dienste zu nehmen! versetzte Friedrich. Es ift ein tüchtiger Kerl und ist biese Zeit nicht von unserer Seite gekommen. Und bas Mäbchen lieb' ich noch immer so rasend, wie jemals. Mir hat sie's ganz eigens angethan, daß ich mich ganz nabezu in einem mythologischen Falle bestinde und alle Tage bestürchte verwandelt zu werden.

Sagen Sie mir nur, fragte Wilhelm, wo haben Sie Ihre ausgebreitete Gelehrsamkeit her? Ich höre mit Berwunderung der seltsamen Manier zu, die Sie angenommen haben, immer mit Beziehung auf alte Geschichten und Kabeln zu sprechen.

Auf bie luftigfte Beife, fagte Friedrich, bin ich gelehrt und gwar febr gelehrt worben. Bbiline ift nun bei mir; wir baben einem Bachter bas alte Schloß eines Rittergutes abgemiethet, worin wir, wie bie Robolbe, aufe luftigfte leben. Dort baben wir eine zwar combenbibfe, aber boch ausgesuchte Bibliothet gefunden, enthaltend eine Bibel in Rolio. Gottfrieds Chronit, amei Banbe Theatrum Europaeum, bie Acerra Philologica, Gruphit Schriften und noch einige minber wichtige Bucher. Run batten mir benn bod. wenn wir ausgetobt batten, mandmal Langeweile; wir wollten lefen, und ebe wir's uns verfaben, warb unfere lange Beile noch länger. Enblich hatte Philine ben berrliden Ginfall, Die fammtlichen Bucher auf einem groken Tijd aufqufolagen; wir fetten uns gegen einander und lafen gegen einander, und immer nur ftellenweise, aus einem Buch wie aus bem anbern. Das war nun eine rechte Luft! Wir glaubten wirklich in guter Gefellichaft au fein, wo man für unschicklich balt, irgend eine Materie ju lange fortfeten ober wohl gar gründlich erörtern ju wollen; wir glaubten in lebbafter Gefellicaft au fein, mo feins bas anbere gum Bort tommen läßt. Diefe Unterhaltung geben wir uns regelmäßig alle Tage und werben baburch nach und nach fo gelehrt, bag wir uns felbft barüber verwundern. Schon finben wir nichts Reues mehr unter ber Sonne, ju allem bietet uns unfere Wiffenschaft einen Beleg an. Wir variiren biefe Art uns au unterrichten auf gar vielerlei Beife. Manchmal lefen wir nach einer alten verborbenen Sanbuhr, bie in einigen Minuten ausgelaufen ift. Sonell brebt fie bas anbere berum und fangt aus einem Buche gu

lefen an, und kaum ist wieber ber Sand im untern Glase, so beginnt bas andere schon wieber seinen Spruch, und so studien wir wirklich auf wahrhaft akademische Weise, nur daß wir kurzere Stunden haben und unsere Studien äußerst mannigsaltig sind.

Diese Tollheit begreife ich wohl, sagte Wilhelm, wenn einmal so ein lustiges Baar beisammen ift; wie aber bas lodere Baar so lange

beisammen bleiben tann, bas ift mir nicht fo balb begreiflich.

Das ift, rief Friedrich, eben das Glück und das Ungluck; Philine barf sich nicht seben lassen, sie mag sich selbst nicht seben, sie ift guter Hoffnung. Unsörmlicher und lächerlicher ist nichts in der Welt als sie. Noch turz, ehe ich weg ging, tam sie zusälligerweise vor den Spiegel. Pfni Teufel! sagte sie und wendete das Gesicht ab, die leibhafte Frau Melina! das garstige Bild! Man sieht doch ganz niederträchtig aus!

3ch muß gestehen, verfette Bilbelm ladelnb, bag es ziemlich tomisch

fein mag, euch als Bater und Mutter beifammen zu feben.

Es ift ein recht närrischer Streich, sagte Friedrich, daß ich noch julett als Bater gelten soll. Sie behauptet's, und die Zeit trifft auch. Ansangs machte mich der verwünschte Besuch, den fie euch nach dem Hamlet abgestattet hatte, ein wenig irre.

Bas für ein Bejuch?

Ihr werbet bas Anbenten baran boch nicht ganz und gar verschlafen haben? Das allerliebste, fühlbare Gespenst jener Racht, wenn ihr's noch nicht wist, war Philine. Die Geschichte war mir freilich eine harte Mitgist, boch wenn man sich so etwas nicht mag gesallen lassen, so muß man gar nicht lieben. Die Baterschaft beruht überhaupt nur auf ber Ueberzeugung; ich bin überzeugt, und also bin ich Bater. Da seht ihr, baß ich bie Logit auch am rechten Orte zu brauchen weiß. Und wenn bas Kind sich nicht gleich nach ber Geburt auf ber Stelle zu Tobe lacht, so tann es, wo nicht ein nützlicher, boch angenehmer Weltbürger werben.

Inbessen die Frennbe sich auf diese luftige Weise von leichtfertigen Gegenständen unterhielten, hatte die übrige Gesellichaft ein ernsthaftes Gespräch angesangen. Kaum hatten Friedrich und Wilhelm sich entfernt, als der Abbe die Freunde unvermerkt in einen Gartensaal subrt und, als fie Blatz genommen batten, seinen Bortrag begann.

Bir haben, sagte er, im Allgemeinen behauptet, baß Fräulein Therese nicht die Tochter ihrer Mutter sei; es ist nöthig, baß wir uns hierüber auch nun im Einzelnen erklären. hier ist die Geschichte, die ich sobann auf alle Weise zu belegen und zu beweisen mich erbiete.

Rrau von \*\*\* lebte bie erften Sabre ibres Cheftanbes mit ibrem Gemabl in bem beften Bernehmen, nur batten fie bas Ungliid, baß bie Rinber, ju benen einigemal hoffnung war, tobt jur Belt tamen, und bei bem britten bie Aerste ber Mutter beinabe ben Tob verfunbigten und ihn bei einem folgenben als ganz unvermeiblich weiffagten. Man war genothigt, fich ju entichließen : man wollte bas Cheband nicht aufbeben, man befand fic. burgerlich genommen, zu wohl. Frau von \*\*\* fuchte in ber Ausbilbung ibres Beiftes, in einer gemiffen Reprafentation, in ben Freuden ber Gitelfeit eine Art von Entschäbigung für bas Muttergliick, bas ihr versagt war. Sie fab ihrem Gemabl mit febr viel Beiterteit nach, als er Reigung zu einem Frauenzimmer faßte, welche bie gange Saushaltung verfab, eine ichone Geftalt und einen febr foliben Charafter hatte. Frau von \*\*\* bot nach furzer Beit einer Einrichtung felbft bie Banbe, nach welcher bas gute Dabden fich Therefens Bater überlieft, in ber Beforgung bes Sausmefens fortfubr und gegen bie Frau bom Saufe fast noch mehr Dienstfertigkeit und Graebung als porber bezeigte.

Rach einiger Reit ertlarte fie fich guter hoffnung, und bie beiben Cheleute tamen bei biefer Belegenheit, obwohl aus gang verschiebenen Anlaffen, auf einerlei Gebanken. Berr von \*\*\* wünschte bas Rind feiner Geliebten als fein rechtmäßiges im Saufe einzuführen, und Frau von \*\*\*, verbriefilich, bag burch bie Inbiscretion ihres Arztes ihr Buftanb in ber Rachbarichaft batte verlauten wollen, bachte burch ein untergeschobenes Rind fich wieber in Ansehn au feten, und burch eine folde Radgiebigfeit ein Uebergewicht im Baufe ju erhalten, bas fie unter ben fibrigen Umftanben au verlieren fürchtete. Gie mar gurudbaltenber als ihr Gemabl; fie mertte ibm feinen Bunfc ab und wußte, obne ihm entgegen ju gebn, eine Erflarung ju erleichtern. Gie machte ibre Bebingungen und erbielt faft alles, mas fie verlangte, und fo entstand bas Testament, worin fo wenig für bas Rind geforgt zu fein fcien. Der alte Arzt war geftorben; man wendete fic an einen jungen, thatigen, gescheibten Mann; er warb gut belohnt; und er tonnte felbft eine Ehre barin fuchen, bie Unichidlichfeit und Uebereilung feines abgeschiebenen Collegen ins Licht zu feten und zu verbeffern. Die mabre Mutter willigte nicht ungern ein; man fpielte bie Berftellung febr gut, Therefe tam aur Belt und murbe einer Stiefmutter augeeignet, inbefi thre mabre Mutter ein Obfer biefer Berftellung warb, inbem fie fich ju frub wieber berauswagte, farb und ben guten Mann trofilos binterließ.

Rran von \*\*\* batte inbessen gang ibre Absicht erreicht; fie batte por ben Augen ber Belt ein liebenswürdiges Rind, mit bem fie übertrieben parabirte: fie mar angleich eine Rebenbublerin losgeworben. beren Berbaltnif fie benn bod mit neibifden Augen anfab, und beren Ginfluß fie, für bie Butunft wenigstens, beimlich fürchtete; fie überbaufte bas Rind mit Bartlichfeit und wufite ibren Gemabl in vertraulicen Stunden burch eine fo lebhafte Theilnahme an feinem Berluft bergeftalt an fich zu gieben, baf er fich ibr, man tann mobl fagen, gang ergab, fein Glud und bas Glud feines Rinbes in ibre Sanbe legte und taum furze Beit vor feinem Tobe, und noch gewiffermaßen nur burch feine erwachsene Tochter, wieber Berr im Baufe marb. Das war, ichone Therefe, bas Gebeimnig, bas Ihnen Ihr franter Bater wahrscheinlich fo gern entbedt batte; bas ift's, mas ich Ihnen jest, eben ba ber junge Freund, ber burd bie fonberbarfte Bertnübfung von ber Belt 3hr Brantigam geworben ift, in ber Gefellichaft fehlt, umftanblich vorlegen wollte. Dier find bie Bapiere, Die aufs ftrengfte beweisen, mas ich behauptet babe. Sie werben baraus augleich erfahren. wie lange ich icon biefer Enthedung auf ber Spur war, und wie ich boch erft jest aur Gewißheit tommen tonnte; wie ich nicht magte, meinem Freund etwas von ber Möglichteit bes Glude ju fagen, ba es ibn an tief gefrantt baben wurde, wenn biefe hoffnung aum aweitenmale verschwunden mare. Sie merben Lubiens Arawobn begreifen : benn ich gestebe gern, bag ich bie Reigung unferes Freundes gu biefem guten Mabchen feinesweges begilnftigte, feitbem ich feiner Berbinbung mit Therefen wieber entgegen fab.

Riemand erwiederte etwas auf biefe Gefchichte. Die Franenzimmer gaben die Papiere nach einigen Tagen zurud, ohne berfelben weiter zu erwähnen.

Man hatte Mittel genng in ber Rabe, die Gesellschaft, wenn sie beisammen war, zu beschäftigen; auch bot die Gegend so manche Reize bar, daß man sich gern barin, theils einzeln, theils zusammen, zu Pserbe, zu Wagen, ober zu Fuße umsah. Jarno richtete bei einer solchen Gelegenheit seinen Auftrag an Wilhelmen aus, legte ihm die Papiere vor, schien aber weiter keine Entschließung von ihm zu verlangen.

In biefem höchft sonberbaren Zustand, in bem ich mich befinde, sagte Wilhelm barauf, brauche ich Ihnen nur bas zu wieberholen, was ich sogleich ansangs, in Gegenwart Nataliens und gewiß mit einem

reinen Herzen gesagt habe: Lothario und seine Freunde können jebe Art von Entsagung von mir fordern; ich lege Ihnen hiermit alle meine Ansprüche an Theresen in die Hand, verschaffen Sie mir dagegen meine förmliche Entlassung. D! es bedarf, mein Freund, keines großen Bebenkens, mich zu entschließen. Schon diese Tage hab' ich gefühlt, daß Therese Milhe hat, nur einen Schein der Lebhaftigkeit, mit der sie mich hier zuerst begrüßte, zu erhalten. Ihre Neigung ift mir entwendet, oder vielmehr ich babe sie nie besessen.

Solche Falle möchten fich wohl beffer nach und nach, unter Schweigen und Erwarten auftlaren, verfette Jarno, als burch vieles Reben, woburch immer eine Art von Berlegenheit und Gabrung entfleht.

Ich bächte vielmehr, sagte Wilhelm, daß gerade bieser Fall ber ruhigsten und ber reinsten Entscheidung sähig sei. Man hat mir so oft den Borwurf des Zauderns und der Ungewißheit gemacht; warum will man jeht, da ich entschlossen bin, geradezu einen Fehler, den man an mir tadelte, gegen mich selbst begehn? Giebt sich die Welt nur darum so viel Mühe, uns zu bilden, um uns sühlen zu lassen, daß sie sich nicht bilden mag? Ja, gönnen Sie mir recht balb das heitere Gefühl, ein Mißverhältniß los zu werden, in das ich mit den reinsten Gesinnungen von der Welt gerathen bin.

Ungeachtet biefer Bitte vergingen einige Tage, in benen er nichts von biefer Sache hörte, noch auch eine weitere Beranberung an seinen Frennben bemerkte; bie Unterhaltung war vielmehr bloß allgemein und gleichgultig.

## Biebentes Capitel.

Einft faßen Natalie, Jarno und Wilhelm zusammen, und Natalie begann: Sie find nachbentlich, Jarno; ich tann es Ihnen schon einige Zeit abmerten.

Ich bin es, versetzte ber Freund, und ich sehe ein wichtiges Geschäft vor mir, das bei uns schon lange vorbereitet ist und jetzt nothwendig angegriffen werden muß. Sie wissen schon etwas im Allgemeinen davon, und ich darf wohl vor unserm jungen Freunde davon reden, weil es auf ihn ankommen soll, ob er Theil daran zu nehmen Lust hat. Sie werden mich nicht lange mehr sehen, denn ich bin im Begriff nach Amerika überzuschiffen.

Rach Amerita? versetzte Wilhelm lachelnb; ein solches Abenteuer hatte ich nicht von Ihnen erwartet, noch weniger, daß Gie mich jum Gefährten auserseben wurden.

Benn Sie unsern Plan ganz tennen, versetzte Jarno, so werben Sie ihm einen bessern Ramen geben und vielleicht für ihn eingenommen werben. Hören Sie mich an! Man barf nur ein wenig mit ben Welthänbeln bekannt sein, um zu bemerken, bag uns große Beränberungen bevorstehn, und bag bie Besitzthümer beinah nirgenbs mehr recht sicher sind.

Ich habe teinen beutlichen Begriff von ben Welthändeln, fiel Wilhelm ein, und habe mich erft vor kurzem um meine Besithtumer bekummert. Bielleicht hätte ich wohl gethan, sie mir noch länger aus bem Sinne zu schlagen, da ich bemerken muß, daß die Sorge für ihre Erhaltung so hypochondrisch macht.

Boren Sie mich aus, fagte Sarno; bie Sorge geziemt bem Alter. bamit bie Jugend eine Zeit lang forglos fein tonne. Das Gleichgewicht in ben menfoliden Sanblungen fann leiber nur burch Gegenfape bergestellt werben. Es ift gegenwärtig nichts weniger als rathlich, nur an Einem Ort ju befiten, nur Ginem Blate fein Gelb angubertrauen. und es ift wieber fower, an vielen Orten Aufficht barüber au fübren : wir baben uns benwegen etwas anbres ausgebacht: aus unferm alten Thurm foll eine Societat ausgeben, Die fich in alle Theile ber Welt ausbreiten, in bie man aus jebem Theile ber Welt eintreten tann. Wir affecuriren uns unter einanber unfere Erifteng, auf ben einzigen Rall, bag eine Staaterevolution ben einen ober ben anbern von feinen Befittbumern völlig vertriebe. 3ch gebe nun binuber nach Amerita. um bie guten Berbaltniffe gu benuten, bie fich unfer Freund bei feinem bortigen Aufenthalt gemacht bat. Der Abbe will nach Rufland gebn, und Sie follen bie Babl baben, wenn Sie fich an uns anschließen wollen, ob Sie Lothario in Deutschland beiftebn, ober mit mir geben wollen. 3d bachte, Gie mablten bas lette; benn eine große Reife gu thun ift für einen jungen Mann außerft nütlich.

Bilhelm nahm sich zusammen und antwortete: Der Antrag ift aller Ueberlegung werth, benn mein Bahlspruch wird boch nächstens sein: je weiter weg, je besser. Sie werden mich, hoffe ich, mit Ihrem Plane näher bekannt machen. Es kann von meiner Unbekanntschaft mit der Belt herrihren, mir scheinen aber einer solchen Berbindung sich unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen zu setzen.

Davon sich die meisten nur daburch beben werben, versetzte Jarno, daß unfer bis jeht nur wenig sind, redliche, gescheidte und entschlossene Leute, die einen gewissen allgemeinen Sinn haben, aus dem allein der gesellige Sinn entstehen tann.

Friedrich, ber bisher nur zugehört hatte, versetzte barauf: Und wenn ihr mir ein gutes Wort gebt, gebe ich auch mit.

Sarno fcuttelte ben Ropf.

Run, was habt ihr an mir auszusetzen? suhr Friedrich fort. Bei einer neuen Colonie werden auch junge Colonisten ersorbert, und die bring' ich gleich mit; auch lustige Colonisten, das versichte ich euch. Und dann wührte ich noch ein gutes junges Mädchen, das hierhüben nicht mehr am Platz ist, die sühe reizende Lydie. Bo soll das arme Lind mit seinem Schmerz und Jammer hin, wenn sie ihn nicht gelegentlich in die Tiese des Weeres wersen tann, und wenn sich nicht ein braver Mann ihrer annimmt? Ich dächte, mein Jugendfreund, da ihr boch im Gange seid, Berlassene zu trösten, ihr entschlößt euch, jeder nähme sein Mädchen unter den Arm, und wir solgten dem alten Herrn.

Dieser Antrag verbroß Bilhelmen. Er antwortete mit verstellter Rube: Weiß ich doch nicht einmal, ob fie frei ist, und ba ich liberhaupt im Werben nicht gludlich zu sein scheine, so möchte ich einen solchen Bersuch nicht machen.

Natalie sagte barauf: Bruber Friedrich, bu glaubst, weil bu für bich so leichtstunig handelft, auch für andere gelte beine Gesinnung. Unser Freund verdient ein weibliches herz, das ihm ganz angehöre, das nicht an seiner Seite von fremden Erinnerungen bewegt werde; nur mit einem höchst vernünftigen und reinen Charakter, wie Theresens, war ein Wagestild bieser Art zu ratben.

Bas Bagestid! rief Friedrich; in der Liebe ist alles Bagestid. Unter der Laube oder vor dem Altar, mit Umarmungen oder golbenen Ringen, beim Gesange der Heimchen oder bei Trompeten und Paulen, es ist alles nur ein Bagestid, und der Zusall thut alles.

Ich habe immer gesehen, verseite Natalie, daß unfere Grundsätze ein Supplement zu unsern Existenzen find. Wir hängen unsern Fehlern gar zu gern das Gewand eines gultigen Gesetzes um. Gieb nur Acht, welchen Weg dich die Schöne noch sühren wird, die dich auf eine so gewaltsame Weise angezogen hat und festhält.

Sie ift felbft auf einem fehr guten Bege, verfette Friedrich, auf

bem Wege zur Heiligkett. Es ist freilich ein Umweg, aber besto lustiger und sichrer; Maria von Magdala ist ihn auch gegangen, und wer weiß wie viel andere. Ueberhaupt, Schwester, wenn von Liebe die Rede ist, solltest du dich gar nicht brein mischen. Ich glaube, du heirathest nicht eher, als dis einmal irgendwo eine Brant sehlt, und du giebst dich alsdann, nach deiner gewohnten Gutherzigkeit, anch als Supplement irgend einer Existenz hin. Also laß uns nur jeht mit diesem Seelenvertäuser da unsern Handel schließen und über unsere Reisegesuschaft einig werben.

Sie tommen mit Ihren Borichlägen gu fpat, fagte Jarno; für Lubien ift geforgt.

Und wie? fragte Friebrich.

3ch habe ihr felbft meine Sand angeboten, verfette Jarno.

Alter herr, sagte Friedrich, ba macht ihr einen Streich, zu bem man, wenn man ihn als ein Substantivum betrachtet, verschiedene Abjectiva und folglich, wenn man ihn als Subject betrachtet, verschiedene Prädicate finden könnte.

Ich muß aufrichtig gestehen, versetzte Natalie, es ift ein gefährlicher Bersuch, fich ein Mabchen guzueignen, in bem Augenblicke, ba fie aus Liebe zu einem anbern verzweifelt.

Ich habe es gewagt, versetzte Jarno; sie wird unter einer gewissen Bebingung mein. Und, glauben Sie mir, es ist in der Welt nichts schätzbarer als ein Herz, das der Liebe und der Leidenschaft fähig ist. Ob es geliebt habe? ob es noch liebe? darauf tommt es nicht an. Die Liebe, mit der ein andrer gellebt wird, ist mir beinah reizender als die, mit der ich geliebt werden könnte; ich sehe die Krast, die Gewalt eines schönen Herzens, ohne daß die Eigenliede mir den reinen Anblick trübt.

haben Sie Lybien in biefen Tagen icon gesprochen? verfette Ratalie.

Sarno nickte lächelnb; Natalie schüttelte ben Kopf und sagte, indem fle aufftand: Ich weiß gar nicht mehr, was ich aus euch machen soll; aber mich sollt ihr gewiß nicht irre machen.

Sie wollte fich eben entfernen, als ber Abbe mit einem Brief in ber Hand hereintrat und zu ihr sagte: Bleiben Sie! Ich habe hier einen Borschlag, bei bem Ihr Rath willommen sein wirb. Der Marchese, ber Freund Ihres verstorbenen Oheims, ben wir seit einiger Zeit erwarten, muß in biesen Tagen hier sein. Er schreibt mir, bag ihm

boch bie bentsche Sprache nicht so geläusig sei, als er geglanbt, baß er eines Gesellschafters bebürfe, ber sie vollkommen nebst einigen andern besitz; ba er mehr wänsche in wissenschaftliche als politische Berbindungen zu treten, so sei ihm ein solcher Dolmetscher unentbehrlich. Ich wüste niemand geschickter dazu, als unsern jungen Freund. Er tennt die Sprache, ist sonst in vielem unterrichtet, und es wird für ihn selbst ein großer Bortheil sein, in so guter Gesellschaft und unter so vortheilhaften Umftänden Deutschland zu sehen. Wer sein Baterland nicht tennt, hat teinen Maßstad silr fremde Länder. Was sagen Sie, meine Freunde? was sagen Sie, Natalie?

Riemand wußte gegen ben Antrag etwas einzuwenden; Jarno schien seinen Borschlag, nach Amerika zu reisen, selbst als tein hinderniß anzusehn, indem er ohnehin nicht sogleich ausbrechen würde; Natalie schwieg, und Friedrich führte verschiedene Sprüchwörter über ben Rugen bes Reisens an.

Bilhelm war über biesen neuen Borschlag im Herzen so entrilstet, daß er es taum verbergen konnte. Er sah eine Berabredung, ihn baldmöglichst loszuwerden, nur gar zu beutlich, und was das Schlimmste war, man ließ sie so offenbar, so ganz ohne Schonung sehen. Auch der Berdacht, ben Lydie bei ihm erregt, alles, was er selbst ersahren hatte, wurde wieder auss neue vor seiner Seele lebendig, und die natürliche Art, wie Jarno ihm alles ausgelegt hatte, schien ihm auch nur eine klinkliche Darkellung zu sein.

Er nahm fich gusammen und autwortete: Diefer Antrag verbient allerbings eine reifliche Ueberlegung.

Sine geschwinde Entschließung möchte nöthig sein, versetzte ber Abbe. Dazu bin ich jetzt nicht gesaßt, antwortete Wishelm. Wir können bie Ankunft bes Mannes abwarten und bann sehen, ob wir zusammen passen. Sine Hanptbebingung aber muß man zum voraus eingehen, baß ich meinen Felix mitnehmen und ihn überall mit hinführen barf.

Diese Bebingung wird ichwerlich zugeftanben werben, versette ber

Und ich sehe nicht, rief Wilhelm ans, warum ich mir von irgend einem Menschen sollte Bebingungen vorschreiben laffen? und warum ich, wenn ich einmal mein Baterland sehen will, einen Stalianer zur Gesellichaft brauche?

Weil ein junger Mensch, versetzte ber Abbe mit einem gewissen imponirenben Ernfte, immer Ursache bat, fich anguschließen.

Wilhelm, ber wohl merkte, daß er länger an sich zu halten nicht im Stande sei, da sein Zustand nur durch die Gegenwart Nataliens noch einigermaßen gelindert ward. ließ sich hierauf mit einiger hast vernehmen: Man vergönne mir nur noch kurze Bedenkzeit, und ich vermuthe, es wird sich geschwind entscheben, ob ich Ursache habe, mich weiter anzuschließen, oder ob nicht vielmehr herz und Alugheit mir nuwidersehlich gebieten, mich von so mancherlei Banden loszureißen, die mir eine ewige, elende Gesangenschaft broben.

So fprach er mit einem lebhaft bewegten Gemilith. Ein Blid auf Natalien beruhigte ihn einigermaßen, inbem fich in biefem leibenschaftlichen Augenblid ihre Gestalt und ihr Werth nur besto tiefer bei ihm einbriidten

Sa, fagte er an fich felbft, inbem er fich allein fanb, geftebe bir nur, bu liebft fie, und bu fühlft wieber, was es beife, wenn ber Menfc mit allen Rraften lieben tann. Go liebte ich Marianen und marb fo idredlich an ibr irre; ich liebte Bbilinen und mufte fie verachten. Aurelien achtete ich und tonnte fie nicht lieben; ich verehrte Therefen. und bie vaterliche Liebe nahm bie Geftalt einer Reigung ju ihr an; und jest, ba in beinem Bergen alle Empfinbungen aufammentreffen. bie ben Meniden aludlich machen follten, jest bift bu genothigt gu flieben! Ach! warum muß fich au biefen Embfindungen, au biefen Erkenntniffen bas unfiberwindliche Berlangen bes Befites gesellen? und warum richten, ohne Befit, eben biefe Empfindungen, biefe Uebergengungen jebe anbere Art von Gludfeligfeit vollig au Grunbe? Werbe ich fünftig ber Sonne und ber Belt, ber Gefellicaft ober irgent eines Glildsautes geniefen? wirft bu nicht immer zu bir fagen: Ratalie ift nicht ba! und boch wird leiber Ratalie bir immer gegenwärtig fein. Solliefieft bu bie Augen, fo wirb fie fich bir barftellen; öffneft bu fie, fo wirb fie bor allen Begenftanben binfcmeben, wie bie Ericheinung, bie ein blenbenbes Bilb im Auge gurudläßt. War nicht icon friber bie ichnell vorlibergegangene Beftalt ber Amazone beiner Ginbilbungstraft immer gegenwärtig? und bu batteft fie nur gefeben, bu tannteft fie nicht. Run, ba bu fie tennft, ba bu ihr fo nabe warft, ba fie fo vielen Antheil an bir gezeigt bat, nun find ihre Eigenschaften fo tief in bein Gemuth geprägt, als ihr Bilb jemals in beine Sinne. Aengftlich ift es, immer zu suchen, aber viel angfilicher, gefunden zu haben und verlaffen ju muffen. Bornach foll ich in ber Belt nun weiter fragen? wornach foll ich mich weiter umfeben? welche Gegenb, welche

Stabt verwahrt einen Schatz, ber biesem gleich ift? und ich soll reisen, um nur immer bas Geringere zu finden? Ift benn bas Leben bloß wie eine Rennbahn, wo man sogleich schnell wieder umtehren muß, wenn man bas äußerste Ende erreicht hat? Und steht bas Gute, das Bortreffliche nur wie ein sestes, unverrücktes Ziel da, von dem man sich eben so schnell mit raschen Pferden wieder entsernen muß, als man es erreicht zu haben glaubt? anstatt daß jeder andere, der nach irdischen Waaren strebt, sie sich in den verschiedenen himmelsgegenden, ober wohl gar auf der Messe und bem Jahrmartt anschaffen kann.

Romm, lieber Anabe! rief er seinem Sohn entgegen, ber eben baber gesprungen tam, sei und bleibe bu mir alles! Du warst mir jum Ersat beiner geliebten Mutter gegeben, bu solltest mir bie zweite Mutter ersehen, bie ich bir bestimmt hatte, und nun hast bu noch bie größere Lüde auszufüllen. Beschäftige mein Derz, beschäftige meinen Gest mit beiner Schönheit, beiner Liebenswürdigkeit, beiner Wißbegierbe und beinen Kabigkeiten!

Der Anabe war mit einem neuen Spielwerke beschäftigt; ber Bater suchte es ihm beffer, orbentlicher, zwedmäßiger einzurichten; aber in bem Angenblicke verlor auch bas Kinb bie Lust baran. Du bist ein wahrer Mensch! rief Wilhelm aus; komm, mein Sohn! komm, mein Bruber, laß uns in ber Welt zwecklos hinspielen, so gut wir können.

Sein Entidluf, fic au entfernen, bas Rind mit fic au nehmen und fic an ben Gegenständen ber Belt ju gerftreuen, mar nun fein fefter Borfat. Er forieb an Wernern, erfucte ibn um Gelb unb Crebitbriefe und icidte Friedriche Courier mit bem geschärften Auftrage weg, balb wieber ju tommen. Go febr er gegen bie übrigen Freunde auch verftimmt mar, fo rein blieb fein Berbalmif au Ratalien. Er vertraute ibr feine Abficht; auch fie nahm für befannt an, bag er geben tonne und muffe, und wenn ihn auch gleich biefe icheinbare Bleichgultigfeit an ihr fomerate, fo berubigte ihn boch ihre gute Art und ihre Begenwart bollfommen. Sie rieth ihm verschiebene Stabte zu besuchen, um bort einige ihrer Freunde und Freundinnen tennen au lernen. Der Conrier tam gurud, brachte, was Bilbelm verlangt batte, obgleich Werner mit biefem neuen Ausflug nicht aufrieben au fein ichien. Deine Soffnung, bag bu vernünftig werben würdeft, fdrieb biefer, ift nun wieber eine gute Beile binaus geschoben. Bo fdweift ihr nun alle aufammen berum? und wo bleibt benn bas Franengimmer, ju beffen wirthicaftlichem Beiftanbe bu mir hoffnung machteft? Auch bie fibrigen

Frennbe sind nicht gegenwärtig; bem Gerichtshalter und mir ist das ganze Geschäft ausgewälzt. Ein Glück, daß er eben ein so guter Rechtsmann ist, als ich ein Finanzmann bin, und daß wir beibe etwas zu schleppen gewohnt sind. Lebe wohl! Deine Ausschweisungen sollen dir verziehen sein, da doch ohne sie unser Berhältniß in dieser Gegend nicht hätte so gut werden können.

Bas das Aeußere betraf, hätte er unn immer abreisen können, allein sein Gemüth war noch durch zwei Hindernisse gebunden. Man wollte ihm ein für allemal Mignons Körper nicht zeigen, als bei den Exequien, welche der Abbé zu halten gedachte, zu welcher Feierlichkeit noch nicht alles bereit war. Auch war der Arzt durch einen sonderbaren Brief des Landgeistlichen abgerusen worden. Es betraf den Harfenspieler, von bessen Schicksen Wilhelm näher unterrichtet sein wollte.

In biesem Bustande sand er weber bei Tag noch bei Nacht Ruhe ber Seele ober bes Körpers. Wenn alles schlies, ging er in bem Hause hin und her. Die Gegenwart ber alten bekannten Kunstwerke zog ihn an und stieß ihn ab. Er konnte nichts, was ihn umgab, weber ergreisen noch lassen, alles erinnerte ihn an alles; er übersah ben ganzen Ring seines Lebens, nur lag er leiber zerbrochen vor ihm und schien sich auf ewig nicht schließen zu wollen. Diese Kunstwerke, die sein Bater verkauft hatte, schienen ihm ein Symbol, daß auch er von einem ruhigen und gründlichen Besitz bes Wünschenswerthen in der Welt theils ausgeschlossen, theils besselbt werden soder fremde Schuld beraubt werden sollte. Er versor sich so weit in diesen sober fremde Schuld beraubt werden sollte. Er versor sich so weit in diesen sober sordam, und selbst wenn er die Dinge außer sich besühlte und betastete, sich kaum bes Zweisels erwehren konnte, ob er denn auch wirklich lebe und da set.

Rur ber lebhafte Schmerz, ber ihn manchmal ergriff, baß er alles bas Gesundene und Wiedergefundene so freventlich und boch so nothwendig verlassen müsse, nur seine Thränen gaben ihm das Gesühl seines Daseins wieder. Bergedens rief er sich den glücklichen Zustand, in dem er sich doch eigentlich befand, vors Gedächtniß. So ist denn alles nichts, rief er aus, wenn das Eine sehlt, das dem Menschen alles übrige werth ist!

Der Abbe verkündigte ber Gesellichaft die Ankunft des Marchese. Sie sind zwar, wie es scheint, sagte er zu Wilhelmen, mit Ihrem Anaben allein abzureisen entschlossen; lernen Sie jedoch wenigstens diesen Mann tennen, ber Ihnen, wo Sie ihn auch unterwegs antreffen, auf alle Kalle

nütlich sein kann. Der Marchese erschien; es war ein Mann noch nicht hoch in Jahren, eine von den wohlgestalteten, gesälligen sombardischen Figuren. Er hatte als Jüngling mit dem Oheim, der schon um vieles älter war, bei der Armee, dann in Geschäften Bekanntschaft gemacht; sie hatten nachher einen großen Theil von Italien zusammen durchreist, und die Kunstwerke, die der Marchese hier wieder sand, waren zum großen Theil in seiner Gegenwart und unter manchen glücklichen Umständen, deren er sich noch wohl erinnerte, gekanst und angeschaft worden.

Der Italianer hat fiberhaupt ein tieferes Gefühl für die hohe Wilrbe ber Aunst als andere Nationen; jeder, der nur irgend etwas treibt, will Künstler, Meister und Prosessor heißen, und bekennt wenigstens durch biese Titelsucht, daß es nicht genng sei, nur etwas durch Ueberlieserung zu erhaschen, oder durch Uebung irgend eine Gewandtheit zu erlangen; er gesteht, daß jeder vielmehr über das, was er thut, auch sähig sein solle zu benten, Grundsähe aufzustellen und die Ursachen, warum dieses ober jenes zu thun sei, sich selbst und andern bentlich zu machen.

Der Frembe warb gerührt, so schone Besithtumer ohne ben Besitzer wieber zu finden, und erfrent, ben Geist seines Freundes aus ben vortrefflichen hinterlassenen sprechen zu hören. Sie gingen die verschiedenen Berte burch und sanden eine große Behaglichteit, sich einander verständlich machen zu können. Der Marchese und der Abbe sührten das Bort; Natalie, die sich wieder in die Gegenwart ihres Oheims versetzt sühlte, wußte sich sehr gut in ihre Meinungen und Gesinnungen zu sinden; Wilhelm mußte sich's in theatralische Terminologie übersetzen, wenn er etwas davon verstehen wollte. Man hatte Noth, Friedrichs Scherze in Schranten zu halten. Jarno war selten zugegen.

Bet ber Betrachtung, daß vortreffliche Aunstwerke in der neuern Zeit so selten seien, sagte der Marchese: Es läßt sich nicht leicht benken und übersehen, was die Umstände für den Künftler thun müssen, und dann sind bei dem größten Genie, dei dem entschiedensten Talente noch immer die Forderungen unendlich, die er an sich selbst zu machen hat, unsäglich der Fleiß, der zu seiner Ausbildung nöthig ist. Wenn nun die Umstände wenig für ihn thun, wenn er bemerkt, daß die Welt sehr leicht zu befriedigen ist und selbst nur einen leichten, gesälligen, behaglichen Schein begehrt, so wäre es zu verwundern, wenn nicht Bequemslicheit und Eigenliebe ihn bei dem Mittelmäßigen sest hielten; es wäre seltsam, wenn er nicht lieder für Modewaaren Geld und Lob eintauschen, als den rechten Weg wählen sollte, der ihn mehr oder weniger zu einem

kummerlichen Märtyrerthum führt. Deswegen bieten bie Künstler unserer Zeit nur immer an, um niemals zu geben. Sie wollen immer reizen, um niemals zu befriedigen; alles ift nur angedeutet, und man findet nirgends Grund noch Ausstührung. Man barf aber auch nur eine Zeit lang ruhig in einer Gallerie verweilen und beobachten, nach welchen Kunstwerten sich die Menge zieht, welche gepriesen und welche vernachlässigt werden, so hat man wenig Lust an der Gegenwart, und für die Zukunst wenig Hoffnung.

Ja, versetze ber Abbe, und so bilben sich Liebhaber und Klinstler wechselsweise; ber Liebhaber sucht nur einen allgemeinen unbestimmten Genuß; bas Kunstwert soll ihm ungesähr wie ein Raturwert behagen, und die Menschen glauben, die Organe, ein Kunstwert zu genießen, bilbeten sich eben so von selbst aus, wie die Junge und der Gaum, man urtheile über ein Kunstwert, wie über eine Speise. Sie begreisen nicht, was für einer andern Cultur es bedarf, um sich zum wahren Kunstgenusse zu erheben. Das Schwerste sinde ich die Art von Absonderung, die der Mensch in sich selbst bewirken muß, wenn er sich überhaupt bilben will; beswegen sinden wir so viel einseitige Culturen, wovon boch jebe sich anmaßt, über das Ganze abzusprechen.

Bas Sie ba fagen, ift mir nicht gang beutlich, fagte Jarno, ber eben bingutrat.

Auch ift es fcwer, versetzte ber Abbe, fich in ber Rurge bestimmt hierliber zu erklaren. 3ch fage nur fo viel; fobalb ber Menfc an mannigfaltige Thatigteit ober mannigfaltigen Genuf Anfpruch macht. fo muß er auch fabig fein, mannigfaltige Organe an fich, gleichsam unabbangig von einander, auszuhilben. Wer alles und jebes in feiner aangen Menfcbeit thun ober genießen will, wer alles außer fich au einer folden Art von Genug vertnupfen will, ber wird feine Beit nur mit einem ewig unbefriedigten Streben binbringen. Wie fower ift es. mas fo natürlich icheint, eine gute Statue, ein treffliches Gemalbe an unb für fich ju beschauen, ben Befang um bes Befangs willen ju vernehmen. ben Schauspieler im Schauspieler ju bewundern, fich eines Gebaubes um feiner eigenen harmonie und feiner Dauer willen au erfreuen. Run fieht man aber meift bie Menfchen enticbiebene Berte ber Runft gerabezu bebanbeln, als wenn es ein weicher Thon mare. Rach ibren Reigungen, Meinungen und Grillen foll fic ber gebilbete Marmor fogleich wieber ummobeln, bas festgemauerte Gebaube fich ausbehnen ober gufammenziehen, ein Gemalbe foll lehren, ein Schaufpiel beffern, unb

alles soll alles werben. Eigentlich aber weil bie meisten Menschen selbst formlos sind, weil sie sich und ihrem Wesen selbst teine Gestalt geben tönnen, so arbeiten fie, ben Gegenständen ihre Gestalt zu nehmen, damit ja alles loser und lodrer Stoff werbe, wozu sie auch gehören. Alles reduciren sie zuseht auf ben sogenannten Effect, alles ist relativ, und so wird auch alles relativ, außer dem Unfinn und der Abgeschmadtheit, die denn auch ganz absolut regiert.

Ich verstehe Sie, versetzte Jarno, ober vielmehr ich sehe wohl ein, wie bas, was Sie sagen, mit ben Grundsätzen zusammenhängt, an benen Sie so seite sagen, mit ben Grundsätzen zusammenhängt, an benen Sie so seite sagen nehmen. Ich tenne freilich ihrer genug, die sich bei ben größten Werken ber Kunst und ber Natur sogleich ihres armseligsten Bedürfnisses erinnern, ihr Gewissen und ihre Moral mit in die Oper nehmen, ihre Liebe und haß vor einem Säulengange nicht ablegen, und das Beste und Größte, was ihnen von außen gebracht werden kann, in ihrer Borstellungsart erst möglichst verkleinern müssen, um es mit ihrem kümmerlichen Wesen nur einigermaßen verbinden zu können.

# Mchtes Capitel.

Im Abend lub der Abbe zu den Exequien Mignons ein. Die Gesellschaft begab sich in den Saal der Bergangenheit und sand denselben auf das sonderbarste erhellt und ausgeschmildt. Mit himmelblauen Teppichen waren die Wände sast von oben dis unten bekleibet, so daß nur Sodel und Fries hervorschienen. Auf den vier Candeladern in den Eden brannten große Wachsladeln, und so nach Verhältnis auf den vier kleinern, die den mittlern Sarkophag umgaben. Neben diesem sanden vier Knaden, himmelblau mit Silber gekleibet, und schem einer Figur, die auf dem Sarkophag ruhte, mit breiten Fächern von Straußensebern Luft zuzuwehn. Die Gesellschaft setzte sich, und zwei unsichtbare Chöre singen mit holdem Gesang an zu fragen: Wen dringt ihr uns zur stillen Gesellschaft? Die vier Kinder antworteten mit lieblicher Stimme: Einen milden Gespielen bringen wir euch; laßt ihn unter euch ruhen, dis das Jauchzen himmlischer Geschwister ihn bereinst wieder ausweckt.

### Cbor.

Erftling ber Jugend in unserm Kreise, sei willsommen! mit Trauer willsommen! Dir solge kein Rnabe, kein Mädchen nach! Nur das Alter nahe sich willig und gesassen ber ftillen Halle, und in ernster Gesellschaft rube das liebe, liebe Kind!

#### Rnaben.

Ach! wie ungern brachten wir ihn ber! Ach! und er foll bier bleiben! Laft uns weinen, weinen an feinem Sarge!

#### Cbor.

Seht die mächtigen Flügel boch an! Seht das leichte reine Gewand! Bie blinkt die golbene Binde vom Haupt! Seht die schöne, die wurdige Rub'!

### Rnaben.

Ach! bie Flügel beben fie nicht; im leichen Spiele flattert bas Gewand nicht mehr; als wir mit Rosen franzten ihr haupt, blidte fie holb und freundlich nach uns.

### Chor.

Schaut mit ben Augen bes Geiftes hinan! In euch lebe bie bilbenbe Kraft, bie bas Schönste, bas Höchste, hinauf über bie Sterne bas Leben trägt.

## Rnaben.

Aber ach! wir vermiffen fie bier; in ben Garten wandelt fie nicht, sammelt ber Biese Blumen nicht mehr. Lagt uns weinen, wir laffen fie bier! Laft uns weinen und bei ihr bleiben!

# Chor.

Kinber, tehret ins Leben jurud! Eure Thränen trodne bie frische Luft, bie um bas schlängelnbe Wasser spielt. Entslieht ber Nacht! Tag und Luft und Dauer ift bas Loos ber Lebenbigen.

### Rnaben.

Auf, wir kehren ins Leben jurud. Gebe ber Tag uns Arbeit und Luft, bis ber Abend uns Rube bringt, und ber nächtliche Schlaf uns erquickt.

### Chor.

Rinber! eilet ins Leben binan! In ber Schönheit reinem Gemanbe begegn' euch bie Liebe mit himmlischem Blid und bem Rrang ber Unfterblichkeit!

Die Rnaben waren icon fern, ber Abbe ftanb von feinem Geffel auf und trat binter ben Sarg. Es ift bie Berorbnung, fagte er, bes Mannes, ber biefe fille Bohnung bereitet bat, bag jeber neue Antommlina mit Reierlichfeit empfangen werben foll. Rach ibm, bem Erbauer biefes Saufes, bem Errichter biefer Statte, baben wir guerft einen jungen Frembling bierber gebracht, und fo faßt icon biefer fleine Raum amei gang verschiebene Opfer ber frengen, willtfirlichen und unerbittlichen Tobesabttin, Rach bestimmten Gefeten treten mir ins Leben ein, bie Tage find gegablt, bie une jum Anblide bes Lichts reif machen, aber für bie Lebensbaner ift fein Gefet. Der fcmachfte Lebensfaben giebt fich in unerwartete Lange, und ben ftartften gerichneibet gewaltsam bie Scheere einer Barge, bie fich in Biberfpriiden au gefallen icheint. Bon bem Rinbe, bas mir bier beftatten, wiffen mir wenig ju fagen. Roch ift une unbefannt, wober es tam; feine Eltern tennen wir nicht, unb Die Babl feiner Lebensjahre vermuthen wir nur. Gein tiefes verfchloffenes Berg lieft uns feine innerften Angelegenheiten taum erratben : nichts mar bentlich an ibm, nichts offenbar, ale bie Liebe an bem Manne, ber es ans ben Banben eines Barbaren rettete. Diefe gartliche Reigung, biefe lebhafte Dantbarteit ichien bie Rlamme ju fein, bie bas Del ihres Lebens aufgebrte; bie Geschicklichkeit bes Arztes tonnte bas foone Leben nicht erbalten, bie forgfältigfte Freundichaft vermochte nicht es ju friften. Aber menn bie Runft ben icheibenben Geift nicht zu feffeln vermochte, fo bat fie alle ihre Mittel angewandt, ben Rorper ju erhalten und ihn ber Berganglichkeit ju entziehen. Gine balfamifche Maffe ift burch alle Abern gebrungen und farbt nun an ber Stelle bes Bluts bie fo fruh verblichenen Bangen. Treten Gie naber, meine Freunde, und feben Gie bas Bunber ber Runft unb Gorgfalt!

Er hub ben Schleier auf, und bas Rind lag in seinen Engelkleibern, wie schlafend, in ber angenehmsten Stellung. Alle traten herbei und bewunderten biesen Schein bes Lebens. Rur Wilhelm blieb in seinem Seffel figen, er konnte fich nicht fassen; was er empfand, burfte er nicht benten, und jeber Bebante schlen seine Empfindung gerftoren zu wollen.

Die Rebe mar um bes Marcheje millen frangofifch gesprochen worben. Diefer trat mit ben anbern herbei und betrachtete bie Geftalt mit Auf-

merksamleit. Der Abbé suhr sort: Mit einem heiligen Bertrauen war auch dieses gute, gegen die Menschen so verschlossene herz beständig zu seinem Gott gewendet. Die Demuth, ja eine Reigung, sich äußersich zu erniedrigen, schien ihm angeboren. Mit Eiser hing es an der katholischen Religion, in der es geboren und erzogen war. Oft äußerte sie den stillen Bunsch, auf geweihtem Boden zu ruhen, und wir haben, nach den Gedräuchen der Kirche, dieses marmorne Behältniß und die wenige Erde geweihet, die in ihrem Kopstissen verborgen ist. Mit welcher Indrunft küste sie in ihren letzten Augenblicken das Bild des Gekreuzigten, das auf ihren zarten Armen mit vielen hundert Punkten sehr zierlich abgebildet steht. Er streifte zugleich, indem er das sagte, ihren rechten Arm auf, und ein Erucisse, don verschiedenen Buchstaden und Zeichen begleitet, sah man blausich auf der weißen Haut.

Der Marchese betrachtete biese neue Erscheinung ganz in ber Rabe. D Gott! rief er aus, indem er sich aufrichtete und seine Hande gen himmel hob, armes Rind! Ungludliche Richte! Finde ich dich hier wieder! Welche schmerzliche Freude, dich, auf die wir schon lange Berzicht gethan hatten, diesen guten lieben Körper, den wir lange im See einen Raub der Fische glaubten, hier wieder zu sinden, zwar todt, aber erhalten! Ich wohne beiner Bestattung bei, die so herrlich durch ihr Aeußeres, und noch herrlicher durch die guten Menschen wird, die dich du beiner Rubestätte begleiten. Und wenn ich werde reden können, sagte er mit gebrochner Stimme, werde ich ihnen banken.

Die Thränen verhinderten ihn, etwas weiter hervorzubringen. Durch ben Druck einer Feber versentte ber Abbe ben Körper in die Tiefe bes Marmors. Bier Jünglinge, gekleibet wie jene Anaben, traten hinter ben Teppichen hervor, hoben ben schweren, schon verzierten Deckel auf ben Sarg und fingen zugleich ihren Gesang an.

# Die Jünglinge.

Bohl verwahrt ift nun ber Schat, bas schöne Gebilb ber Bergangenheit! hier im Marmor ruht es unverzehrt; auch in euren Herzen lebt es, wirkt es fort. Schreitet, schreitet ins Leben zurlid! Rehmet ben heiligen Ernft mit hinaus; benn ber Ernft, ber heilige, macht allein bas Leben zur Ewigkeit.

Das unfichtbare Chor fiel in die letten Worte mit ein, aber niemand von ber Gesellschaft vernahm die ftarkenben Worte, jedes war zu sehr mit ben wunderbaren Entbedungen und seinen eignen Empfindungen beschäftigt. Der Abbe und Natalie führten ben Marchese, Wilhel-

men Therese und Lothario hinaus, und erst als ber Gesang ihnen völlig verhallte, sielen die Schmerzen, die Betrachtungen, die Gebanken, die Reugierde sie mit aller Gewalt wieder an, und sehnlich wünschten sie sich in jenes Element wieder zurück.

# Meuntes Capitel.

Ber Marchefe vermieb von ber Sache ju reben, hatte aber beimliche und lange Gefprache mit bem Abbe. Er erbat fich, wenn bie Befellicaft beifammen mar, oftere Mufit; man forgte gern baffir, weil jebermann gufrieben mar, bes Gefprache überhoben gu fein. Go lebte man einige Beit fort, als man bemertte, baf er Anftalt zur Abreife mache. Eines Tages fagte er ju Bilbelmen : 3ch verlange nicht, bie Refte bes guten Rinbes ju beunrubigen : es bleibe an bem Orte jurud. wo es geliebt und gelitten bat; aber feine Freunde muffen mir berfbrechen, mich in feinem Baterlanbe, an bem Blate au befuchen, mo bas arme Gefdobf geboren und erzogen wurde; fie muffen bie Gaulen und Statuen feben, von benen ihm noch eine buntle 3bee übrig ge-3d will fie in bie Buchten flibren, wo fie fo gern bie blieben ift. Steinchen gufammenlas. Sie werben fich, lieber junger Mann, ber Dankbarkeit einer Kamilie nicht entrieben, Die Ihnen fo viel foulbig ift. Morgen reife ich weg. Ich habe bem Abbe bie gange Geschichte vertraut; er wird fie Ihnen wieber ergablen; er tonnte mir verzeihen, wenn mein Schmerz mich unterbrach, und er wird als ein Dritter bie Begebenheiten mit mehr Busammenbang vortragen. Bollen Gie mir noch, wie ber Abbe vorfcblug, auf meiner Reife burch Deutschland folgen, fo find Sie willtommen. Laffen Sie Ihren Anaben nicht gurud; bei jeber fleinen Unbequemlichfeit, bie er uns macht, wollen wir uns Ihrer Borforge für meine arme Nichte wieber erinnern.

Roch selbigen Abend warb man burch die Ankunft ber Gräfin fiberrascht. Wilhelm bebte an allen Gliebern, als fie hereintrat, und fie, obgleich vorbereitet, hielt sich an ihrer Schwester, die ihr balb einen Stuhl reichte. Wie sonderbar einsach war ihr Angug, und wie veränbert ihre Gestalt! Wilhelm durste kaum auf fie hindliden; fie begrüßte ihn mit Freundlichkeit, und einige allgemeine Worte konnten ihre Gestunung und Empsindungen nicht verbergen. Der Marchese war bei Beiten zu Bette gegangen, und die Gesulschaft hatte noch keine Luft

sich zu trennen; ber Abbé brachte ein Manuscript hervor. Ich habe, sagte er, sogleich die sonderbare Geschichte, wie sie mir anvertrant wurde, zu Papiere gebracht. Wo man am wenigsten Tinte und Feber sparen soll, das ist beim Aufzeichnen einzelner Umftände merkwürdiger Begebenheiten. Man unterrichtete die Gräfin, wovon die Rede sei, und der Abbé las:

Meinen Bater, fagte ber Marchefe, muß ich, fo viel Belt ich auch gefeben babe, immer für einen ber munberbarften Meniden balten. Sein Charafter mar ebel und gerabe, feine 3been weit, und man barf fagen groß; er war ftreng gegen fich felbft; in allen feinen Blanen fand man eine unbeftechliche Folge, an allen feinen Sandlungen eine ununterbrochene Schrittmakigfeit. Go aut fich baber von einer Seite mit ihm umgeben und ein Geidaft verhaubeln lieft, fo wenig fonnte er, um eben biefer Gigenschaften willen, fich in bie Welt finben, ba er bom Staate, von feinen Rachbarn, von Rinbern und Gefinde bie Beobachtung aller ber Befete forberte, bie er fich felbft auferlegt batte. Seine makiaften Forberungen murben übertrieben burch feine Strenge. und er tonnte nie jum Genug gelangen, weil nichts auf Die Weise entfland, wie er fich's gebacht batte. Ich babe ibn in bem Angenblid, ba er einen Balaft bauete, einen Garten anlegte, ein grokes neues But in ber ichbuften Lage erwarb, innerlich mit bem ernfteften Ingrimm überzengt gefeben, bas Schidfal babe ibn verbammt, enthaltfam ju fein und au bulben. In feinem Menkerlichen beobachtete er bie gröfite Burbe; wenn er fderate, zeigte er nur bie Ueberlegenheit feines Berftanbes; es mar ibm unerträglich, getabelt au merben, und ich babe ibn nur einmal in meinem Leben gang anfer aller Raffung gefeben. ba er borte, bag man von einer feiner Anftalten wie von etwas Lacherlichem fbrach. In eben biefem Geifte batte er über feine Rinber und fein Bermogen bisponirt. Dein altefter Bruber marb als ein Mann erzogen, ber Muftig groke Guter an boffen batte. 3ch follte ben geiftlichen Stand ergreifen, und ber ithugfte Solbat werben. 3ch war lebbaft, fenrig, thatig, fouel, ju allen forperlichen liebungen geschickt. Der jüngfte ichien au einer Art von ichwärmerischer Rube geneigter, ben Biffenschaften, ber Mufit und ber Dichttunft ergeben. Rur nach bem bartften Rampf, nach ber völligften leberzeugung ber Unmöglichkeit gab ber Bater, wiewohl mit Wiberwillen, nach, baf wir unfern Beruf umtaufden burften, und ob er gleich jeben von uns beiben gufrieben fab, fo tonnte er fich boch nicht brein finben und verficherte, bag nichts

Gutes barans entstehen werbe. Je alter er ward, besto abgeschnittener stühlte er sich von aller Gesellschaft. Er lebte zuletzt sast ganz allein. Rur ein alter Freund, ber unter ben Deutschen gedient, im Feldzuge seine Frau verloren und eine Tochter mitgebracht hatte, die ungesähr zehn Jahre alt war, blieb sein einziger Umgang. Dieser kauste sich ein artiges Gut in der Nachdarschaft, sah meinen Bater zu bestimmten Tagen und Stunden der Woche, in denen er auch manchmal seine Tochter mitbrachte. Er widersprach meinem Bater niemals, der sich zuletzt völlig an ihn gewöhnte und ihn als den einzigen erträglichen Gesellschafter dulbete. Nach dem Tode unsers Baters merkten wir wohl, daß dieser Mann von unserm Alten trefslich ausgestattet worden war und seine Zeit nicht umsonst zugebracht hatte; er erweiterte seine Guter, seine Tochter konnte eine schöne Mitgist erwarten. Das Nädchen wuchs heran und war von sonberdarer Schönheit; mein älterer Bruder scherzte oft mit mir, daß ich mich um sie bewerben sollte.

Indeffen hatte Bruder Augustin im Rlofter seine Jahre in dem sonderbarsten Justande jugebracht; er überließ sich ganz dem Genuß einer heiligen Schwärmerei, jenen halb geistigen, halb physischen Empfindungen, die wie sie ihn eine Zeit lang in den dritten himmel erhuben, bald darauf in einen Abgrund von Ohnmacht und leeres Elend verfüllen ließen. Bei meines Baters Ledzeiten war an teine Beränderung zu denken, und was hätte man wünschen oder vorschlagen sollen? Rach dem Tode unsers Baters besuchte er und siessig; sein Zustand, der und im Ansang jammerte, ward nach und nach um vieles erträglicher, benn die Bernunst hatte gesiegt. Allein je sichrer sie ihm völlige Zustriedenheit und heilung auf dem reinen Wege der Natur versprach, desto ledhafter verlangte er von uns, daß wir ihn von seinen Gestlibben befreien sollten; er gab zu verstehen, daß seine Absicht aus Sperata, unsere Nachbarin, gerichtet sei.

Mein älterer Bruber hatte zu viel burch die harte unferes Baters gelitten, als daß er ungerührt bei dem Zustande des jüngsten hatte bleiben können. Wir sprachen mit dem Beichtvater unserer Familie, einem alten würdigen Manne, entbeckten ihm die doppelte Absicht unseres Bruders und baten ihn, die Sache einzuleiten und zu befördern. Wiber seine Gewohnheit zögerte er, und als endlich unser Bruder in und drang, und wir die Angelegenheit dem Geistlichen lebhafter empfahlen, mußte er sich entschließen, und die sonderbare Geschichte zu entbecken.

Sperata war unfere Schwefter, und amar fomobl von Bater als Rutter : Rejaung und Sinnlidleit batten ben Mann in fbateren Jahren nochmals überwältigt, in welchen bas Recht ber Chegatten ichon verlofden au fein icheint; über einen abnlichen Rall batte man fich turg vorber in ber Gegend luftig gemacht, und mein Bater, um fich nicht gleichfalls bem Laderlichen auszuseten, befchloß, biefe fpate, gefetmäßige Arucht ber Liebe mit eben ber Sorgfalt ju verheimlichen, als man fouft bie frühern aufälligen Früchte ber Reigung au verbergen pflegt. Unfere Rutter tam beimlich nieber; bas Rind wurbe aufs Land gebracht, und ber alte Bausfreund, ber nebft bem Beichtvater allein um bas Bebeimnif wufite, lief fich leicht bereben, fie für feine Tochter auszugeben. Der Beichtvater batte fich nur ausbebungen, im äußerften Rall bas Gebeimnif entbeden au blirfen. Der Bater mar geftorben, bas garte Mabden lebte unter ber Aufficht einer alten Frau; wir wußten, bag Befang und Dufit unfern Bruber icon bei ibr eingeführt batten, und ba er une wieberbolt aufforberte, feine alten Banbe au trennen, um bas neue au knitpfen, fo war es nothig, ibn fo balb als möglich von ber Befahr an unterrichten, in ber er ichwebte.

Er fab uns mit wilben, verachtenben Bliden an. Spart eure unwahricheinliche Mabren, rief er aus, für Rinber und leichtglaubige Thoren; mir werbet ihr Speraten nicht bom Bergen reifen, fie ift mein. Berleugnet fogleich ener foredliches Gefpenft, bas mich nur vergebens angftigen wurbe. Sperata ift nicht meine Schwefter, fie ift mein Beib! - Er beidrieb uns mit Entzilden, wie ibn bas bimmlifde Dabden aus bem Buftanbe ber unnatfirlichen Absonberung von ben Menschen in bas mabre Leben geführt, wie beibe Gemitther gleich beiben Reblen ausammen ftimmten, und wie er alle feine Leiben und Berirrungen fegnete, weil fie ihn von allen Frauen bis babin entfernt gehalten, und weil er nun gang und gar fich bem liebenswürdigften Mabden ergeben tonne. Bir entfetten uns über bie Entbedung; uns jammerte fein Buftanb, wir wußten une nicht zu belfen; er verficherte une mit Beftigfeit, bag Sperata ein Rind von ihm im Bufen trage. Unfer Beichtvater that alles, was ibm feine Bflicht eingab, aber baburch marb bas Uebel nur ichlimmer. Die Berbaltniffe ber Ratur und ber Religion, ber fittlichen Rechte und ber burgerlichen Gefete murben bon meinem Bruber aufs beftigfte burchgefochten. Richts ichien ibm beilig als bas Berbaltniß zu Sperata, nichts ichien ibm würdig als ber Name Bater und Gattin. Diefe allein, rief er aus, find ber Ratur gemäß, alles

andere sind Grillen und Meinungen. Gab es nicht eble Bölfer, die eine heirath mit der Schwester billigten? Rennt eure Götter nicht! rief er aus; ihr braucht die Namen nie, als wenn ihr uns bethören, uns von dem Wege der Natur absühren und die ebelsten Triebe durch schändlichen Zwang zu Berbrechen entstellen wollt. Zur größten Berwirrung des Geistes, zum schändlichsten Mißbrauche des Körpers nöthigt ihr die Schlachtopser, die ihr lebendig begrabt.

3d barf reben, benn ich babe gelitten wie feiner, von ber bochften fiffeften Rille ber Somarmerei bis au ben fürchterlichen Biffen ber Dhumacht, ber Leerheit, ber Bernichtung und Berzweiflung, von ben bochten Abnungen überirbijder Wefen bis ju bem völligften Unglauben, bem Unglauben an mir felbft. Allen biefen entfehlichen Bobenfat bes am Ranbe fomeichelnben Relds babe ich ausgetrunten, und mein ganges Wesen war bis in sein Innerstes vergiftet. Run, ba mich bie gutige Ratur burd ibre groften Gaben, burd bie Liebe, wieber gebeilt bat. ba ich an bem Bufen eines himmlischen Dabdens wieber flible, bag ich bin, baf fle ift, baf wir eine finb, baf aus biefer lebenbigen Berbinbung ein brittes entfteben und uns entgegenlächeln foll, nun eröffnet ibr bie Rlammen eurer Bollen, eurer Regefeuer, bie nur eine trante Ginbilbungefraft verfengen tonnen, und ftellt fie bem lebbaften, mabren, ungerftorlichen Genug ber reinen Liebe entgegen! Begegnet une unter jenen Copreffen, bie ihre ernfthaften Gipfel gen Simmel wenben, besucht uns an ienen Spalieren, wo bie Citronen und Bomerangen neben uns blubn, wo bie gierliche Morte uns ibre garten Blumen barreicht. und bann magt es, uns mit euren trüben, grauen, von Menfchen gefponnenen Reben ju angftigen!

So bestand er lange Zeit auf einem hartnäckigen Unglauben unserer Erzählung, und zuletzt, da wir ihm die Wahrheit derselben betheuerten, da sie ihm der Beichtvater selbst versicherte, ließ er sich boch badurch nicht irre machen, vielmehr rief er aus: Fragt nicht den Wiederhall eurer Kreuzgänge, nicht euer vermodertes Pergament, nicht eure verschräften Grillen und Berordnungen! Fragt die Natur und euer herz, sie wird euch lehren, vor was ihr zu schaubern habt, sie wird euch mit dem strengsten Finger zeigen, worliber sie ewig und unwiderrussich ihren Fluch ausspricht. Seht die Lilien an: entspringt nicht Gatte und Gattin auf Einem Stengel? Berbindet beide nicht die Blume, die beide gebar, und ist die Lilie nicht das Bild der Unschuld, und ihre geschwisterliche Bereinigung nicht fruchtbar? Wenn die Natur

verabschent, so spricht sie es lant ans; das Geschhof, das nicht sein ion, tann nicht werben; das Geschöpf, das fallch lebt, wird früh zerstört. Unfruchtbarkeit, kummerliches Dasein, frühzeitiges Zersallen, das sind ihre Fläche, die Kennzeichen ihrer Strenge. Anr durch unmittelbare Folgen straft sie. Da seht um ench ber, und was verboten, was versucht ist, wird ench in die Angen sallen. In der Stille des Kloskers und im Geräusche der Welt sind tansend handlungen geheiligt und geehrt, auf denen ihr Fluch ruht. Auf bequemen Müßiggang so gut als überstrengte Arbeit, auf Willist und Uebersus, wie auf Noth und Mangel sieht sie mit tranrigen Augen nieder; zur Mäßigseit ruft sie; wahr sind alle ihre Berhältnisse, und ruhig alle ihre Wirtungen. Wer gelitten hat, wie ich, hat das Recht frei zu sein. Sperata ist mein; nur der Tod soll mir sie nehmen. Wei ich sie behalten kann? wie ich gläcklich werden kann? Das ist eure Sorge! Seht gleich geh' ich zu ihr, um mich nicht wieder von ihr zu trennen.

Er wollte nach bem Schiffe, um an ibr fiberanfeten; wir bielten ibn ab und baten ibn, bag er keinen Schritt thun möchte, ber bie schrecklichsten Rolgen baben tonnte. Er solle fiberlegen, bag er nicht in ber freien Belt feiner Gebanten und Borftellungen, fonbern in einer Berfaffung lebe, beren Gefete und Berbaltniffe bie Unbezwinglichteit eines Raturgefetes angenommen baben. Bir muften bem Beichtvater versprechen, bag wir ben Bruber nicht aus ben Angen. noch weniger aus bem Schloffe laffen wollten; barauf ging er weg und versbrach in einigen Tagen wieberzutommen. Bas wir vorausgefeben batten, traf ein; ber Berftanb batte unfern Bruber fart gemacht, aber fein Berg war weich; bie frühern Ginbrude ber Religion murben lebhaft und bie entfetlichften Zweifel bemächtigten fich feiner. brachte zwei fürchterliche Tage und Rachte an; ber Beichtvater fam ibm wieber an Bulfe, umfonft! Der ungebunbene freie Berftanb fprach ibn los; fein Geffibl, feine Religion, alle gewohnten Begriffe erflärten ibn für einen Berbrecher.

Eines Morgens fanben wir fein Zimmer leer; ein Blatt lag auf bem Tifche, worin er uns erklärte, daß er, da wir ihn mit Gewalt gefangen hielten, berechtigt sei, seine Freiheit zu suchen; er entstiehe, er gehe zu Sperata, er hoffe mit ihr zu entsommen; er sei auf alles gesaft, wenn man fie trennen wollte.

Bir erfcraten nicht wenig, allein ber Beichtvater bat uns rubig gu fein. Unfer armer Bruber mar nabe genug beobachtet worben :

bie Schiffer, anstatt ihn überzusetzen, suhrten ihn in sein Rloster. Ermübet von einem vierzigstündigen Bachen, schlief er ein, sobald ihn ber Kahn im Mondenschein schautelte, und erwachte nicht früher, als bis er sich in den Händen seiner geistlichen Brüber sah; er erholte sich nicht eher, als bis er die Klosterpforte hinter sich zuschlagen hörte.

Somerglich gerührt von bem Schicffal unferes Brubers, machten wir unferm Beichtvater bie lebbafteften Borwürfe; allein biefer ehrwürbige Mann mußte uns balb mit ben Gründen bes Bunbargtes zu überreben, baß unfer Mitleib für ben armen Rranten tobtlich fei : er banble nicht aus eigner Billfür, fonbern auf Befehl bes Bifchofs und bes boben Die Abficht mar: alle öffentliche Mergerniß ju vermeiben Mathes. und ben traurigen Rall mit bem Schleier einer gebeimen Rirchengucht Sperata follte geicont werben, fie follte nicht erfahren, au verbeden. baß ibr Geliebter augleich ibr Bruber fei. Sie marb einem Geiftlichen anempfoblen, bem fie vorber icon ibren Buftanb vertraut batte. Man wußte ihre Schwaugerschaft und Rieberfunft ju verbergen. Gie war als Mutter in bem fleinen Geschöpfe gang gliidlich. Go wie bie meiften unferer Mabden tonnte fie weber foreiben noch Gefdriebenes lefen; fie gab baber bem Bater Auftrage, mas er ihrem Geliebten fagen follte. Diefer glaubte ben frommen Betrug einer faugenben Mutter foulbig au fein; er brachte ihr nachrichten von unferm Bruber, ben er niemals fab, ermahnte fie in feinem Namen gur Rube, bat fie, für fich und bas Rind ju forgen und wegen ber Butunft Gott ju vertrauen.

Sperata war von Natur zur Religiosität geneigt. Ihr Zustand, ihre Einsamkeit vermehrten biesen Jug; ber Geistliche unterhielt ihn, um sie nach und nach auf eine ewige Trennung vorzubereiten. Kaum war das Kind entwöhnt, kaum glaubte er ihren Körper stark genug, die ängstlichsten Seelenleiben zu ertragen, so sing er an, das Bergeben ihr mit schrecklichen Farben vorzumalen, das Bergeben, sich einem Geistlichen ergeben zu haben, das er als eine Art von Sinde gegen die Natur, als einen Incest behandelte. Denn er hatte den sonderbaren Gedanken, ihre Reue jener Reue gleich zu machen, die sie empfunden haben würde, wenn sie das wahre Berhältniß ihres Fehltritts ersahren hätte. Er brachte dadurch so viel Jammer und Rummer in ihr Gemüth, er erhöhte die Idee der Kirche und ihres Oberhauptes so sehr vor ihr, er zeigte ihr die schrecklichen Folgen sir das Heil aller Seelen, wenn man in solchen Fällen nachgeben und die Strassäligen durch eine rechtmäßige Berbindung noch gar belohnen wolle; er zeigte ihr, wie heilsam es

sei, einen solchen Fehler in ber Zeit abzubüßen, und bafür bereinst die Krone ber Herrlichkeit zu erwerben, baß sie endlich wie eine arme Sünberin ihren Nacken bem Beil willig barreichte und inständig bat, daß man sie auf ewig von unserm Bruber entfernen möchte. Als man so viel von ihr erlangt hatte, ließ man ihr, boch unter einer gewissen Aufsicht, die Freiheit, balb in ihrer Wohnung, balb in bem Aloster an sein, se nachbem sie es für gut hielte.

3br Rind wuchs beran und zeigte balb eine fonberbare Ratur. Es tonnte febr friib laufen und fich mit aller Beididlichfeit bewegen. es fang balb febr artig und lernte bie Bither gleichsam von fich felbft. Rur mit Worten tonnte es fich nicht ausbruden, und es ichien bas Sinbernif mehr in feiner Denfungsart als in ben Sprachwertzeugen au liegen. Die arme Mutter fühlte inbeffen ein trauriges Berbaltnif au bem Rinbe; bie Behandlung bes Geiftlichen batte ihre Borftellungsart fo verwirrt, baf fie, obne wahnfinnig au fein, fich in ben feltfamften Buftanben befand. 3br Bergeben ichien ihr immer foredlicher und ftraffälliger ju werben; bas oft wieberholte Gleichniß bes Geiftlichen bom Inceft batte fich fo tief bei ihr eingeprägt, bag fie einen folden Abiden empfand, als wenn ihr bas Berbaltnif felbft befannt gewesen ware. Der Beichtvater buntte fich nicht wenig über bas Runftftud, woburd er bas Berg eines ungludlichen Geschöbfes gerrig. 3ammerlich war es anzusehen, wie bie Mutterliebe, bie liber bas Dafein bes Rinbes fich fo berglich ju erfreuen geneigt mar, mit bem foredlichen Bebanten ftritt, bag biefes Rind nicht ba fein follte. Balb ftritten biefe beiben Befühle aufammen, balb mar ber Abiden über bie Liebe gewaltig.

Man hatte bas Kind schon lange von ihr weggenommen und zu guten Leuten unten am See gegeben, und in ber mehrern Freiheit, bie es hatte, zeigte sich balb seine besondere Luft zum Klettern. Die höchsten Gipfel zu ersteigen, auf ben Rändern ber Schiffe wegzulausen, und ben Seiltänzern, die sich manchmal in dem Orte sehen ließen, die wunderlichsten Kunststuder undzumachen, war ein natürlicher Trieb.

Um bas alles leichter ju üben, liebte fie, mit ben Anaben bie Rleiber zu wechseln, und ob es gleich von ihren Pflegeeltern höchft unanständig und unzulässig gehalten wurde, so ließen wir ihr boch so viel als möglich nachsehen. Ihre wunderlichen Wege und Springe sührten sie manchmal weit; sie verirrte sich, sie blieb aus und tam immer wieder. Meistentheils wenn sie zurudkehrte, seste sie fich unter

bie Gaulen bes Portals vor einem Lanbhause in ber nachbarfchaft; man suchte fie nicht mehr, man erwartete fie. Dort schien fie auf ben Stufen auszuruben; bann lief fie in ben großen Saal, besab bie Statuen, und wenn man fie nicht besonbers aushielt, eilte fie nach hause.

Bulett ward benn boch unfer hoffen getäuscht und unfere nachsicht bestraft. Das Kind blieb aus; man fand seinen hut auf bem Baffer schwimmen, nicht weit von bem Orte, wo ein Giesbach sich in ben See ftürzt. Man vermuthete, daß es bei seinem Kettern zwischen ben Felsen verunglückt sei; bei allem Nachforschen konnte man ben Körper nicht finden.

Durch bas unvorsichtige Geschwätz ihrer Gesellschafterinnen ersuhr Sperata balb ben Tob ihres Rinbes; fie schien ruhig und heiter und gab nicht unbentlich ju verstehen, fie freue sich, baß Gott bas arme Geschöpf zu sich genommen und so bewahrt habe, ein größeres Unglud zu erbulben ober zu fiften.

Bei biefer Gelegenheit tamen alle Mabrden gur Sprache, bie man bon unfern Baffern ju ergablen pflegt. Es bieß: ber See muffe alle Jahre ein unichnlbiges Rind haben; er leibe feinen tobten Rorper und werfe ibn frub ober fbat ans Ufer, ja fogar bas lette Rnochelden. wenn es au Grunde gefunten fei, muffe wieber beraus. Man ergablte bie Befdicte einer untröftlichen Mutter, beren Rind im Gee ertrunten fei, und bie Gott und feine Beiligen angerufen babe, ihr nur wenigftens bie Bebeine zum Begrabniß ju gonnen; ber nachfte Sturm babe ben Schabel, ber folgenbe ben Rumpf ans Ufer gebracht, und nachbem alles beisammen gemesen, babe fie fammtliche Bebeine in einem Tuch jur Rirche getragen; aber, o Bunber! ale fie in ben Tembel getreten, fei bas Badet immer ichwerer geworben, und enblich, als fie es auf bie Stufen bes Altars gelegt, babe bas Rinb ju fdreien angefangen und fich ju jebermanns Erftaunen aus bem Tuche losgemacht; nur ein Anochelden bes fleinen Fingers an ber rechten Banb babe gefehlt, welches benn bie Mutter nachber noch forgfältig aufgefucht und aefunben. bas benn auch noch jum Gebächtniß unter anbern Reliquien in ber Rirche aufgeboben merbe.

Auf die arme Mutter machten diese Geschichten großen Eindrud; ihre Einbildungstraft fühlte einen neuen Schwung und begünstigte die Empfindung ihres Herzens. Sie nahm an, daß das Kind nunmehr für sich und seine Eltern abgebüßt habe, daß Fluch und Strase, die bisher auf ihnen geruht, nunmehr gänglich gehoben sei; daß es nur

baranf ankomme, die Gebeine des Kindes wiederzufinden, um fie nach Rom zu bringen, so würde das Kind auf den Stusen des großen Altars der Beterskirche wieder, mit seiner schönen frischen Haus umgeben, vor dem Bolle bastehn. Es werde mit seinen eignen Augen wieder Bater und Mutter schanen, und der Papft, von der Einstimmung Gottes und seiner Heiligen überzeugt, werde unter dem lauten Zuruf des Bolls den Eltern die Sünde vergeben, sie lossprechen und sie verdinden.

Run waren ihre Augen und ihre Sorgfalt immer nach bem See und bem Ufer gerichtet. Wenn Nachts im Mondglanz fich die Wellen umschlugen, glaubte fie, jeder blinkende Saum treibe ihr Kind hervor; es mußte zum Scheine jemand hinablaufen, um es am Ufer aufzusangen.

So war sie auch bes Tages unermilbet an ben Stellen, wo bas tiesige User stach in ben See ging; sie sammelte in ein Körbehen alle Knochen, die sie sammelte ihr jagen, daß es Thierknochen seien; die großen begrub sie, die kleinen hub sie auf. In dieser Beschäftigung lebte sie unablässig fort. Der Geistliche, der durch die unerlässliche Ausübung seiner Pflicht ihren Zustand verursacht hatte, nahm sich auch ihrer nun aus allen Krästen an. Durch seinen Einssus marb sie in der Gegend für eine Entzückte, nicht für eine Berrsickte gehalten; man stand mit gefalteten Händen, wenn sie vorbeiging, und die Kinder küsten ihr die Hand.

Shrer alten Freundin und Begleiterin war von dem Beichtvater bie Schuld, die fie bei der ungludlichen Berbindung beider Bersonen gehabt haben mochte, nur unter der Bedingung erlaffen, daß fie unabläffig treu ihr ganzes tunftiges Leben die Ungludliche begleiten solle; und fie hat mit einer bewundernswürdigen Gebuld und Gewiffenhaftigetit ihre Pflichten die zuletzt ausgelibt.

Wir hatten unterbessen unsern Bruber nicht aus ben Angen versoren; weber die Aerzte noch die Geistlichkeit seines Klosters wollten uns erlauben, vor ihm zu erscheinen; allein um uns zu überzeugen, daß es ihm nach seiner Art wohl gehe, konnten wir ihn, so oft wir wollten, in dem Garten, in den Kreuzgängen, ja durch ein Fenster an der Decke seines Zimmers belauschen.

Nach vielen schrecklichen und sonberbaren Epochen, die ich übergehe, war er in einen seltsamen Zustand ber Auhe des Geistes und der Unruhe des Körpers gerathen. Er saß fast niemals, als wenn er seine Harfe nahm und darauf spielte, da er sie benn meistens mit Gesang begleitete. Uebrigens war er immer in Bewegung und in allem äußerst lenksam

und folgsam, benn alle seine Leibenschaften schienen sich in ber einzigen Furcht bes Tobes aufgelöst zu haben. Man konnte ihn zu allem in ber Welt bewegen, wenn man ihm mit einer gefährlichen Krankheit ober mit bem Tobe brobte.

Außer bieser Sonberbarteit, daß er unermübet im Rloster hin und ber ging und nicht unbeutlich zu verstehen gab, daß es noch besser sein würde, über Berg' und Thäler so zu wandeln, sprach er auch von einer Erscheinung, die ihn gewöhnlich ängstigte. Er behauptete nämlich, daß bei seinem Erwachen, zu jeder Stunde der Nacht, ein schöner Knabe unten an seinem Bette stehe und ihm mit einem blanten Messer drohe. Man versetzte ihn in ein anderes Zimmer; allein er behauptete, auch da, und zuletzt sogar an andern Stellen des Klosters siehe der Knabe im Hinterhalt. Sein Aus- und Abwandeln ward unruhiger, ja, man erinnerte sich nacher, daß er in der Zeit öster als sonst an dem Fenster gestanden und über den See hinüber gesehen habe.

Unsere arme Schwester inbessen son bem einzigen Gebanken, von ber beschränkten Beschäftigung nach und nach ausgerteben zu werben, und unser Arzt schlug vor, man sollte ihr nach und nach unter ihre sibrigen Gebeine die Anochen eines Kinderselelets mischen, um dadurch ihre Hoffnung zu vermehren. Der Bersuch war zweiselhaft, doch schien wenigstens so viel babei gewonnen, daß man sie, wenn alle Theile beisammen wären, von dem ewigen Suchen abbringen, und ihr zu einer Reise nach Nom Hoffnung machen könnte.

Es geschah, und ihre Begleiterin vertauschte unmerklich die ihr anvertrauten kleinen Reste mit den gefundenen; und eine unglaubliche Wonne verbreitete sich über die arme Kranke, als die Theile sich nach und nach zusammensanden, und man diejenigen bezeichnen konnte, die noch sehlten. Sie hatte mit großer Sorgsalt jeden Theil, wo er hingehörte, mit Fäden und Bändern beseisigt; sie hatte, wie man die Körper der Heiligen zu ehren pflegt, mit Seide und Stiderei die Zwischenräume ausgestüllt.

So hatte man die Glieber zusammenkommen lassen, es fehlten nur wenige der äußeren Enden. Eines Morgens, als sie noch schlief, und der Medicus gekommen war, nach ihrem Besinden zu fragen, nahm die Alte die verehrten Reste aus dem Kästehen weg, das in der Schlafkammer stand, um dem Arzte zu zeigen, wie sich die gute Kranke beschäftige. Kurz darauf hörte man sie aus dem Bette springen; sie hob das Tuch auf und sand das Küsten leer. Sie war sich auf

ihre Anie; man tam und hörte ihr frendiges, indrünstiges Gebet. Ja! es ist wahr, rief sie aus, es war tein Traum, es ist wirklich! Frenet euch, meine Frennde, mit mir! Ich habe das gute, schöne Geschöff wieder lebendig gesehen. Es stand auf und warf den Schleier von sich; sein Glanz erlenchtete das Zimmer, seine Schönheit war vertlärt; es konnte den Boden nicht betreten, ob es gleich wollte. Leicht ward es empor gehoben und konnte mir nicht einmal seine Hand reichen. Da rief es mich zu sich und zeigte mir den Weg, den ich gehen soll. Ich werde ihm solgen, und bald folgen, ich sühl' es, und es wird mir so leicht ums Herz. Mein Kummer ist verschwunden, und schon das Anschanen meines wieder Auserstandenen hat mir einen Borschmad der himmlischen Freude gegeben.

Bon ber Zeit an war ihr ganzes Gemilth mit ben heitersten Aussichten beschäftigt; auf teinen irbischen Gegenstand richtete fle ihre Ausmerksamteit mehr, fle genoß nur wenige Speisen, und ihr Geist machte sich nach und nach von ben Banden bes Körpers los. Auch sand man sie zuletzt unvermuthet erblaßt und ohne Empsindung; sie öffnete die Augen nicht wieder, sie war, was wir tobt nennen.

Der Auf ihrer Bifton hatte fich balb unter bas Bolt verbreitet, und bas ehrwürdige Ansehn, bas fie in ihrem Leben genoß, verwandelte sich nach ihrem Tobe schnell in den Gebanken, daß man sie sogleich für selia, ja für beilig balten muffe.

Als man fie ju Grabe bestatten wollte, brangten fich viele Menfchen mit unglaublicher Beftigfeit bingu; man wollte ihre Band, man wollte wenigstens ihr Rleib berlibren. In biefer leibenschaftlichen Erböhung fühlten verschiebene Rrante bie Uebel nicht, von benen fie fonft gequalt wurben ; fie hielten fich für gebeilt, fie befannten's, fie priefen Gott unb feine neue Beilige. Die Gelftlichfeit mar genothigt, ben Rorper in eine Capelle ju ftellen; bas Bolt verlangte Gelegenheit, feine Anbacht gu verrichten, ber Bubrang mar unglaublich; bie Bergbewohner, bie obnebieß zu lebhaften, religiöfen Gefühlen gestimmt finb, brangen aus ihren Thalern herbei; bie Anbacht, bie Bunber, bie Anbetung vermehrten fich mit jebem Tage. Die bischöflichen Berordnungen, Die einen folchen nenen Dienft einschränten und nach und nach nieberschlagen sollten, tonnten nicht gur Ausführung gebracht werben; bei jebem Biberftanb war bas Bolf beftig und gegen jeben Ungläubigen bereit in Thatlichfeiten auszubrechen. Wanbelte nicht auch, riefen fie, ber beilige Borromans unter unfern Borfahren? Erlebte feine Mutter nicht bie Bonne seiner Seligsprechung? Sat man nicht burch jenes große Bilbniß auf bem Felsen bei Arona uns seine geistige Große finnlich vergegenwärtigen wollen? Leben bie Seinigen nicht noch unter uns? Und hat Gott nicht augesagt, unter einem gläubigen Bolle seine Wunder ftets au erneuern?

Als ber Abrer nach einigen Tagen keine Zeichen ber Fänlniß von sich gab und eber weißer und gleichsam burchsichtig warb, erhöhte sich das Zutrauen ber Menschen immer mehr, und es zeigten sich unter ber Menge verschiedene Curen, die ber ausmerksame Beobachter selbst nicht erklären und auch nicht geradezu als Betrug ansprechen konnte. Die ganze Gegend war in Bewegung, und wer nicht selbst kam, hörte wenigstens eine Zeit lang von nichts anderem reden.

Das Rlofter, worin mein Bruber fich befanb, erfcoll fo gut als bie fibrige Gegend von biefen Bunbern, und man nahm fich um fo meniger in Acht, in feiner Gegenwart bavon au fprechen, ale er fonft auf nichts aufzumerten bflegte, und fein Berbaltnift niemanbem befannt mar. Diefimal ichien er aber mit großer Genauigfeit gebort zu baben : er flibrte feine Rlucht mit folder Schlaubeit aus. bak niemals jemanb bat begreifen tonnen, wie er aus bem Rlofter berausgetommen fei, Man erfuhr nachher, bag er fich mit einer Angahl Ballfabrer überfeten laffen, und bak er bie Schiffer, bie weiter nichts Bertebrtes an ibm mabrnahmen, nur um bie größte Sorgfalt gebeten, bag bas Schiff nicht umidlagen möchte. Dief in ber Racht tam er in jene Capelle, mo feine ungludliche Geliebte von ihrem Leiben ausrubte; nur wenig Anbachtige fnieten in ben Binteln; ibre alte Freundin faf au ibren Saupten, er trat bingu und grufte fie, und fragte: wie fich ihre Gebieterin befanbe? 3hr febt es, verfette biefe nicht ohne Berlegenheit. Er blidte ben Leich. nam nur von ber Seite an. Rach einigem Baubern nahm er ihre Banb. Eridredt von ber Ralte, ließ er fie fogleich wieber fahren; er fab fic unrubig um und fagte ju ber Alten: 3ch tann jest nicht bei ihr bleiben, ich babe noch einen febr weiten Beg zu machen, ich will aber anr rechten Beit icon wieber ba fein; fag' ibr bas, wenn fie aufwacht.

So ging er hinweg; wir wurden nur spät von diesem Borgange benachrichtigt; man sorschie nach, wo er hingekommen sei, aber vergebens! Wie er sich durch Berge und Thäler durchgearbeitet haben mag, ist unbegreislich. Endlich nach langer Zeit sanden wir in Graublinden eine Spur von ihm wieder, allein zu spät, und sie verlor sich bald. Wir vermutheten, daß er nach Deutschland sei; allein der Arieg hatte solche schwache Kustapsen gänzlich verwischt.

## Befintes Capitel.

Der Abbe hörte an lesen auf, und niemand hatte ohne Thränen augehört. Die Gräfin brachte ihr Luch nicht von den Angen; zuletzt stand sie auf und verließ mit Natalien das Zimmer. Die übrigen schwiegen, und der Abbe sprach: Es entsteht nun die Frage, ob man den guten Marchese soll abreisen lassen, ohne ihm unser Geheimniß zu entdecken. Denn wer zweiselt wohl einen Augenblick daran, daß Augustin und unser Harsenspieler Eine Berson ist? Ueberlegen wir, was zu thun sei, sowohl um des ungläcklichen Mannes als der Familie willen. Mein Rath wäre, nichts zu sibereilen, abznwarten, was uns der Arzt, den wir eben von dort zurückewarten, sür Nachrichten bringt.

Jebermann war berfelben Meinung, und ber Abbe fuhr fort: Gine andere Rrage, bie vielleicht ichneller abzuthun ift, entfleht zu gleicher Beit. Der Marchefe ift unglaublich gerührt über bie Gaftfreunbicaft. bie feine arme Richte bei uns, besonbere bei unferm jungen Freunde gefunden bat. 3ch babe ibm bie gange Geschichte umftanblich, ja wieberholt ergablen muffen, und er zeigt feine lebhaftefte Dantbarteit. Der junge Mann, fagte er, bat ausgeschlagen, mit mir zu reifen, ebe er bas Berbaltnift tannte, bas unter uns beftebt. 3ch bin ibm nun tein Frember mehr, von beffen Art ju fein und von beffen Laune er etwa nicht gewiß ware; ich bin fein Berbunbener, wenn Gie wollen fein Bermanbter, und ba fein Knabe, ben er nicht gurudlaffen wollte, erft bas Sinbernig mar, bas ihn abhielt, fich ju mir ju gefellen, fo laffen Sie jest biefes Rind jum iconern Baube werben, bas uns nur befto fefter an einander fnlibft. Ueber bie Berbinblichfeit, bie ich nun fcon habe, sei er mir noch auf ber Reise nütslich; er tehre mit mir aus rud. mein alterer Bruber wird ibn mit Freuben empfangen; er berfomabe bie Erbichaft feines Bflegefinbes nicht: benn nach einer gebeimen Abrebe unfere Batere mit feinem Freunde ift bas Bermogen, bas er feiner Tochter augewendet batte, wieber an uns gurudgefallen, und wir wollen bem Bobltbater unferer Nichte gewiß bas nicht vorenthalten, was er verbient bat.

Therese nahm Bilhelmen bei ber Sanb und sagte: Wir erleben abermals hier so einen schönen Fall, baß uneigennütziges Bohlthun bie böchften und schönften Zinsen bringt. Folgen Sie biesem sonberbaren Rus, und indem Sie sich um ben Marchese doppelt verdient machen,

eilen Sie einem iconen Lanbe entgegen, bas Ihre Einbilbungstraft und Ihr Herz mehr als einmal an fich gezogen bat.

Ich überlasse mich ganz meinen Freunden und ihrer Führung, sagte Wilhelm; es ift vergebens, in dieser Welt nach eigenem Willen zu streben. Was ich sest zu halten wünschte, muß ich sahren lassen, und eine unverdiente Wohlthat brängt sich mir auf.

Mit einem Druck auf Theresens hand machte Wilhelm die seinige los. Ich überlaffe Ihnen ganz, sagte er zu bem Abbe, was Sie über mich beschließen; wenn ich meinen Felix nicht von mir zu lassen brauche, so bin ich zusrieben, überall hinzugehen und alles, was man für recht bält, zu unternehmen.

Auf biese Erklärung entwarf ber Abbe sogleich seinen Plan: man solle, sagte er, ben Marchese abreisen lassen, Welhelm solle die Nachricht bes Arztes abwarten, und alsbann, wenn man überlegt habe, was zu thun sei, könne Wilhelm mit Felix nachreisen. So bebeutete er auch ben Marchese, unter einem Borwand, daß die Einrichtungen bes jungen Freundes zur Reise ihn nicht abhalten müßten, die Merkwürdigkeiten der Stadt indessen zu besehen. Der Marchese ging ab, nicht ohne wiederholte lebhaste Bersicherung seiner Dankbarkeit, wovon die Geschenke, die er zurückließ, und die aus Juwelen, geschnittenen Steinen und gestickten Stossen bestanden, einen genugsamen Beweis gaben.

Wilhelm war nun auch völlig reifefertig, und man war um fo mehr verlegen, baf feine Rachrichten von bem Arat tommen wollten; man befürchtete, bem armen Barfenspieler möchte ein Unglud begegnet fein, ju eben ber Beit, als man hoffen tonnte, ibn burchaus in einen beffern Buftanb ju verfeten. Man icidte ben Courier fort, ber taum weageritten mar, als am Abend ber Arat mit einem Fremben bereintrat, beffen Beftalt und Befen bebentenb, ernfibaft und auffallenb mar, und ben niemand tannte. Beibe Antommlinge ichwiegen eine Beit lang ftill; enblich ging ber Frembe auf Wilhelmen gu, reichte ibm bie Sand und fagte: Rennen Gie Ihren alten Freund nicht mehr? Es war bie Stimme bes Barfenfpielers, aber von feiner Beftalt ichien teine Spur fibrig geblieben ju fein. Er war in ber gewöhnlichen Tracht eines Reifenben, reinlich und anftanbig gefleibet; fein Bart war verfowunden, feinen Loden fab man einige Runft an, und mas ibn eigentlich gang untenntlich machte, war, bag an feinem bebeutenben Gefichte bie Blige bes Alters nicht mehr erschienen. Wilhelm umarmte ibn mit ber lebbafteften Freude; er warb ben anbern vorgeftellt und betrug fic

sehr vernünstig, und wußte nicht, wie bekannt er ber Gesellschaft noch vor kurzem geworben war. Sie werben Gebuld mit einem Menschen haben, suhr er mit großer Gelassenheit sort, ber, so erwachsen er auch aussieht, nach einem langen Leiben erst wie ein unersahrenes Kind in die Welt tritt. Diesem wackern Mann bin ich schulbig, daß ich wieder in einer menschlichen Gesellschaft erscheinen kann.

Man hieß ihn willtommen, und ber Arzt veranlaßte fogleich einen Spaziergang, um bas Gefprach abzubrechen und ins Gleichgultige zu lenten.

Als man allein war, gab ber Arat folgende Erflärung: Die Genefung biefes Mannes ift une burch ben fonberbarften Bufall geglfidt. Wir batten ibn lange nach unferer Ueberzeugung moralisch und phofisch behanbelt; es ging auch bis auf einen gewiffen Grab gang gut, allein bie Tobesfurcht war noch immer groß bei ibm, und feinen Bart und fein langes Rleib wollte er uns nicht aufopfern; fibrigens nabm er mehr Theil an ben weltlichen Dingen, und feine Befange ichienen, wie feine Borftellungsart, wieber bem Leben fich an nabern. Ste wiffen, welch ein sonberbarer Brief bes Geiftlichen mich von bier abrief. tam, ich fant unfern Mann gang veranbert; er batte freiwillig feinen Bart bergegeben, er batte erlaubt, feine Loden in eine bergebrachte Form auguschneiben, er verlangte gewöhnliche Rleiber und ichien auf einmal ein anberer Menich geworben ju fein. Wir maren neugierig, bie Urfache biefer Bermanblung ju ergrunben, und magten boch nicht uns mit ibm felbit barüber einzulaffen : enblich entbedten wir aufällig bie fonberbare Bewandtnif. Gin Glas fliffiges Opium fehlte in ber hausapothete bes Beiftlichen; man bielt für notbig, bie ftrenafte Untersuchung anzuftellen; jebermann fucte fic bes Berbachtes zu erwehren, es gab unter ben Sausgenoffen beftige Scenen. Enblich trat biefer Mann auf und geftanb, baf er es befite; man fragte ibn, ob er bavon genommen babe? Er fagte nein, fubr aber fort: 3ch bante biefem Befit bie Biebertehr meiner Bernnnft. Es bangt von euch ab, mir biefes Rlafcochen au nehmen, und ihr werbet mich obne Soffnung in meinen alten Auftanb wieber jurudfallen feben. Das Gefühl, baf es wünfchenswerth fet, bie Leiben biefer Erbe burch ben Tob geenbigt ju feben, brachte mich querft auf ben Weg ber Genesung; balb barauf entftanb ber Gebante, fie burch einen freiwilligen Tob zu enbigen, und ich nabm in biefer Abficht bas Glas binweg; bie Möglichfeit, fogleich bie großen Somergen auf ewig aufzuheben, gab mir Rraft, bie Somergen ju ertragen. und fo habe ich, feitbem ich ben Talisman befige, mich burch bie Rabe bes

Tobes wieber in bas Leben jurlidgebrängt. Sorgt nicht, sagte er, baß ich Gebranch bavon mache, sonbern entschließt ench, als Kenner bes menschlichen Herzens, mich, inbem ihr mir bie Unabhängigkeit vom Leben jugesteht, erst vom Leben recht abhängig zu machen. Nach reislicher Ueberlegung brangen wir nicht weiter in ihn, und er sührt nun in einem sesten, geschliffenen Glasstäschen bieses Gift als bas sonberbarste Gegengift bei sich.

Man unterrichtete ben Arzt von allem, was inbessen entbedt worben war, und man beschieß, gegen Augustin bas tiesste Stillschweigen zu beobachten. Der Abbe nahm sich vor, ihm nicht von seiner Seite zu lassen und ihn auf bem guten Wege, ben er betreten hatte, fortzuführen.

Indeffen sollte Wilhelm bie Reise burch Deutschland mit bem Marchese vollenden. Schien es möglich, Augustinen eine Neigung zu seinem Baterlande wieder einzusibgen, so wollte man seinen Berwandten ben Zustand entbeden, und Wilhelm sollte ihn ben Seinigen wieder auführen.

Dieser hatte nun alle Anstalten zu seiner Reise gemacht, und wenn es im Ansang wunderbar schien, daß Augustin sich freute, als er vernahm, wie sein alter Freund und Wohlthäter sich gleich wieder entsernen sollte, so entbedte boch der Abbe bald den Grund dieser seltsamen Gemüthsbewegung. Augustin konnte seine alte Furcht, die er vor Felix hatte, nicht siberwinden, und wünschte den Knaben je eher je lieber entsernt zu seben.

Run waren nach und nach so viele Menschen angekommen, daß man sie im Schloß und in den Seitengebäuden kaum alle unterbringen konnte, um so mehr, da man nicht gleich ansangs auf den Empfang so vieler Gäste die Einrichtung gemacht hatte. Man frühftlickte, man speiste zusammen und hätte sich gern beredet, man lebe in einer vergnüglichen Uebereinstimmung, wenn schon in der Stille die Gemilther sich gewissermaßen aus einander sehnten. Therese war manchmal mit Lothario, noch öfter allein ansgeritten, sie hatte in der Nachdarschaft schon alle Landwirthe und Landwirthinnen kennen kernen; es war ihr Haushaltungsprinzip, und sie mochte nicht Unrecht haben, daß man mit Nachdarn und Nachdarinnen im besten Bernehmen und immer in einem ewigen Glückseligkeitswechsel stehen müsse. Bon einer Berbindung zwischen ihr und Lothario schien gar die Rede nicht zu sein; die beiden Schwestern hatten sich viel zu sagen, der Abbe schien den Um-

gang bes Harfenspielers zu suchen, Jarno hatte mit dem Arzt öftere Conferenzen, Friedrich hielt sich an Wilhelmen, und Felix war überall, wo es ihm gut ging. So vereinigten sich auch meistentheiss die Paare auf dem Spaziergang, indem die Gesellschaft sich trennte, und wenn sie zusammen sein mußten, so nahm man geschwind seine Zussuchtzur Musik, um alle zu verbinden, indem man jeden sich selbst wiedergab.

Unversebens vermehrte ber Graf bie Gesellschaft, feine Gemablin abauholen und, wie es fcbien, einen feierlichen Abschieb von feinen weltlichen Bermanbten au nehmen. Jarno eilte ibm bis an ben Bagen entgegen, und als ber Antommenbe fragte, mas er für Gefellichaft finbe? fo fagte jener in einem Anfall von toller Laune, bie ibn immer ergriff, fobalb er ben Grafen gewahr marb : Sie finben ben gangen Abel ber Belt beifammen, Marchefen, Marquis, Mylorbs und Baronen; es bat nur noch an einem Grafen gefehlt. So ging man bie Treppe binauf, und Wilhelm mar bie erfte Berfon, bie ibm im Borfaal entgegen Mplorb! fagte ber Graf zu ibm auf frangofifch, nachbem er ibn einen Augenblid betrachtet batte, ich freue mich febr, 3bre Befanntfcaft unvermuthet ju erneuern; benn ich mußte mich febr irren, wenn ich Sie nicht im Gefolge bes Bringen follte in meinem Schloffe gefeben baben. - 3d batte bas Glud, Em. Ercelleng bamals aufzuwarten, verfette Bilbelm; nur erzeigen Gie mir ju viel Ehre, wenn Gie mich für einen Englander, und zwar vom erften Range halten; ich bin ein Deutscher, und - awar ein febr braver junger Mann, fiel Sarno fogleich ein. Der Graf fab Bilbelmen lachelnb an und wollte eben etwas erwiebern, als bie übrige Gefellichaft berbei tam und ihn aufs freundlichfte begrufte. Dan entidulbigte fic, bak man ibm nicht fogleich ein anftanbiges Bimmer anweisen tonne, und verfprach ben nothigen Raum ungefäumt ju verichaffen.

Ei, ei! sagte er lächelnb, ich sehe wohl, daß man bem Zusalle überlassen hat, ben Fourierzettel zu machen; mit Borsicht und Einrichtung, wie viel ist da nicht möglich! Jeht bitte ich euch, rührt mir teinen Pantossel vom Platze, benn sonst, seht bitte ich euch, rührt mir teinen Pantossel vom Platze, benn sonst, seh' ich wohl, giebt es eine große Unordnung. Jedermann wird undequem wohnen, und das soll niemand um meinetwillen wo möglich auch nur eine Stunde. Sie waren Zeuge, sagte er zu Jarno, und auch Sie, Meister, indem er sich zu Wisselmen wandte, wie viele Menschen ich damals auf meinem Schosse bequem untergebracht habe. Man gebe mir die Liste ber

Bersonen und Bebienten, man zeige mir an, wie jebermann gegenwärtig einquartiert ift; ich will einen Dissocationsplan machen, bag mit ber wenigsten Bemühnng jebermann eine geräumige Bohnung finbe, und baß noch Platz für einen Gast bleiben soll, ber sich zufälligerweise bei uns einstellen könnte.

Jarno machte sogleich ben Abjutanten bes Grasen, verschaffte ihm alle nöthigen Notizen und hatte nach seiner Art ben größten Spaß, wenn er ben alten Herrn mitunter irre machen konnte. Dieser gewann aber balb einen großen Triumph. Die Einrichtung war sertig; er ließ in seiner Gegenwart die Ramen über alle Thüren schreiben, und man konnte nicht leugnen, baß mit wenig Umftänden und Beränderungen ber Zwed völlig erreicht war. Auch hatte es Jarno unter anderm so geseitet, daß die Bersonen, die in dem gegenwärtigen Augenblick ein Interesse an einander nahmen, zusammen wohnten.

Racbem alles eingerichtet mar, fagte ber Graf zu Jarno: Belfen Sie mir auf bie Sbur wegen bes jungen Mannes, ben Sie ba Meifter nennen, und ber ein Dentider fein foll. Jarno ichwieg fill, benn er mußte recht gut, bag ber Graf einer von benen Leuten mar, bie. wenn fie fragen, eigentlich belebren wollen; auch fubr biefer, obne Antwort abzuwarten, in seiner Rebe fort: Sie batten mir ibn bamals porgefiellt, und im Ramen bes Bringen beftens embfoblen. feine Mutter auch eine Deutsche mar, fo bafte ich baffir, baf fein Bater ein Englander ift, und gwar von Stande; wer wollte bas englische Blut alles berechnen, bas feit breifig Jahren in beutiden Abern berumflieft! 3d will weiter nicht barauf bringen, ibr babt immer folde Ramiliengebeimniffe; boch mir wird man in folden Fällen nichts auf-Darauf ergiblte er noch verschiebenes, mas bamale mit Bilbelmen auf feinem Schlof vorgegangen fein follte, wozu Jarno gleich. falls fdwieg, obgleich ber Graf gang irrig war, und Wilhelmen mit einem jungen Englander in bes Bringen Gefolge mehr als einmal verwechselte. Der gute Berr batte in frubern Zeiten ein vortreffliches Bebachtniß gehabt und mar noch immer ftolg barauf, fich ber geringften Umftanbe feiner Jugend erinnern ju tonnen; nun bestimmte er aber mit eben ber Gemifheit wunderbare Combinationen und Rabeln als mabr, bie ibm bei junehmenber Schwäche feines Bebachtniffes feine Einbilbungefraft einmal vorgespiegelt batte. Uebrigens mar er febr milb und gefällig geworben, und feine Begenwart wirtte recht gunftig auf bie Gefellichaft. Er verlangte, bag man etwas Rütliches aufammen lesen sollte, ja sogar gab er manchmal kleine Spiele an, die er, wo nicht mitspielte, boch mit großer Sorgfalt dirigirte, und da man sich über seine Herablassung verwunderte, sagte er: es sei die Pflicht eines jeden, der sich in Pauptsachen von der Welt entserne, daß er in gleichgültigen Dingen sich ihr besto mehr gleichstelle.

Wilhelm hatte unter biesen Spielen mehr als einen bänglichen und verdrießlichen Angenblick; der leichtstinnige Friedrich ergriff manche Gelegenheit, um auf eine Reigung Wilhelms gegen Natalien zu deuten. Wie konnte er daruf fallen? Wodurch war er dazu berechtigt? Und mußte nicht die Gesellschaft glauben, daß, weil beide viel mit einander umgingen, Wilhelm ihm eine so unvorsichtige und unglückliche Consideragemacht habe?

Eines Tages waren fie bei einem solchen Scherze heiterer als gewöhnlich, als Augustin auf einmal zur Thüre, die er aufriß, mit gräßlicher Geberde hereinstürzte; sein Angesicht war blaß, sein Ange wild, er schien reben zu wollen, die Sprache versagte ihm. Die Gesellschaft entsetzt sich; Lothario und Jarno, die eine Rücklehr des Bahnsinns vermutheten, sprangen auf ihn los und hielten ihn sest. Stotternd und dumps, dann hestig und gewaltsam sprach und rief er: Richt mich haltet, eilt! helst! Rettet das Kind! Felix ist vergistet!

Sie ließen ihn los, er eilte zur Thure hinans, und voll Entfetzen brangte sich die Gesellschaft ihm nach. Man rief nach dem Arzte; Augustin richtete seine Schritte nach dem Zimmer des Abbe's: man sand bas Rind, das erschrocken und verlegen schien, als man ihm schon vom weitem zurief: Bas haft bn angesangen?

Lieber Bater! rief Felix, ich habe nicht aus ber Flasche, ich habe ans bem Glase getrunten, ich war so burftig.

Augustin schlug bie Banbe gufammen, rief: Er ift verloren! brangte fich burch bie Umftebenben und eilte bavon.

Sie fanden ein Glas Mandelmilch auf bem Tische stehen, und eine Caravine barneben, die fiber die Hälfte leer war; ber Arzt kam, er ersuhr, was man wußte, und sah mit Entsetzen das wohlbekannte Fläschchen, worin sich das stüffige Opium befunden hatte, leer auf dem Tische liegen; er ließ Efsig herbei schaffen und rief alle Mittel seiner Kunst zu hülfe.

Ratalie ließ ben Anaben in ein Zimmer bringen, fie bemühte fich angfilich um ihn. Der Abbe war fortgerannt, Augustinen aufzuluchen, und einige Aufklärungen von ihm zu erbringen. Eben so hatte fich

ber ungludliche Bater vergebens bemubt, und fand, als er zurudtam, auf allen Gefichtern Bangigfeit und Sorge. Der Arzt batte inbeffen bie Manbelmild im Glafe unterfucht, es entbedte fich bie flarifte Beimifchung von Opinm: bas Rinb lag auf bem Anbebette unb ichien febr frant; es bat ben Bater, bag man ihm nur nichts mehr einfout. ten, baf man es nur nicht mehr qualen mochte. Lothario batte feine Leute ansgeschickt und mar felbft weggeritten, um ber Rlucht Augustins auf bie Spur ju tommen. Ratalie faß bei bem Rinbe; es flüchtete auf ihren Schoof und bat fie flebentlich um Schut, flebentlich um ein Studden Buder, ber Effig fei gar ju fauer! Der Argt gab es au : man mille bas Rinb. bas in ber entfetlichften Bewegung mar. einen Angenblid ruben laffen, fagte er; es fei alles Ratbliche gefcheben, er wolle bas Mogliche thun. Der Graf trat mit einigem Unwillen. wie es icien, berbei; er fab ernft, ja feierlich aus, legte bie Banbe auf bas Rinb, blidte gen himmel und blieb einige Angenblide in biefer Stellung. Bilbelm, ber troftlos in einem Geffel lag, fbrang auf, marf einen Blid voll Berzweiflung auf Ratalien und ging jur Thure binaus.

Rurg barauf verließ anch ber Graf bas Bimmer.

Ich begreife nicht, sagte ber Arzt nach einiger Bause, baß sich auch nicht bie geringste Spur eines gesährlichen Instandes am Rinbe zeigt. Auch nur mit einem Schluck nuß es eine ungeheure Dosis Opium zu sich genommen haben, und nun finde ich an seinem Bulse teine weitere Bewegung, als die ich meinen Mitteln und der Furcht zuschreiben tann, in die wir das Kind versetzt baben.

Balb barauf trat Jarno mit ber Nachricht herein, baß man Angustin auf bem Oberboben in seinem Blute gefunden habe, ein Schermesser habe neben ihm gelegen, wahrscheinlich habe er sich die Kehle abgeschuitten. Der Arzt eilte sort und begegnete den Leuten, welche ben Körper die Treppe herunterbrachten. Er ward auf ein Bett gelegt und genau untersucht; der Schnitt war in die Luströhre gegangen, auf einen flarsen Blutverlust war eine Ohnmacht gesolgt, doch ließ sich bemerken, daß noch Leben, daß noch Lossung sibrig sei. Der Arzt brachte den Körper in die rechte Lage, sligte die getrennten Theile zussammen und legte den Berband auf. Die Nacht ging allen schlasse und sorgenvoll vorsiber. Das Kind wollte sich nicht von Natalien trennen lassen. Wilhelm saß vor ihr auf einem Schemel; er hatte die Füße des Knaben auf seinem Schoose, Kopf und Brust lagen auf dem

ihrigen; so theilten fie die angenehme Last und die schmerzlichen Sorgen und verharrten, bis der Tag anbrach, in der unbequemen und traurigen Lage. Ratalie hatte Bilhelmen ihre hand gegeben, sie sprachen kein Bort, sahen auf das Kind, und sahen einander an. Lothario und Jarno sahen am andern Ende des Zimmers und führten ein sehr bebeutendes Gespräch, das wir gern, wenn uns die Begebenheiten nicht zu sehr drängten, unsern Lesern hier mittheilen wilrden. Der Knabe schlief sanst, erwachte am frühen Morgen ganz heiter, sprang auf und verlangte ein Butterbrob.

Sobald Angustin sich einigermaßen erholt hatte, suchte man einige Auststärung von ihm zu erhalten. Man erfuhr nicht ohne Mühe und nur nach und nach: daß, als er bei der unglücklichen Dislocation des Grasen in Ein Zimmer mit dem Abbe versetzt worden, er das Manuscript und darin seine Geschichte gefunden habe; sein Entsetzen sei ohne Gleichen gewesen, und er habe sich nun überzeugt, daß er nicht länger leben dürse; sogleich habe er seine gewöhnliche Zustucht zum Opium genommen, habe es in ein Glas Mandelmilch geschüttet und habe boch, als er es an den Mund gesetzt, geschaubert; darauf habe er es stehen lassen, um nochmals durch den Garten zu lausen und die Welt zu sehen; bei seiner Zurücklunst habe er das Kind gesunden, eben beschäftigt, das Glas, worans es getrunken, wieder voll zu gießen.

Man bat ben Unglidlichen, rubig ju fein; er faßte Bilbelmen frambfbaft bei ber Sanb: Ad! fagte er, warum babe ich bich nicht langft verlaffen! 3d wußte wohl, bag ich ben Rnaben tobten wurbe, und er mich. Der Rnabe lebt! fagte Bilbelm. Der Argt, ber aufmerkiam jugebort batte, fragte Augustinen, ob alles Getrante vergiftet gewesen? Rein! verfette er, nur bas Glas. Go bat burch ben gludlichften Bufall, rief ber Arat, bas Rind aus ber Flafche getrunten! Gin guter Genius bat feine Sand geführt, bag es nicht nach bem Tobe griff, ber fo nabe aubereitet ftanb! Rein! nein! rief Bilbelm mit einem Schrei. inbem er bie Banbe bor bie Augen bielt, wie fürchterlich ift biefe Ausjage! Ausbrücklich jagte bas Rind, bag es nicht aus ber Rlaiche. fonbern aus bem Glafe getrunten babe. Seine Gefunbbeit ift nur ein Schein. es wirb uns unter ben Sanben wegfterben. Er eilte fort; ber Argt ging binunter und fragte, indem er bas Rind liebtofte: Nicht mabr. Felir, bu haft aus ber Flasche getrunten und nicht aus bem Glase? Das Rind fing an ju weinen. Der Arzt ergablte Natalien im Stillen, wie fich bie Sache verhalte; auch fie bemilbte fich vergebens, bie Babrheit von bem Rinbe zu erfahren; es weinte nur heftiger, und fo lange, bis es einschlief.

Bilhelm wachte bei ihm, die Nacht verging ruhig. Den andern Morgen fand man Augustinen tobt in seinem Bette; er hatte die Ausmerksamkeit seiner Wärter durch eine scheinbare Ruhe betrogen, den Berband still aufgelöst und sich verblutet. Ratalie ging mit dem Kinde spazieren; es war munter wie in seinen glücklichsten Tagen. Du bist doch gut, sagte Felix zu ihr, du zankt nicht, du schlägst mich nicht; ich will dir's nur sagen, ich habe aus der Flasche getrunten! Mutter Aurelie schlug mich immer auf die Finger, wenn ich nach der Caravine griff; der Bater sah so bis aus, ich bachte, er würde mich schlagen.

Mit bestügelten Schritten eilte Natalie zu bem Schloffe; Wilhelm tam ihr, noch voller Sorgen, entgegen. Glücklicher Bater! rief sie laut, indem sie das Kind aushob und es ihm in die Arme warf, da hast du beinen Sohn! Er hat aus der Flasche getrunken, seine Unart hat ihn gerettet.

Man erzählte ben glidlichen Ausgang bem Grafen, ber aber nur mit lächelnber, stiller, bescheibner Gewißheit zuhörte, mit ber man ben Irrthum guter Menschen ertragen mag. Jarno, ausmerksam auf alles, konnte bießmal eine solche hohe Selbstgenügsamkeit nicht erklären, bis er eublich nach manchen Umschweisen erfuhr: ber Graf sei überzeugt, bas Kind habe wirklich Gift genommen, er habe es aber durch sein Gebet und durch das Auslegen seiner Hände wunderbar am Leben erhalten. Nun beschlöß er auch sogleich wegzugehn; gepackt war bei ihm alles wie gewöhnlich in Sinem Augenblick, und beim Abschiebe saste die schöne Gräfin Wilhelms Hand, ehe sie noch die Hand der Schwester los ließ, drückte alle vier Hände zusammen, kehrte sich schwell um und stieg in den Wagen.

So viel schreckliche und wunderbare Begebenheiten, die sich eine siber die andere brüngten, zu einer ungewohnten Lebensart nöthigten und alles in Unordnung und Berwirrung sehren, hatten eine Art von sieberhafter Schwingung in das hans gebracht. Die Stunden des Schlasens und Wachens, des Essens, Trinkens und geselligen Zusammenseins waren verrickt und umgekehrt. Außer Theresen war niemand in seinem Gleise geblieben; die Männer suchten durch gestige Getränke ihre gute Laune wieder herzustellen, und, indem sie sich eine kinstliche Stimmung gaben, entsernten sie die natürliche, die allein uns wahre Beiterkeit und Thätigkeit gewährt.

Bilhelm war burch die heftigsten Leibenschaften bewegt und zerrüttet; die unvermutheten und schreckhaften Anfälle hatten sein Innerstes ganz außer aller Fassung gebracht, einer Leibenschaft zu widerstehen, die sich des Herzens so gewaltsam bemächtigt hatte. Felix war ihm wiedergegeben, und doch schien ihm alles zu sehlen; die Briese von Wernern mit den Anweisungen waren da; ihm mangelte nichts zu seiner Reise, als der Muth sich zu entsernen. Alles brängte ihn zu bieser Reise. Er konnte vermuthen, daß Lothario und Therese nur auf seine Entsernung warteten, um sich trauen zu lassen. Jarno war wider seine Gewohnheit still, und man hätte beinahe sagen können, er habe etwas von seiner gewöhnlichen Heiterkeit versoren. Glücklicherweise hals der Arzt unserm Freunde einigermaßen aus der Berlegenheit, indem er ihn silr krant erklärte und ihm Arzuei gab.

Die Gesellschaft tam immer Abenbs zusammen, und Friedrich, ber ausgelassene Mensch, ber gewöhnlich mehr Wein als billig trank, bemächtigte sich des Gesprächs und brachte nach seiner Art mit hundert Citaten und eulenspiegelhaften Anspielungen die Gesellschaft zum Lachen, und seite sie auch nicht selten in Berlegenheit, indem er laut zu denken sich erlaubte.

An die Krantheit seines Freundes schien er gar nicht zu glauben. Einst, als sie alle beisammen waren, rief er ans: Wie nennt ihr das Uebel, Doctor, das unsern Freund angesallen hat? Paßt hier keiner von den dreitausend Namen, mit denen ihr eure Unwissendeit auspucht? An ähnlichen Beispielen wenigstens hat es nicht gesehlt. Es kommt, suhr er mit einem emphatischen Tone sort, ein solcher Casus in der ägyptischen oder babylonischen Geschichte vor.

Die Gefellichaft fab einander an und lächelte.

Wie hieß ber König? rief er aus und hielt einen Augenblick inne. Wenn ihr mir nicht einhelsen wollt, suhr er sort, so werde ich mir selbst zu helsen wissen. Er riß die Thürslügel auf und wies nach dem großen Bilbe im Borsaal. Wie heißt der Ziegenbart mit der Krone dort, der sich am Fuße des Bettes um seinen kranken Sohn abhärmt? Wie heißt die Schöne, die hereintritt und in ihren sittsamen Schelmenaugen Sist und Segengist zugleich sührt? Wie heißt der Psuscher von Arzt, dem erst in diesem Augenblicke ein Licht ausgeht, der das erstemal in seinem Leben Gelegenheit sindet, ein vernünstiges Recept zu verordnen, eine Arzuei zu reichen, die aus dem Grunde curirt, und die eben so wohlschmedend als heilsam ist?

In biesem Tone suhr er sort zu schwadroniren. Die Gesellschaft nahm sich so gut als möglich zusammen und verbarg ihre Berlegenheit hinter einem gezwungenen Lächeln. Sine leichte Röthe überzog Nataliens Bangen und verrieth die Bewegungen ihres herzens. Glücklicherweise ging sie mit Jarno auf und nieder; als sie an die Thüre tam, schritt sie mit einer kugen Bewegung hinaus, einigemal in dem Borsaale hin und wieder, und ging sodann auf ihr Zimmer.

Die Gefellichaft war ftill. Friedrich fing an zu tangen und zu fingen :

D, ihr werbet Bunber sehn! Bas geschehn ift, ift geschehn, Bas gesagt ift, ift gesagt. Ch' es tagt, Sollt ihr Bunber sehn.

Therese war Natalien nachgegangen; Friedrich zog den Arzt vor bas große Gemälbe, hielt eine lächerliche Lobrebe auf die Medicin und schlich bavon.

Lothario batte bisber in einer Kenstervertiefung gestanben und fab. obne fich ju rubren, in ben Garten binunter. Bilbelm mar in ber foredlichften Lage. Gelbft ba er fic nun mit feinem Rreunde allein fab. blieb er eine Beit lang fill; er fiberlief mit fluchtigem Blid feine Befdicte und fab gulett mit Schaubern auf feinen gegenwärtigen Auftanb; enblich fprang er auf und rief: Bin ich Schulb an bem, was vorgebt, an bem, was mir und Ihnen begegnet, fo ftrafen Sie mich! Bu meinem übrigen Leiben entziehen Sie mir 3bre Freund. icaft, und laffen Sie mich ohne Eroft in bie weite Belt binaus geben, in ber ich mich lange batte verlieren follen! Seben Sie aber in mir bas Opfer einer graufamen zufälligen Berwidlung, aus ber ich mich beraus ju minben unfabig mar, fo geben Sie mir bie Berficherung Ihrer Liebe, Ihrer Freundschaft auf eine Reife mit, bie ich nicht langer verschieben barf. Es wird eine Zeit tommen, wo ich Ihnen werbe fagen tonnen, mas biefe Tage in mir vorgegangen ift. Bielleicht leibe ich eben jest biefe Strafe, weil ich mich Ihnen nicht frub genug entbedte, weil ich gezaubert babe, mich Ihnen gang zu zeigen, wie ich bin; Sie hatten mir beigeftanben, Sie hatten mir gur rechten Beit los geholfen. Aber und abermal geben mir bie Augen fiber mich felbft auf, immer au fpat und immer umfonft. Bie febr verbiente ich bie

Strafrebe Jarno's! Wie glaubte ich sie gesast zu haben, wie hosste ich sie zu nuten, ein neues Leben zu gewinnen! Konnte ich's? Sollte ich's? Bergebens klagen wir Menschen uns selbst, vergebens das Schidsal an! Wir sind elend und zum Elend bestimmt; und ist es nicht völlig einersei, ob eigene Schuld, höherer Einsluß oder Zusall, Tugend oder Laster, Weisheit oder Wahnsun uns ins Berderben stürzen? Leben Sie wohl! Ich werde keinen Augenblid länger in dem Pause verweilen, in welchem ich das Gastrecht wider meinen Willen so schreckt habe. Die Indiscretion Ihres Bruders ist unverzeihlich; sie treibt mein Unglüd auf den böchsten Grad, sie macht mich verzweiseln.

Und wenn nun, verfette Lothario, indem er ibn bei ber Sand nabm. 3bre Berbinbung mit meiner Schwefter bie gebeime Bebingung mare, unter welcher fich Therefe entichloffen bat, mir ibre Sand au geben? Gine folde Entichabigung bat Ihnen bas eble Mabden augebacht; fie fowur, baf biefes boppelte Baar an Ginem Tage jum Altare geben follte. Sein Berftanb bat mich gewählt, fagte fie, fein Berg forbert Ratalien, und mein Berftand wird feinem Bergen au Billfe tommen. Wir wurden einig, Natalien und Sie ju beobachten; wir madten ben Abbe au unferm Bertrauten, bem wir verfprechen mußten, feinen Schritt au biefer Berbinbung au thun, fonbern alles feinen Gang geben ju laffen. Bir baben es gethan. Die Natur bat gewirtt, und ber tolle Bruber bat nur bie reife Arncht abgeschüttelt. Sie uns, ba wir einmal fo wunberbar aufammen tommen, nicht ein gemeines Leben führen; laffen Sie uns jufammen auf eine würdige Beise thatig fein! Unglaublich ift es, was ein gebilbeter Denfc für fich und andere thun tann, wenn er, obne berrichen au wollen, bas Gemuth bat, Bormund von vielen zu fein, fie leitet, basjenige gur rechten Beit ju thun, mas fie boch alle gerne thun möchten, und fie au ibren 3meden führt, bie fie meift recht aut im Auge baben, und nur bie Wege bagu verfehlen. Laffen Gie uns bierauf einen Bund ichließen; es ift teine Schwarmerei, es ift eine 3bee, bie recht gut ausführbar ift, und bie bfters, nur nicht immer mit flarem Bewuftfein, von guten Menfchen ausgeführt wirb. Meine Schwester Natalie ift biervon ein lebbaftes Beispiel. Unerreichbar wird immer bie Sandlungsmeife bleiben, welche bie Natur biefer iconen Seele vorgefdrieben bat. Ja, fie verbient biefen Ehrennamen bor vielen anbern, mehr, wenn ich fagen barf, als unfre eble Tante felbft, bie ju ber Zeit, als unfer guter Argt jenes Manufeript fo rubricirte, bie fconfte Natur war,

€

1

die wir in unserm Kreise kannten. Indeß hat Ratalie sich entwicklt, und die Meuschheit freut fich einer solchen Erscheinung.

Er wollte weiter reben, aber Friedrich sprang mit großem Geschrei herein. Welch einen Kranz verdien' ich? rief er aus, und wie werdet ihr mich belohnen? Myrten, Lorbeer, Ephen, Eichenlaub, das frischefte, das ihr sinden könnt, windet zusammen! so viel Berdienste habt ihr in mir zu fronen. Natalie ift bein! ich bin ber Zauberer, ber biesen Schatz geboben bat.

Er fcmarmt, fagte Wilhelm, und ich gebe.

Haft bu Auftrag? sagte ber Baron, indem er Wilhelmen fest hielt. Ans eigner Macht und Gewalt, versetzte Friedrich, auch von Gottes Gnaden, wenn ihr wollt; so war ich Freiersmann, so bin ich jett Gesander; ich habe an der Thure gehorcht, sie hat sich ganz bem Abbe entbedt

Unverschämter! fagte Lothario, wer heißt bich borchen!

Wer heißt fie sich einschließen! versetzte Friedrich; ich hörte alles ganz genau, Natalie war sehr bewegt. In der Nacht, da das Kind so trant schien und halb auf ihrem Schooße ruhte, als du troftlos vor ihr saßest und die geliebte Bürde mit ihr theiltest, that sie das Gelübbe, wenn das Kind stürbe, dir ihre Liebe zu bekennen, und dir selchst die Hand anzubieten; jetzt, da das Kind lebt, warum soll sie ihre Gesinnung verändern? Was man einmal so verspricht, hält man unter jeder Bedingung. Nun wird der Psaffe kommen und Wunder benken, was er sur Neuigkeiten bringt.

Der Abbe trat ins Zimmer. Bir wiffen alles, rief Friedrich ibm entgegen; macht es turg, benn ihr tommt bloß um ber Formalität willen; zu weiter nichts werden bie herren verlangt.

Er hat gehorcht, sagte ber Baron. — Wie ungezogen! rief ber Abbé.

Run geschwind, versetzte Friedrich, wie sieht's mit ten Ceremonien aus? Die lassen sich an ben Fingern bergählen; ihr mußt reisen, die Einladung des Marchese kommt euch herrlich zu Statten. Seid ihr nur einmal über die Alpen, so findet sich zu hause alles; die Menschen wissen's euch Dank, wenn ihr etwas Bunderliches unternehmt; ihr verschafft ihnen eine Unterhaltung, die sie nicht zu bezahlen brauchen. Es ist eben, als wenn ihr eine Freiredoute gabt; es können alle Stände daran Theil nehmen.

Ihr habt euch freilich mit folden Bolfsfeften fcon febr um's Goethe. Bilbelm Deiftere Lehrjahre. II.

Ì

Bublitum verbient gemacht, versette ber Abbe, und ich tomme, so scient es, beute nicht mehr jum Wort.

3ft nicht alles, wie ich's fage, verfette Friedrich, fo belehrt uns eines Beffern. Rommt berüber, tommt berüber! Wir muffen fie feben und uns freuen.

Lotharto umarmte seinen Freund und fuhrte ihn gu ber Schwester; fie tam mit Therefen ibnen entgegen, alles fowieg.

Richt gezaubert! rief Friedrich. In zwei Tagen könnt ihr reisefertig sein. Bie meint ihr, Freund, fuhr er fort, indem er sich zu Bilhelmen wendete, als wir Bekanntschaft unchten, als ich euch ben schönen Strauß absorberte, wer konnte benken, daß ihr jemals eine solche Blume aus meiner hand empfangen würdet?

Erinnern Sie mich nicht in biefem Augenblide bes bochten Gludes an jene Zeiten!

Deren ihr euch nicht schämen sollet, so wenig man sich seiner Abtunft zu schämen hat. Die Zeiten waren gut, und ich muß lachen, wenn ich bich ansehe: bu tommft mir vor, wie Saul, ber Sohn Ris, ber ausging, seines Baters Gelinnen zu suchen, und ein Rönigreich fanb.

Ich tenne ben Berth eines Königreichs nicht, versetzte Wilhelm, aber ich weiß, baß ich ein Gilld erlangt habe, bas ich nicht verbiene, und bas ich mit nichts in ber Welt vertauschen möchte.

## Inhalt beg eiften Banbeg.

| Cinleitung:                               | Seite |
|-------------------------------------------|-------|
| Bilhelm Meisters Lehrjahre                | V     |
| Wilhelm Meifters Lehrjahre. Erfter Theil  | 1     |
|                                           |       |
| Anhalt beg zwölften Banbeg.               |       |
|                                           |       |
| Wilhelm Meifters Lehrjahre. Zweiter Theil | 1     |

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |





